

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





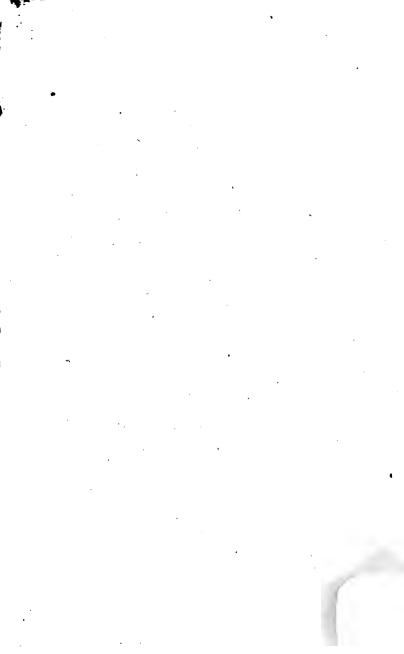







Luther auf dem Reichstag zu

# Allgemeine Geschichte

mod

Anfang der historischen Kenntniß bis auf unsere Zeiten.

Für denkende Geschichtfreunde

bearbeitet

naa

## Carl von Rotteck,

Doctor der Rechte, Großberzogl. Bad. Hofrath und Professor an der hohen Schule zu Freiburg, der Königl. Baier. Academie der Wissenschaften in München correspondirendem Mitgliede.

> Siebenter Band. Siebente Auflage.



Freiburg im Breisgau, in ber Berberichen Runft und Buchhandlung.

1 8 3 0.

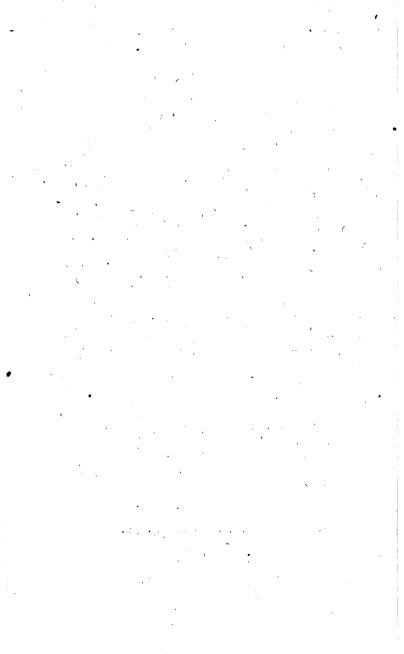

# Allgemeine Geschichte,

neuerer Beiten.

Erfter Band,

welcher bie Geschichte von ber Sutbedung beiber Indien bis gum Beftphalischen Avieden enthalt.



## Neuere Geschichte.

Won Entdedung beider Indien bis auf Unsere Zeit.

### Einleitung.

S. 1.

Aus den nachtumhüllten Gründen des Mittelalters treten wir hervor in die lichte neuere Zeit; fröhlicher Erwartung voll, weil umgeben mit Borsbedeutungen des Guten. Aber schwere Gewitterwolsten lagern sich alsogleich um die aufsteigende Sonne, und verdüstern ihren ersehnten Glanz; bald gießen sie Berderben aus über die hoffnungsreich grünende Saat, und nur spärliche Ueberreste derselben, fümmerlich errettet, reisen zur Nerndte. Das Loos der Menscheft in den vorberrschenden Erscheinungen bleibt — Läuschung, Rampf und Danaidens Mübe.

Doch ungeachtet folder bleibenden Gleichfor. migfeit in einigen traurigen Sauptzugen, unterfcheibet fich gleichwohl bie neue Beit burch viele merfwurdige Eigenheiten von ber mittlern und Rurs erfte erweitert fich jest ploilich und bis ins Unermefliche der biftorifche Schau. plag. Die eigentliche Beltgeschichte als alle Theile des Erdenrundes umfaffend - beginat erft von ben unfterblichen Entdedungsreifen Rolombus und Bafto de Gama's. Auch der erlennbare Aufammenbang, Die vielfeitige 2B ed. felwirkung aller Theile des meit verbreiteten Menfchengeschlechts find erft ber Charafter ber neueren Beit. Dabei vermehren fich, felbft bei ben einzelnen Rationen, Die Gegenftande der Betrachtung. Die frendig auffpriegende Saat ber Erfindungen, Die fortichreitende Runft und Biffenich aft, Die ungabligen Berbefferungen wenigstens Berfeinerungen - bes Privat - und Des öffentlichen Lebens, Die vielen Bervoll. tommnungen ber Staats funft jumal, und bie unermeglich vermehrte Regierungsthatigfeit in der Gefeggebung und Administration, der Welthandel und das Colonialmefen, Die Finangen, Die vielverfcblungene Politff, die fteigende Bolfs. aufflarung und die . Erhebung früher verachteter Rlaffen der Gefellschaft - alles das und vieles Andere, wovon die alteren Geschichten theils wenig, theils gar nichts enthielten, bereichert bas Gemablbe der neuen, und liefert ben Stoff vielfeitiger und booft intereffanter Betrachtung.

Endlich find die Daten der neuern Geschichte großentheils deutlicher, bewährter, und, als mit unseren eigenen Erfahrungen verwandt, meist verständslicher und lehrreicher, als die des fernen, in zusehmend dunklere Schatten zurudweichenden Altersthums.

#### S. 2.

Und bennoch — trog aller biefer bochintereffan, ten Seiten — erscheint bie neuere Gefchichte den . Deiften minder anziehend als bie altere.

In der alten, und auch in der mittleren Zeit treten, obwohl auf einem befchrantteren Schauplas, mehr einzelne imponirende Bestalten auf, als in Der neueren. In Diefer fpringen meift nur Gaden bervor, in jenen aber Perfonen, und gwar Derfonen von erhebender Charaftergroße und lebens-Praftiger, oft ans Ideale grengenber, Inbividua. litat. Die berrlichen Schilderungen ibres Thuns und Leidens, von den geniereichften Mannern ber flaffifchen Beit in unverganglicher Lebensmarme uns überliefert, ermeden auch in falten Geelen eis ne bobe Begeifterung und nimmer verflegende Luft. Der poetische Charafter bes - obwohl nur in rp. ben Gebilden vor uns tretenden - Dittelal. ters aber, die romantischen Buge ber Belbenfraft, ber Rittertreue, ber frommen Schwarmerei, auch ber Leidenichaft, ja bie graufenhaften Gewaltthaten des Faustrechts, und des Batifans rollende Donner geben ber Phantafie burch ben überrafchenden Bechfel bald erhebender, bald ruhrender, bald ericutternder Scenen unerichopflichen Genuß; und felbft die Entfernung, welche in ber moralifchen Belt bie Gegenstande gerne vergrößert, und bas Salbbunkel, welches biefe umgiebt, erzeugen bas Intereffe fteigernde optifche Taufchung. gegen ericheinen die uns naber gerudten Charaftere ber neuern Beit in gar viel fcmacherer Glorie. die Gegenstände, als beutlicher erfannt, und mehr und mehr ber Gegenwart abnlich, verlieren ben Reit Des außerordentlichen und überrafchenden. Dabei tritt nun durch bie fortichreitende Civilifation, welche bie Berührungspunfte und die Bege ber Mittheilung amifchen Gingelnen und gwifchen den Rlaffen der Gefellichaft, fo wie gwifchen Boltern vermehrt, an die Stelle ber ebemals fart begeichneten Individualität ber Menfchen und Rationen eine ermudende Ginformigfeit, wenigstens in bein ben Borbergrund ber Bubne fullenden Gne ftem europaifder Reiche. Diegu tragt nun am alletmeiften bie geftartte Gewalt ber Regierune gen, und bas befestigte Pringip ber Erbmonar. dien bei. Durch die natürliche Wirfung biefes Pringips treten bie Bolter - ohne Unterfchied. ob bei ihnen blas eine edle Rafte, oder ob auch bie Maffe nach abgeschütteltem Stlavenjoch, ber burgerlichen Freiheit genieße - in politische Unbedeutsamteit gurud; und es werden nur mehr Die Intereffen ber Furft enbaufer, nicht aber jene der Bolter, außer in fo weit fle gugleich jenes find, beachtet und verhandelt. Die Beschichte Europa's wird alfo gur Geschichte ber regierenben Baufer, bas öffentliche Leben gur Rabinetepolitit, bas Gemabloe ber Belt -

wie ein geiftreicher Schriftsteller fagt - ju einer > Registratur von Familien. Berhaltniffen, Erwerbungen und Titeln.

Richt nur die außern Berhaltnisse der Reiche, in Rrieg und Freden, werden dergestalt fast ausschließend durch das Interesse und die — inz den Prinzipien ziemlich gleichförmige — Politik der Höfe bestimmt: auch die inneren Angelegenheiten der Bölter stehen meist unter der alleinigen Lenkung der Staatsgewalt, und sind unterthan den Berechnungen der Staats. oder fürstlichen Wirthschaft, überhaupt dem von Oben kommenden Impuls. Raum die Wissenschunge — ja selbst Sie nicht selten — dient den Fürsten.

#### S. 3.

Aber nicht in Beschäftigung ber Phantasie, fondern in ernster Belehrung burd Bahrheit, besteht ber Berth ber Geschichte. Die achten Freunde berschen werden baher bas Gemählde ber neueren Zeit — als tlarer und getreuer — mit steigendem Interesse betrachten.

Es stellt sich basselbe — ähnlich hierin jenem ber alten und ber mittlern Belt — in brei gatürlich gesonderten Dauptparthieen voer Zeiträumen bar, von welchen ber erste von der Entdeckung Amerita's und der damit fast gleichzeitigen Reformation bis zum westpälischen Frieden; der zweite von da bis zur französischen Revolution, und der britte

pon biefer jungften Dauptummalgung bis auf ben beur tigen Sag reicht.

Die Dauptgestalt in allen drei Berioden bildet bas Europäische Staatenfoftem. Geit bem burd eine Reibe porbereitender und glüdlich jufammenwirfender Umftanbe entstandenen machtigen Auffdwung ber Rultur Europa's, und burch Diefelbe Diefer Belttbeil ein unermefliches Uebergebatte wicht an physischen nicht minder als an moralischen intellettuellen Rraften erhalten. Dabei batte fich, was großentheils die Rol'ge bes gleichformigen ober abnlichen Ganges ber Entwidlung, großentheils auch die Birtung ber firchlichen Gemeinschaft und ber aus Beiden entstandenen theils bebarrlichen Uebereinstimmung, theils auch Entgegenfegung machtigften Intereffen., (ale ber Religion, Biffenschaft, des Sandels) war, gwifden ben Bolfern Europa's eine vielfeitige Berührung und leben-Dige Bechfelmirfung erzeugt; vielverschlungene Ramilienverbindungen unter den Erbherrichern brach: ten gleichfalls die Bolfer fich naber, und burch als Tes bas entstund allmählig ein fo enges Berbaltnig awifchen ben wichtigften, und endlich 'amifchen al-Ien Staaten Europa's, daß fie wie ein Bemeinwefen, wie ein Gpftem von Staaten mochten betrachtet werden, und daß dadurch ber von ibnen ausgebende Impuls um fo fraftiger ward. ward der fleinste Welttheil Berr ber wichtigsten Beftimmungen aller übrigen, an eigener Bichtigfeit aber fie alle weit überftrahlend, und feitdem wirft Die Belgeschichte auf die Legten nur mehr fluche tige Seitenblide. Die Geschichte Europa's

ift feitdem die Geschichte ber Belt, die europäischen. Revolutionen sind Beltrevolutionen.

Rur Europa aber ift nichts wichtiger und folgenreicher, auch nichts fur bie Erringung und Behauptung feines Borrange über alle anderen Belttheile, nichts für die Bewahrung ber für die gesammte Menichbeit toftbaren Guter wirtfamer gewesen, als die Bilbung eines Staatenfpftems, welches eine Urt pon offentlichem Rechtsquitand zwischen feinen Gliedern erzeugte, und hiedurch den Fortidritten Der humanitat und Civilisation eine geficherte Grundlage gab. Batte fein foldes Spftem fich gebildet, fo mare - mas fruber nur durch die Schmache. Robbeit und einheimische Bermirrung ber einzelnem Reiche, jum Theil auch durch den bald permittelnden bald ichreden-Den Rrummftab verbindert word - entweder burch gludlich errungene Uebermacht bes Ginen ein neues Beltreich - bem alt Romifchen abnlich - aufgetommen und alle befferen Soffnungen der Menschheit batten in dem fodann unvermeidlichen und unbeilbaren Despotismus ihr Grab gefunden; pber es mare une ter verzweiflungvollen Rampfen um Raub und Berrschaft eine allgemeine Berödung und Barbarei wieder eingebrochen, das faum begonnene Bebaude ber Civilis fation alfo traurig eingefturgt.

#### S. 4.

Damit alfo bas außerste Unbeil nicht über bie Menschheit fomme, bamit bas hoffnungsreiche Gesbaude gur Bollendung gelange, ober boch in langsamer Annaberung berfelben entgegengeführt werbe,

mußte vorerft ein Softem ber Staaten, beren fre ie 8 Rebeneinanderfenn und Bufammenwirten. b. b. beren allseitige Gelbftftanbigfeit gemabrleis ften, ba nur burch biefe ein freudiges Gebeiben, eine lebensfraftige Bechselwirfung, und nur burch bie Menge der alfo erzeugten und gepflegten Rrafte die Möglichfeit ber großen Fortbewegung jum boben Biele bestehen tonnte. Das 3beal eines folden Guftems batte freilich nichts geringeres, als einen allgemeinen Rechteverein, d. b. eine eigens gur Sandhabung bes Rechtes als foldes zwischen ben Bolfern gefchloffene Bereinigung und 3mangbanftalt gefordert; Allein Bem immer man biefelbe gu verwal- . ten anvertraute, in welche menfchlichen Sande man immer folche Zwangefrafte legte; Die Gefahr bes Digbrauchs, und badurch felbft ber Ertodtung Des Rech tes blieb unvermeidlich; auch mochte die Unterwerfung unter Die Rechtsverwaltende Macht als Aufopferung pber Schmalerung Derientaen Gelbitftanbigfeit und Freiheit ericheinen, um beren Erhaltung willen man die Rechtsgemahrung begehr-Es blieb alfo nichts anderes übrig, als an bie Stelle ber gur Beit noch unerreichbaren gleichen Gemährleiftung aller Rechte (als folder, fo wie die Bernunft diefelben als Gefege ber barmonifden Bechfelmirfung aufftellt : ) wenigstens ein Gleichgewicht der Rrafte ju fegen, wornach es feinem Gingelnen möglich mare, Die übrigen ju übermaltigen und die etwaige Prapoteng bes Ginen Gemaltigen burch das Gegengewicht von mehreren vereinbarten Schwachen in Schranten gehalten wurde.

Rach ber Berftellung eines folden Gleichgewichts ber Rrafte baben auch von jeber bie Staaten und Staatsmanner geftrebt, fobald unter ihnen politifche Ginficht entftund, und die naberen Berührungspuntte fich vermehrten. Das altgriechifche und bas Maced onifche Staatenfostem in der alten Geschichte ertannten icon daffelbe Pringip, und fo buldigten ibm auch die Stalis fchen Staaten, feitdem die Rreugzuge, ber neubeleb. te Sandel und die frifch aufblübende Freiheit ibnen politifche Regfamteit und Bedeutung gegeben. Aber es erlangte jest eine ungleich größere Bichtigfeit burch feine allmählige Ausbehnung über gang Gutopa, als in welchem querft die Stalien allernachft berührenben, pber in die Stalifchen Angelegenheiten unmittelbar verwickelten , bann aber auch die entfernteren und endlich alle Machte burch thatige Unerfennung jenes Pringips gu einem mahren Spftem von Staaten fich bilbeten, beffen gemeinsame politische Triebfeber Die Idee bes Gleichgewichts mar, als bobere Regel der Ausgleichung widerstreitender Privatinteref. fen, und als Schrante fur bie Bestrebungen ber Gelbftfuct.

#### S. 5.

Indeffen mahrte es geraume Zeit, bis foldes Spftem ausgebildet und befestiget da ftund. Die erste Periode der neuen Geschichte ftellt den fortschreitenden Ban deffelben dar. Die bobere Politif, welche benselben vorschrieb, wurde oft übertont von kleineren doch naberliegenden Instereffen; oft wurde sie verkannt que Rurgsichtig.

teit, noch bfter aus Ceidenschaft der Staatsmansner und Dofe, und gleich oft mußte sie bloß zur Besmantlung ehrgeiziger und ungerechter Plane dienen. Auch blieben ibre Rombinationen immer dem Rechenung sirrthum, oder der zufälligen Vereitlung ausgesezt, und endlich ermangelte noch dem System die nöthige Garantie, als welche nur in einer imponirenden und zuverläßigen Kräftenmasse, die als Schwerpuntt desselben dienen konnte, mochte gefunsden werden.

Das teutiche Reich, nach feiner Lage nicht minder als nach feiner Berfaffung, eignete fich am trefflichften ju foldem Schwerpunft, um murde ce auch fur lange Beit burch ben feine einbeimischen und auswärtigen Berhaltniffe größtentheils in Diefem Ginne regelnden Beft phalifden Frieden \*). Diefer Friede, wie ein allgemeines fur gang Guropa gegebenes Gefes mard eine Sauptgrundlage bes swiften beffen Stagten geltenden öffentlichen Rechtes, und begeichnet baber ben Unfang ber befestigten Berrichaft bes Pringips vom Gleichgewicht, oder überhaupt bes politischen Spftems von 'Europa. Dauer biefer Berrichaft macht den Charafter ber am eiten Periode. Richt ohne mannigfaltige Gefaht-Dung zwar, boch im Gangen flegreich, erhielt fich bas burch noch verschiedene andere Umftande unterftutte Goftem anderthalb Sahrhunderte bindurch bis gur frangofifchen Beltummalgung.

<sup>•) 1648.</sup> 

Die Bildung der Geemachte, deren Ginflug meiterreichend, und - nach ihren naturlichen Interef. fen und Gulfsmitteln - fcugend immer wirtfamer als angreifend mar, mag mit Grund als eine Dauptftuge bes offentlichen Rechts in Europa erfannt wer-Die vielverschlungenen Ramilienverbin. bungen ber regierenden Saufer, welche einerseits von rober Reindfeligfeit abhielten, andrerfeits gur Bertheidigung des Angegriffenen nicht blos die talte Dolitif. fondern auch die Stimme bes Bluts und ber Ebre erregten, maren von nicht geringerer - freilich mitunter auch zweideutiger - Birffamfeit. Bolferrecht aber, d. b. das priprünglich von ber reinen Menich en vernunft ausgegangene, bann von der Schule entwidelte, und bei ,fteigender Civilisation von ben Bolfern und ihren Machthabern. theils ausdrucklich, theils ftillichweigend, als gultig ertannte Spftem von Rechtspringipien für Die wechselseitigen Berbaltniffe ber Bolter mochten mir feineswegs mit Deeren \*) fur eine Stuge bes europaifchen Staatenfpftems, fonbern vielmehr bies fes, auf die Idee des Gleich gewichts gehaute Spftem für eine Stuge des Bollerrechts erkennen. Die Rechtsidee ift bem Uebergewaltigen eine Poffe; zwischen phyfisch Gleichstarten aber mag die moralische Kraft des Rechtes, b. b.

<sup>\*)</sup> S. bessen vortreffiches handbuch des Europäischen Staatensphems und feiner Color nien 12.

der unvertilgbare Einfluß desselben auf die Gemüsther, die Entscheidung geben. Uebrigens würde das — reine, von politischen Rücksichten wegblickende — Recht, zumal das, traurig genug, auf Bölferbeherrsschung angewandte Privatrecht, das System des Gleichgewichts öfters — wie durch Erheurathung und Erbschaft — übern Hausen gestürzt haben, wenn nicht die politische Idee des Gleichgewichts jenes — wahre oder angebliche — Recht in seiner Geltung weise beschränkt hätte. Auch ist das Recht an sich, selbst das erkannte, leider! zu schwach, um die Gewalt zu zügeln; physsiche Kräfte dagegen sind nothwendig, um dem Rechte die Geltung zu versleihen.

#### **§.** 6.

Die Geschichten ber neuern Beit, weil weitaus reichhaltiger an Stoff und unter fich viel inniger verbunden 'als jene ber alten und mittleren Reit, erheischen auch einen abgeanderten Plan ber Darftellung. Bis jegt mar es erlaubt, ja nothwendig, bie eingelnen Bolfer und Gegenftande, jedes und jeben für fich, in einer geordneten Reibenfolge gu befdreiben , bas Bufammenfaffen ber vielen Theilgemablde jum großen Belthiftorifden Gangen nach einigen angedeuteten Sauptgefichtspuntten ber Phantafie und Dentfraft bes Lefers überlaffend. Bon nun an aber ," ba die Gegenftande fich noch vervielfältigen, daber ihre vereinzelte Aufführung ein endlofes Studwert mare, und ba gugleich ber mechfelfeitige Zusammenhang aller taglich inniger und anfchaulicher wird , erforbert es icon die Babrbe it ber Darftellung, vorzugsweis biefen Bufammenbang, oder bie Berbindung jum Gangen gu beleuch. ten, und alfo, von dem großen Sauptstrom der Begebenbeiten fortgetragen , auf die einzelnen Bafferfaden und Uferparthien nur von biefem Standpuntt ans flüchtige Blide ju merfen. Mitunter mirb mobl. etwa beim Ginmunden eines Rebenfluffes, ein weiter gurudgebender Blid nach beffen Quelle vergonnt fenn, mitunter, wenn ber Sauptftrom felbft fich in mehrere Merme trennt, auch eine Kolge von Theilbeschreibungen; doch bleibt nunmehr die vorberrichende Methode bie fon droniftifde, und es muß die Beltbiftorie um ibren fich jest, und jest erft flar barbietenben Charafter ju behaupten, ben Lefer in Ansehung ber meiften Details an die Staatengeschichten, an die Litterargeschichte, und an andere Spezial biftorien verweisen.

# Erster Zeitraum

der neueren Gefchichte.

(Siebenter Zeitraum ber gefammten Beltgefdichte.)

Geschichte von ber Entbedung Amerika's bis zum Westphalischen Frieden.

Bom Jahr Chrifti 1492 bis 1648.

Erstes Rapitel. Borlänfiger Ueberblick.

I. Quellen.

#### 6. 1.

Wir treten nunmehr in eine reiche Galerie bi is storischer Erinnerungen. Theils haben die Ereigniss der neueren Zeit ihre Spuren kenntlich in dieseni gen Werfassungen und Lebens . Werhalt niffe eingedrückt, welche noch jest bestehen odert vor Aurzem bestunden, und reden also zu uns mit tausend

taufend lebendigen Bungen; theils mehrt fich feat - begunftigt jumal burch die fleigende Rultur und durch die unermudliche Bucherpresse - die Babl der todten Denfmale, und jene der treuen Schrift; bie legtern insbesondere in Urfunden, Gefegen, Staatse fdriften, Friedensichluffen und vielnamigen Bollervertragen. Auch tritt ein ansehnlicher Chor. von Schrift Rellern auf, in beren Debreren bereits mieber ein flaffifcher Geift meht, wiewohl minder lebens. fraftig als in den goldenen Lagen Griechenlands und Roms. Zwar maren es die großen Miten, an beren Borbild fich bie Meifter Diefer neuern Beit erhoben - ja denen fie oft noch mehr, ale ihre Aufgabe erlaubte, nachstrebten; - allein eine minber gunftige perfonliche Lage, und mehr noch bie in der Natur der zu schildern den Gegenstan-De liegenden Schwierigfeiten brudten ben Bening ber Reueren berab, und verminderten den Glang ibrer Darftellung.

Nur Benige unter ben neueren historitern — die Berfasser der sogenannten Memoires ausgenommen — waren mithandelnde oder selbst Dauptpersonen bei den von ihnen beschriebenen Geschichten; und diese Geschichten, durch den zunehmenden Umfang ihres Gegenstandes und die verzgleichungsweise Trockenheit ihres Stoffes waren minder empfänglich einer die Phantasie ansprechenden anschaulichen, dem Epos ähnlichen Darstellung. Die Alten historiter — großentheils Selbst die Delden ihrer Geschichten oder in naher Berührung mit denselben — gaben die lebendigen Eindrücke wieder, v. Rotted 7ter Rd.

Die fie unmittelbar von ben Greigniffen und Derfo. nen empfangen batten, und vermochten - meift nur auf ein ober ein Paar Bolter und auf nur wenige Gegenftanbe, - auswartigen Rrieg und eine beimifche Berfoffung ober bolitifche Partbenung ihren Sauptblick richtend - ihren Rompositionen jene teichte Ueberschaulichkeit und Ginbeit ju geben, welche fur ben Gefdichtidreiber ber uber alle Erd. theile fich ausbreitenben neuen biftorifchen Belt, und ber jest unendlich fompligirteren burgerlichen, politifchen, merkantilen u. a. Berbaltniffe weit fcwerer ju erringen ift. \*) Much bie Gprache wirkte bort gunftig', hier ungunftig auf ben afthe tifden Berth ber Ergablung. Die Alten rebeten in bem fregen und fraftigen Erguß lebendiger und in ibren Mutter . Sprachen, die Reuern beläftigte noch die Reffel einer erlernten fremben und tobten Oprace. Erft burd die Ginführung ber Landesfprachen in bie Beidichte wie in bie anberen Disciplinen marb bem Genie freier Raum eroffnet. Schon in biefem Beitraum geben uns hievon guerft Italien, balb auch Frantreich u. a. Cander erfreuliche Proben.

Indeffen find, neben ben eben berührten Nachtheilen, auch manche Bortheile — und zwar ins.
befondere in rein wissenschaftlicher Rudficht
— auf Seite ber Neueren erkennbar. Der größeren Berftanblichkeit, auch ber vielseitigen und michtigeren Bebeutung fur bie Gegenwart haben wir
schon oben erwähnt. Es kommt aber dazu bie

<sup>\* )</sup> Bgl. An eillon (im hiftorifden Journal von Geng

größere Genauig keit und gepruftere Bahr. beit ber Erzählung. Sie find meiftens eine Frucht ber taufendstimmigen Bucherpresse, dieses trefflichen Organs ber allseitigen Mittheilung, welches jedem Erzähler sofort die gange Belt zum Buhörer giebt, keinen Irrthum unbeachtet ober unbestritten, keine Seite unbeleuchtet läßt, und dem kritischen Forscher das Befragen und Ibwägen von vielen Zeugen und Gegenzeugen leicht macht.

### §. 2.

Wir wollen hier meift nur die Quellen der Politischen Geschichte, sowohl die allgemeinen als die vorzüglicheren unter den besondern verzeichnen. Jene, welche der Reformationseseschichte, dann der Geschichte beyder Judien, endlich jener der Bissenschaften ansgehören, werden, so wie überall die wichtigeren Hulfsmittel, bei den entsprechenden einzelnen Kapiteln oder Paragraphen aufgesührt.

tinter den Sammiungen von Staatsschifsten ic. ist die vorzüglichste \*) von J. Du Mont (Amsterdam et la Haye. 1721 — 1731. 8. voll. Fol.) jusammengetragen; unter dem Litel: Corps universel diplomatique de droit des gens, contenant un Recueil des traités d'Alliance, de paix, de tréve, de commerce etc. depuis le regne

<sup>\*)</sup> Die frühern von Jac. Bernarb (nach einem ber Berles ger gewöhnlich jene von Motjens genannt) wird burch bie im Tert genannte Sammlung fast überflüffig.

de l'empereur Charle-Magne jusqu' à présent, Sie fängt schon vom J. 800 an. Die Staats, schriften der neueren Zeit (nämlich vom 16ten Jahrh. an) beginnen mit dem IV. Band. Ein Supplement zu diesem Wert in weitern fünf Bänden, welche bis 1738 reichen, hat Mr. Rousset (gleichfalls in Amsterdam 1739.) berausgege, ben.

Ueber ben Zeitraum von 1096 bis 1731. hat I. I. Schmaus (corpus juris gentium acad. Lips. 1730. 2. voll.) eine sehr zwechnäßig gewählte, Heinere Sammlung geliesert.

Mehrere andere, einer noch neueren Zeit angehörige Sammlungen, werden wir bei ben folgenden Perioden angeigen.

Die Collection universelle des Memoires particuliers relatifs à l'historie de France (68. voll. Paris von 1785 — 1806.) welche bis jum Ende des 16ten Jahrh. reicht, und die

allgemeine Sammlung historischer Memoirs vom 12ten Jahrb. bis auf die neueste Zeit, durch mehrere Berfasser übersezt, mit Anmerkungen und jedesmal mit einer universalhistorisschen Uebersicht versehen von Fr. Schiller (Je. na 1790 — 1803. 30 Bande) welche noch über ein Jahrhundert weiter umfaßt, enthalten viele sehr schapbare und lehrreiche Ueberlieferungen; welche jedoch, was zumal die leztgenannte Sammlung betrifft, dem größten Theil nach erst dem folgenden Zeitraum angehören.

Unter den quellenmäßigen Bearbeitungen ber allgemeinen, zumal politifchen Gefchichte des

neueren Europa, mogen wir mit Auszeichnung nen-

Le droit public de l'Europe, fondé sur les traités, par Mr. l'Abbé de Mably. (Nouvelle edition, continuée jusqu' à la paix de 1763. avec des remarques historiques, politiques et critiques. par Mr. Rousset. Amsterd. et Lips. 1773) beginnt mit dem westphalischen und pprenaisschen Frieden, und gehört demnach nur dem tleinern Theil nach der gegenwärtigen Període an.

Histoire génerale et raisonnée de la diplomatie française depuis la fondation de la Monarchie française jusqu'à la fin du regne de Louis XVI., avec les tables chronologiques de tous les traités conclus par la France, par Mr. de Flassan, Paris 1800.

Tableau des Relations exterieurs des puissances de l'Europe tant entre elles qu'avec d'autres états dans les diverses parties du Globe, par G. Fr. de Martens. Berlin 1801.

Tableau des revolutions du Systeme politique de l'Europe depuis la fin du quinzième Siècle, par Mr. Ancillon. Berlin 1803.

Die altern Werke von J. J. Schmauß, 30h. G. Bufch, u. a. find billig verdrängt durch die neuern der großen historifer: Joh. Gottfr. Eichhorn, Geschichte der drei legten Jahrhuns derte, und A. D. L. Deeren handb. der Gesch. des europäischen Staatenspstems; was aber die Staaten: Geschichte insbesondere betrifft, durch Spittlers Entwurf der Geschichte der Europäisschen Staaten u. a.

#### S. 3.

. Bon Soriftftellern über die allgemeine Gefchichte mogen vorzugeweis angeführt werden:

C. Sedion's Chronica bis 1534. Strafburg 1549.

Carionis Chronicon cum contin. Ph. Melanchtonis et C. Peuceri etc. 1525 bis 1612.

Die historischen Berke des Paul Jovius.

Marco Quazzo, Istoria di tutti i fatti degni di memoria nel mondo successi dal 1524 sino
al anno 1549.

Natalis Comitis historiae universae sui temp. libri 30 ven 1545 bis 1581.

Mich de Isselt hist sui temp. von 1566 bis 1586.

P. Opmeer opus chronogr, totius orbis bis 1611. reichend.

Histoire univ. de Sieur d'Aubigné, contenant ce qui s'est passé depuis l'an 1550 jusqu'en 1601.

Ueber allen biefen und ben fpater genannten fteben J. A. Thuani Historiarum sui temporis libri 138, die Geschichten von 1543 bis 1607 enthaltend.

Fr. Ch. Khevenhüller (ft. 1650.) Annales Ferdinandei reichen von 1578 bis 1637. Regensb. u. Bien 1640 — 1646. (Eine Sauptiquelle.)

A, Ulloa vita di Ferdinando I, Venet. 1565.

Cesare Campana l'historie dal mondo 1. 13. dall' a. 1570, sino al a. 1590.

Rob. Bellarmini chronologia, reicht bis 1613. Ebenso Jani Gruteri Chronicon chronicorum.

Jul. Caes. Bulengeri histor. sui temporis libri 13. vom Jahr 1560 bis 1612.

In Pauli Piase cii Chronic, agestorum in Europa singularium, find bie Gefchichten von 1571 bis 1648, jedoch vorzugeweis jene bes Nordens und Oftens erzählt.

Le Mercure français, ou la Suite de l'histoire de la paix, commençant l'an 1605 jusqu'en 1644.

Mugemeine Schaubuhne der Welt (von 1600 bis 1688) von Siob Ludolf. Frft. 1699.

Das Theatrum Europaeum, von 1617 bis 1738 reichend, (von Joh. Phil Abelin angefangen und von Mehreren Undern fortgefest) gebort mehr bem folgenden Zeitraum an.

M. C. Contorps acta publica, Frft. 1621 etc. cum contin.

L'espion dans les cours des Princes chrétiens (von 1637 — 1682) Cologne. 1696.

#### S. 4.

Ueber einzelne welthiftorifche Parthien biefes Beitraums wollen wir uns auf bie Unfuhrung einiger weniger Sauptichrififteller befchranten.

Die Haffische Istoria d'Italia di Francesco Guicciardini, von 1490 bis 1532 reichend, murbe ichon unter den Quellen der mittlern Gesichichte (S. B. VI. S. 9.) mit wohlverdienter Auszeichnung genannt. Die Geschichte Italiens in diesem merkwurdigen Zeitpunkt ift von rein welts biftorischer Bedeutung.

Ueber die Zeiten Kals V. nennen wir, außer ben ichon unter ben allgemeinen Quellen vers geichneten:

J. G. Sepulvedae Historia Caroli V. Imper. L. XX. (in ej. opp. Madr. 1780.)

Vida dal Imp. Carlos V. dall Alf. Ulloa. Venet. 1560.

Historia de la vida y Hechos del Emperador Carlos V. por al Maestro D. Fray. Prud. de Sandoval T. I. Valladolid. T. II. Pampel. 1606.

Les Mémoires de Mess, de Bellay (1569.) avec les mémoires du Mar, de Fleuranges et le journal de Louise de Savoye mis en nouveau Styl par Mr. l'abbé Lambert, Paris 1753.

P. Matthieu hist. de France sous les regnes de Francois I., Henry II. etc. Paris 1631.

Lettres et mémoires d'état (sous les mêmes regnes) redig. par G. Ribier 1666.

Rerum anglicarum Henrico VIII., Eduardo VI. et Maria regnantibus (auct. Fr. Godwin) 1616.

The life and reign of K. Henry VIII. by Edw. Lord Herbert of Cherbury. Lond. 1649.

The hist, of the Reformation of the church of England by Gilb, Burnet, Lond. 1676.

Fur die Zeiten Philipps U. und III. find vor-

J. G. Sepulvedae de rebus gestis Philippi II, II. 3. (1556 — 1564.) in op. Voll. II.

Ant. de Herrera Historia de mundo, en el Reynardo del Rey D. Phelipo II., desde al anno 1554 hasta el de 1598. (Valladolid 1606.)

Die Geschichten Philipps II. von I.uis Cabrera de Gordova, Baltazar Porenno, Gregorio Leti u. a.

Ant. de Abreuy Bertodano (A. 1779.) Colleccion de los tratados de Paz, allianza etc. etc. Madr. 1774. beginnt mit 1558.

Philipps III. Regierungsgeschichte von Gil. Gonza lez Davila in Barthol. Ulloa Monarquia de Espanna.

Fur die Frangof. Gefchichten biefes Zeitabs fchnitts f. Die hauptquellen unten G. 27.

Annales rerum Anglicarum et Hibern. regnante Elisabetha auct. Guil. Camdeno. Lugd. Bat. 1625.

A. Collection of State-Papers (1542 - 1570.) left by W. Cecil Lord Burgleigh. (Lond. 1740.)

Die Geschichte ber nie ber landifchen Unruben und bes Ursprungs ber Republit ber vereinigten Riederlande schöpfen wir vorzüglich aus nachftebenden drei Geschichtschreibern, von welchen die beiben ersten der tatbolischen, der britte der protestantischen Seite angehören.

Historia della guerra di Fiandria, descritta del Cardinal Bentivoglio. Venezia 1670. (geht nur bis jum 12jahrigen Baffenftillftanb.

Fabiani Stradae de bello belgico decades duae. Francof. 1651.

Em. Meteeren Niederlandische Historien vom Unfang des Kriegs bis 1611. Urnheim 1612. Eine Fortsetzung bis 1638 unter dem Titel: Meteranus novus.

Bir führen noch an: Viglius Zuichem ab Ayta (Prasident bes gebeimen Raths in Brusfel) grondig Bericht van't Nederlands oproer etc.
als ein mit ziemtich viel Unpartheplichkeit geschriebenes Berk eines ber Borzüglichsten unter ben
handelnden Personen.

Dann Jo. Meursii Ferdinandus Albanus. Lugd. Bat. 1614.

Nic. Burgundi historia Belgica. (1558 bis

Unter ben Bearbeitungen biefer Gefchichten mogen mit Borgug genannt werben :

Allgemeine Geschichte ber Republik ber B. N. von Baagenaar, und berselben Abkurzung von Loge (Halliche allg. Welthistorie B. XXXIV. und XXXV.)

Ban ber Apnet, Geschichte ber bereinigten Miederlande von ihrem Ursprung 1560 bis jum weste phal. Frieden. Burch 1793.

Geschichte des Absalls der v. N. von der Spanischen Regierung, von Fr. Schiller. (Nur bis Alba's Ankunst in den Niederlanden reichend.)

Schrifteller über die fpåtere Periode des Abfalls find:

Hug. Grotii annales de rebus belgicis ab obitu Philippi II. ad inducias 1609. Amst. 1658

Les negociations de M, le President Jeannin, Amst, 1695.

Joh. Meursii hist induciarum u. a.

Histoire de Hollande depuis la tréve 1699, jusqu'à notre temps (1678) par M, de la Neuville (Baillet) Paris 1703.

L. ab Aitzema hist. pacis a foederatis-Belgis ab anno 1621, ad hoc usque tempus tractatae. Lugd, Bat. 1654.

Für die Befdichte ber Religione unruhen in Frankreich und ber gleichzeitigen Regierungen find insbesondere merkwurdig:

Davila Istoria delle guerre civili in Francia. Venez. 1630.

Commentaires de l'etat de la religion et de la republique sous Henry II. François II. et Charles IX. par le P. de la Place 1565.

Die Mémoires von Condé, Castelnau, Vieile ville, Tavanes, Brantome, de Ville Gomblain, de la Tour d'Auvergne, Phil, de Mornay u. m. a.

Mémoires d'etat par M. de Villeroi (1567)

— 1664.)

J. Serrani, evangel. Prediger zu Mismes, Commentarii de statu religionis et reipublicae in regno Galliae (ab 1557 — 1567.)

Dessen Recueil de choses memorables avenues en France sous le regne de Henry II. Francois II. Charles IX, Henry III. et Henry IV. 1603. Bon demselben Joh. de Gerres ift auch Casp. Collinii Castellonli, magni quondam Franciae amiralii vita 1575.

Esprit de la ligue, ou histoire politique des troubles de France pendant le 16 et 17 Siècle (von Anquetil) Par. 1771. (von 1559 bis 1599.)

Fur Die Geschichte der Unruben in England unter den ersten Stuarten merten wir an:

Die Sammlung von Staatsschriften von Rushworth. Lond. 1692; desgleichen v. J. Nalson, Scobal, Collins, Carleton u. a.

The annales of James and Charles I, Lond. 1653.

A. Wilsons hist, of great. Britain by the reign of James 1. Lond. 1653; dieses Rönigs Leben von Sanderson. Lond. 1658. u. a.

The hist, of the Rebellion and civil wars in England by E. Hyde Earl of Clarendon Oxf. 1702.

Memorials of the english affairs from the reign of Charles I. to Charles II. his Restauration by M. Whitelock. Lond. 1732.

Ueber die Zeiten bes breifigjabrigen Rriegs geben Rachricht: (außer den früher verzeichneten allgemeinen Geschichtschreibern)

M. Londorpii bellum sexennale civile germanicum. Francof. 1622.

Julii Belli Laurca Austriaca, Francof. 1622.

- G. Carafa de Germania sacra restaurata cum contin. Francof. 1641.
- B. Henkel de bello Gustavi Adolphi. Stet. 1631.

M. Lungwitii dreifacher Schwedifcher Lorbeer, frang. Leipz. 1632,

B. Pb. v. Chemnit, schwedischer Rrieg. Stettin. 1648

G. Gualdo Priorato historia delle guerre de Fernando II. et III. Venet. 1640.

I. Riccii de bellis germ. L. 10. Venet. 1649. Summarische Chronif des in Teutschland geführe ten Kriegs. Straßb. 1650.

Is. Volmari diarium s. protocollum actorum publ. p. Westphalicae. in Cortreji corp, jur. publ.

Memoires de Cl. de Mesme Comte d'Avaux col. 1674.

Lettres de Mess. d'Avaux et Servien 1650. Actes et memoires de la negociation de la paix de Munster. Amst. 1680.

Negociations sécrétes touchant la paix de Munster et d'Osnabruck; à la Haye 1725.

Acta pacis Westphalicae von J. G. v. Mey. ern. Göttingen 1734. 6 Thie. Fol.

Die mit dem 30jahrigen Rriege gleichzeitigen Gefchichten, gumal Spaniens und Frankreichs, ergablen

Historia de D. Felipe IV. por O. G. de Cespedes y Meneses. Barcel. 1634.

Das Journal du Cardinal de Richelieu, bie lettres du Cardinal du Richelieu, bann bie Memoires pour l'hist. du Card. de Richelieu par Aubery. Paris 1660. u. a.

Hist. de Louis XIII. par Scipion Dupleix Par. 1035. und p. C. Bernard, 1646. Gramondi histor. Galliae L. XVIII, Tolos. 1643.

Mem. du Cardinal de Retz.

Hist. du ministère du Card, Mazarini p. G. G. Priorato, la Haye 1631.

Lettres du Card. Mazarin. Amst. 1745.

Die Geschichten des Mordens und Oftens enthalten :

Codex diplomaticus Poloniae et M. Ducatus Lithuaniae, in quo pacta, foedera, etc etc. continentur ed. Matth. Dogiel. Vilnae. 1758. sq.

Stanislai Orichovii Annalium libri VI. Da-

bromili 1611.

Joan. Demetr. Sulicovii Comment, rerum Polon. a morte Sigismundi. Aug.

Heidensteinii L. XII. rer. Polon, a morte Sigism. Aug. 1603. (bis 1603.)

Historia Vladislai, Poloniae et Sueciae principis etc. etc. usque ad excessum Sigismundi III. Auctore Stanisl. a Kobierzycko Dantisci 1655.

Pauli Piasecii, chronica gestorum in Europa, praesertim in Polonia, singularium. Cracov. 1645.

Vespas Kochow a Kochowky annal. Polon, climact. III, Crac. 1683.

Sam. Puffendorfii comment. de rebus Suevicis Ll. XXVI. ab expeditione Gustavi Adolphi regis in Germaniam usque ad abdicationem Christinae Ultrajecti 1686.

Celfius und Tegels Geschichten von Gu. ftav I. und Erich XIV.

Acta pacis Olivensis inedita, ed. I. G. Boehmero. Vratisl. 1763.

Nic. Cragii Annalium libri VI., cum contin Stephanii et G. Grammii, Hafniae 1737.

Kong Frederik den andens Kronike samlet hved Rosen, Kjöbenhavn, 1680.

Miels Slange Geschichte R. Christian IV. aus bem Danischen abgefürzt von S. Schlegel. Kopenh. 1757.

P. de Duisburg Chronion Prussiae cum contin. Anonymi et animadv. C. Hartknoch.

Lilienthal act. boruss, Sanovs Preußissche Urkundensammlung.

Ioh, Basilidis vita a P. Oderbornio conscripta. Wittenb. 1585.

Ljetopifi, b. i. Jahrbuch von den vielen imnerlichen Unruhen in dem Moffowitischen Reich nach bem Ableben des Czars Iwan Baffifijewitsch 2c. aus alten Beschreibungen jener Zeit zusammengetragen. Petersburg 1771.

## II. Chronologie.

Eine wichtige Begebenheit fur bie Berichtigung ber Chronologie, ift bie in bem vorliegenden Zeitraum, durch Pabst Gregor XIII. 1582. ju Stande gebrachte Ralender. Berbefferung, wodurch ber fortichreistenden Ubweichung bes julianischen Kalenders von ber richtigen Jahresberechnung ein Ende gemacht, die Aequinoktien und Solstitien auf die Lage, die sie im J. Christi 325. eingenommen hatten, zurückgeführt, und für die längste Zukunft jede neue Abweichung verbütet wurde. Wir haben jedoch von dieser Kalenderverbesserung bereits im I. Band, in der allgemeinen

Einleitung (S. 44. der iten S. 48. der 2ten Aufl.) gesprochen; es sep uns erlaubt, der Rurze willen uns bier darauf zu beziehen.

Biele der großen Gelehrten, welchen die masthematische und historische Chronologie ihre nähere Beschimmung und möglichste Aushellung verdankt, haben in diesem Zeitraum geleht. Gerh. Mercator, Seth. Calvisius, Jos. Scaliger, Ed. Simson, Dion. Petavius, Jac. Usher u. noch a. gehören bemselben an. So vieles sie indessen geleistet haben, so ist gleichwohl der unfruchtbaren Mühe noch unendslich mehr gewesen.

Der Gebrauch der Indiftionen und die Datirung der Schriften nach den Beiligen Tagen nimmt jest allmählig ab.

Bur Bergegenwärtigung des Synchronismus dient nebenftebende Sabelle.

# III. Allgemeine Beltlage.

## S. 1.

Bu der Zeit, da durch die großen Eutdedungs, reisen dem Unternehmungsgeist der Europäer zwei neue Welten aufgethan waren, und Luthers erster Freiheitsruf durch die Länder der alten tonte, bestund noch, in der äußern Erscheinung, die gedoppelte Majestät des Römischen Pabstes und des Teutsschen Raisers; aber die Grundfesten des Weltthromes Beider waren gebrochen; jene des ersten durch das bereits bellstammende Licht der Wissenschaft und der öffentlichen Meinung, die

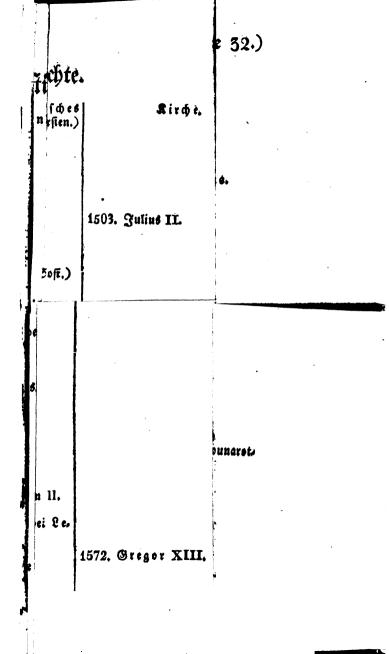

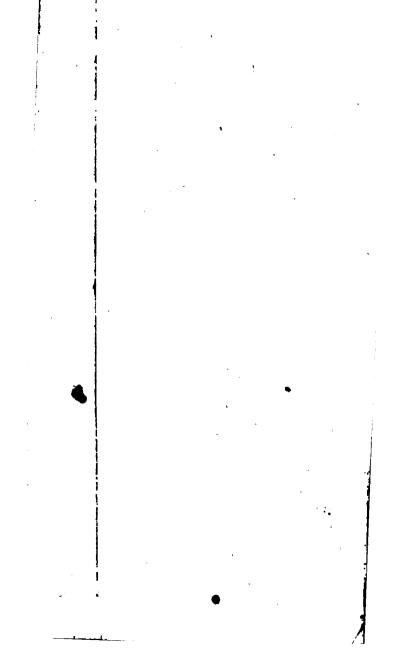

Seite 32.) ote. manifches id. (Perfien) urath III. 1579. Faufti Eau um bie Belt. Cujacius 0 - 1590.alender. ella crusca. Tasso - 1595.) 583 — 1652.) 1644. Innoc bameb IV. 8 - 1674.) 1606 **— 1684.)** 1688 — 1679.)

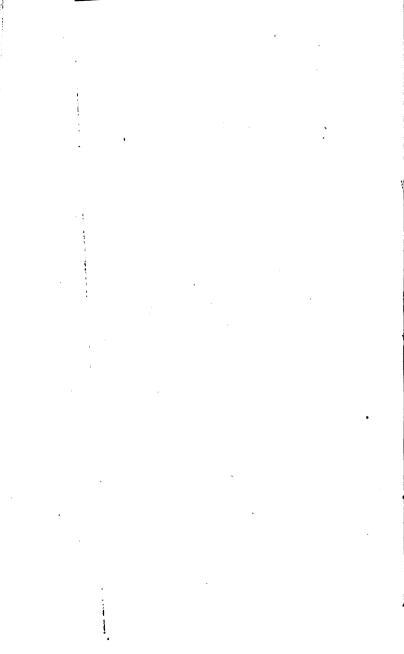

des zweiten durch die nimmer heilbare Erschlaffung des Reichsverbands und die erstarkte Selbstständigkeit der einzelnen Glieder. Unter den lezten
waren mehrere, zumal die Churfürstlichen, aber auch
einige fürstliche Säuser, selbst einzelne Städte, mehr
noch deren Bündnisse, von nicht unwichtiger
politischer Bedeutung, vor allen aber war De streichdurch die Erwerbung Burgunds emporgekommen,
und glänzte fortan als große Europäische Macht.

Daffelbe Deftreich batte burch Die Bermab. lung des Pringen Philipp mit der Spanischen Sobanna die Aussicht auf die erft furg porber vereis nigten Reiche Castilien und Arragonien, nebst Sicilien, und mit benfelben auch auf Granada - die frifde Rriegsbeute des Ratholifden Fer bis nand - und auf bas neu entbedte Umerita, endlich auch auf Reapel und Navarra erworben. Philipps Erftgeborner, Carl, auf welchen, nach feines Baters frubem Tob, fo reiche Erbichaft fiel, mare icon als Monarch ber Spanischen Reiche, auch obne die Teutsche Raiserfrone, der Machtigfte-ber Ronige gewesen, wenn nicht die Berftreuung feiner Lander und die vielen constitutionellen Freiheiten berfelben bem willführlichen Gebrauch feiner Macht engere Grengen gefegt batten.

Dagegen war Frankreich, seitbem es von ben langwierigen englischen Kriegen sich erholt, und seitbem bes König Ludwigs XI. argelistige und grausame Politik die Macht der Großen gebeugt habe, seitdem endlich durch glückliche Erwerbungen die wichtigsten Wasallengüter (zumal v. Rotteck 7ter Rb.

alle weltliche Pairschaften) mit der Krone waren vereinigt worden, als wohlverbundene, und dem fast unumschränkten Willen des Monarchen diensthare Rationalmasse übergewaltig und allen Rachbaren surchtbar. Die natürliche und durch besondere Umstände noch vermehrte Rivalität zwischen Spanien und Frankreich bedrohte Europa mit Kriegsverheerung, der entscheidende Sieg des Einen aber mit Unterjochung.

### §. 2.

Bu gleicher Zeit fieng auch in ben meiften übris gen Reichen ber Reim großer Dinge fich ju entfalten an. Portugals goldene Beit, unter Emanuel bem Großen mar angebrochen. Ufrita's, In. diens, Brafiliens Schaze ftromten nach Lisboa. Europa bewunderte die portugiefische Rraft. In England erblühten, nachdem Deinrich VII. den Schrecklichen Rampf der weißen und rothen Rofe durch beren Bereinigung endlich befdmoren, unter beffen fluger und fparfamer Bermaltung 2Boblfand und politische Starte wieder. Beinrich VIII. nach feinen Bulfemitteln und feiner Stellung ichien den größten Unternehmungen gewachsen. Bon ibm jumal erwartete Europa die Erhaltung bes Gleichge= gewichts zwifchen ben beiben furchtbaren Rivalen, Spanien und Franfreich, bemnach das allgemeine Beil.

Die Staaten Italien 8 — nachdem bereits Sardinien, Sicilien und Reapel mit Spanien vereint, und die Lombardischen Fluren der abwechselnden Strömung der Franzoss-

ichen, Schweizerischen, Teutschen und Spanischen Rriegsmacht preis waren, tannten nur noch in intreuer Berbindung gegen das Ausland eine Möglichkeit ber Rettung finden. Das Spftem des Partifularismus behauptete fich jedoch durch die Gelbstfucht und Engherzigfeit der Machtbaber. Der Dabft, welcher fur ben ichlimmften Fall noch auf den vatifanischen Donner fich verließ, übrigens gewöhnlich die Erhebung feiner Familie gum nabern Riel batte . befolgte meift in weltlichen Dingen eine unftate Politit, fo wie fie bas Intereffe, ja oft die Leidenschaft bes Tages mit fich brachte; und verfaufte gerne feine Freund. Schaft dem Meistbietenden. Benedig, einerfeits burch taufmannifche Rudfichten ber großen Dolitit entfremdet, auch durch den neuen Bang bes Belthandels um feine toftbarften Bulfequellen gebracht, anderfeits, nach dem Geift feiner Berfaf. fung, immer behutfam, und mehr ben Blid nach Innen auf Erhaltung der Ariftofratie, als nach Mußen auf die entfernteren Gefahren fur bas gefammte Baterland gerichtet, leiftete ber gemeinen Sache weit geringeren Beiftand, als feiner Dacht und Stellung gegiemte. Genua aber, nach feiner Lage ben Fremden weit juganglicher, und jugleich innerlich von Faktionen gerriffen, buldigte meiftens bem Eroberer Mailands. Die übrigen Staaten, felbit Gavon en, vermochten vereinzelt nichts, und verloren meift, wie Floreng, durch einbeimifche Babrung politifche Bedeutung und Confequent.

# §. 3.

Daher geschah es, daß die Kriege in Italien, wiewohl sie für das Schidsal der Nation, ja für tie Bestimmung Europa's entscheidend wirsen mußten, nur im Geiste gemeiner Kriege geführt wurden. Richt ob Italien, ob Europa frei oder unterthänig sein sollten, war die Hauptfrage; sondern: ob Franz oder ob Karl Gebieter von Mailand sen, ob in Florenz die Republik bestehen, oder das Haus der Medicis herrschen solle; ja das edelste Blut mußte sließen, um des Pabstes Bettern-zur Hoheit zu bringen.

Auch die Schweiz diente so unwürdiger Politit, ja oft noch erbarmlicherer, weil sie um schnöden Sold ihr Derzblut versprizte.

Etwas wirksamer als in den Italischen Rriegen — wiewohl die Verständigern sie auch hier erkannten — war die Idee in jenem gegen die Türken. Die noch immer schwellende Macht der Osmannen, zumal unter dem furchtbaren Sultan Solyman, bedrobte nicht nur das bürgerliche sondern auch das kirchliche Heil Europens. Der Religionshaß gesellte sich also zur Liebe der Freiheit und der Jabe, und rief die Europäer in die Waffen wider den Halbmond. Indessen fand dieser theils in der Schwäche, Vereinzelung und einbeimisschen Zerrüttung der ihm zunächstgelegenen Reiche, theils in der bösen Politis der entsernteren, eine mächtige Jülse, und es sah die Welt den Allerchristlichten König als Allierten des Sultans.

### 6. 4:

Noch bestund die Calmarische Union ber Standinavischen Reiche, aber wantend und der Auftösung zueilend. Rach geschehener Trennung gab bie Gifersucht den einzelnen Reichen Danemart und Schweden erhöhte Regsamkeit und Thatkraft.

Der Ruffische Riese schlief noch; Barbarei und Despotismus hinderten sein Erwachen. Doch
vorübergebend, unter einzelnen thätigern Großfürsten,
giengen drohende Kraftäußerungen von ihm aus: nie
mehr als unter Karls V. Zeitgenoffen, dem schrecklichen Iwan II. Bafiliewitsch.

Das Mächtigste der Nordöstlichen Reiche war noch Polen; von allen seinen Rachbarn geshrt oder gefürchtet, das Schrecken zumal des Teutschen Ordens in Preußen und der Schwerdtbrüder in Liefland. Am Anfang der neuen Geschichte, unter Sigmund I. und II. den beiden Lezten Jagels lonen war Polens glorreichste Zeit.

Polens Berhaltniß zu Teutschland, Ungarn und zu dem Türkischen Reich war zugleich das bindende Mittelglied zwischen den Staatenspstemen von Rordsoft und Südwest. Roch behielt aber, in den Sauptserscheinungen, jedes derselben seinen eigenen gesondersten Gang.

### §. 5.

In Afien wirft die Belthistorie nur auf die am Ende des Mittelalters gestifteten Reiche der Sofi's in Perfien, und des großen Mogols in Dindostan, dann auf die Sibirischen Eroberungen der Russen einen flüchtigen Blick. Das sortwährende barbarische Getümmel in den übrigen Ländern und der Todesschlaf Sina's reizen sie nicht. Die Ankunft der Europäer auf den Indisschen Küsten eröffnet dagegen ein neues, würdiges Schausviel.

Negypten ist jest ein Türkisches. Land. Much die gesammte Nordafrikanische Rüste — jest zum Size wilder Raubhorden unter tyrannischen Führern herabgesunken — war durch gemeinschaftliche Religion, gemeinschaftlichen Christenhaß und durch wechselseitiges Schuze und Hülfsbedürsniß dem oßmannischen Reiche verbunden. Auf Weste und Südeafrika fällt durch die Portugiesischen Entdeckungen Licht und welthistorisches Interesse.

Aber am weiteften ift ber Schauplag, ber fich jegt unferm Blict in einer gang neuen, westli: eröffnet;' fcon Melt di e n an und für burd Gigenbeiten der Matur und der Menfchen Betrachtung vielfach werth; noch unendlich wichtiger aber burch ben fruh entfalteten tigen Ginflug auf Europa und die gesammte Menich. beit.

Die Entdeckung Amerika's und die Reformation öffneten also den im übrigen meist nur der Herrscherpolitik und kleinlichen Interessen dienenden Wölkern zwei unermestiche Felder für ihre felbstständige Thatkraft und für edlen Kampf, das Reich einer wundervollen Natur, und jenes der heiligsten Idee.

Billig geht baber ber Darftellung sowohl ber allgemeinen politischen, als ber mehr vereinzelten Bolfs,
geschichten jene ber beid en großen Revolutio,
nen voran, welche ben Sauptcharafter bes gangen
Zeitraums bestimmen, und weitans ben wichtigsten Bestrebungen ber Nationen und Einzelnen ihre Rich,
tung und Bedeutung geben.

# 3 weites Rapitel.

Entbedung Amerifa's und bes Baffer, wegenach Dftinbien.

## S. 1.

Die Anzahl der Schriftsteller über Amerika ist Legion. Schon die Reisebeschreibungen bilden eine ansehnliche Bibliothek; und jede Provinz, jeder große Entdecker, jede Seite des Zustandes der kander und Bölker dieses Welttheils hat zahlreiche Besarbeiter gefunden. Wir verweisen im allgemeinen auf Meusels Biblioth. histor. Vol. III. P. I. p. 220 — 395. P. II. p. 1 — 113. Vol. X. P. II. p. 325 — 399. und auf Bibliotheca americana, or a chronological Cathalogue of the most curious and interesting books etc, opon the subjects of North-and South-America, from the earliest Period to the present etc. London 1789. 4.

Aus der großen Menge theils allgemeiner, theils befonderer Quellen und Sulfsmittel mogen nur eis

pige der Bemertenswerthern bier eine namentliche Uns geige finden.

Fernando Colon Historia de Almirande' Don Christoval Colon. Diese von dem Sohn des Beltentdeders versaßte Schrift ist fast in alle europäisiche Sprachen übersezt.

Vita e lettere di Amerigo Vespucci (raccolte et illustrate dal abbate Bandini, Firenze 1745.)

Anton de Herrera Decadas, o Historia general de los hechos de los Castellanos en las Islas y Tierra ferme nel Mar oceano Madr. 1601.

Franz Lopez de Gomara historia general de los Indias con la conquista del Mexico y de la nueva Espanna. Medina 1553.

Petr. Martyris ab angleria opus epistolarum. Amst. 1670.

B. de las Casas relation de la destruction de las Indias. 1552.

Acosta (P. Ios. de) Historia natural y Moral de las Indias. Madrid 1590.

Cortes (Hern.) quatro Cartas dirigidas al Emperador Carlos V., en que ha relacion de sus Conquistas en la Nueva Espanna.

D. Ant. de Solis Historia de las conquistas de Mexico. Madr. 1684.

Recopilacion de las Leges de los Reinos de las Indias. Madr. 1756.

L'Ynca Garcilasso de la Vega hist. des Guerres civiles des Espagnoles dans les Indes. par Baudoin. Paris 1648.

D. Ant. de Ulloa relacion historica del

Viage al l'america Meridional 1748, und desselben Notic, american. Madr. 1772.

W. Burke Account of the European Settlements in America, Lond. 1757.

W. Robertson's history of America. Lond. 1777 sammt der 1796 erschienenen (von dem Sohn berausgegebenen) Fortsegung, unter dem Titel: W. Robertson's hist, of america books IX, und X. containing the hist, of Virginia and of New England.

William Russel's hist, of America, Lond.

Histoire des Etablissements des Européens dans les deux Indes, par M. l'abbé Raynal. Geneve 1781.

. A. Anderson's historical and chronological Deduction of Commerce from the earliest accounts to the present time. Lond. 1789.

Historia del nuevo Mundo, exriviata de D. Iuan B. Munoz. Madr. 1703.

Les trois ages des Colonies, ou de leur état passé, présent et à venir, par M. de Pradt. 1801.

An Inquiry into the colonial policy of the European powers, by Henry Brougham. Edimb. 1803.

Die Schriften und Reisebeschreibungen der beis den Forster, insbesondere Joh. Reinholds Geschichte der Entdeckungen und Schiffahrten im Norden. Frankf. a. d. D. 1784. Desselben Beobachtungen auf einer Reise um die Welt. Dann J. Georg Forsters Reisen um die Welt. (Londón 1777

und Berlin 1778 und 1780.) und in der jungsten Beit die vortrefflichen Werte von Dumboldt und Bonpland insbesondere das Prachtwert voyage de Humboldt et Bonpland. Paris 1810. etc.

Malte-bruns neuestes Gemählbe von Amerila und feinen Bewohnern.

De P. (de Pauw) recherches philosophiques sur les Américains. Berlin 1768 — 1770.

Ueber Oft in dien, insbesondere jenes der Portugiesen.

(Meusel Bibl, hist. Vol. II. P. II. p. 43. Vol. V. P. II. p. 236.)

Tres primeires Decades da Asia dos feitos qué os Portuguezes sizeram etc. par loão de Barros. Lisboa 1028. Und die Fortsegung dieses Sauptwers von Diego do Conto und Em. Fernandez de Villereal.

F. L. Castanheda hist. de descobrimento e conquista da Indía per los Portugueses. Coimbra 1552.

Commentarios do grande Afonso d'Albuquerque, (apitao General da India, collegidos por seu filho Afonso d'Albuquerque etc. Lisboa 1557.

Obervações sobre as principaes causas da decadenzia dos Portuguezes na Asia, escritos por Diego Do Conto. 1606.

Manool de Faria y Sousa Asia Portugehuesa. Lisboa 1666.

Histoire des conquêtes des Portugais par Lafitan Paris 1732.

Befdichte der Ditindifden Sandels.

gefellschaften in der Sallischen allgemeisnen Beltbiftprie B. XXV. XXVI.

Geschichte des Portug. Colonialmefens in Oftindien von Fr. Saalfeld. Göttingen 1810.

Deffelben Geschichte des hollandischen Colonial-

Die oben angeführten Werte von Rannal Anderfon, Brougham u. a.

### §. 2.

Das in den außern Ericheinungen giemlich einformige Gemählbe europaifcher Revolutionen, Die ermubenbe Reibe von Ronigen und Ronigshäufern, von gewonnenen und verfornen Provingen, von Rriegen und Rriedensichluffen, bereichert fich jest plaglich burch bas überrafdend neue Schauspiel einer andern Belt, und Das fonft in langen Beitraumen von ber ftolg vorans ftebenden Berfonlichfeit ber Stoate = und Rirchenhaup. ter fast verdrängte , immer in febr befchrantten Spharen fich regende Bolfs - und Menfchen - Ceben fiebt ploglich eine Bahn des Birfens vor fich aufgethan, unermeflich an Umfang, und ju ungeabneten Reichen führend der Ratur und der Biffenschaft, des Boblfandes und ber Gefittung. Die Geschichte verläßt jegt ihren bisher eingeengten Pfad, und ichwingt fic, - ben Gefichtefreis aller fruberen Jahrhunderte weit binter fich laffend - über alle Bonen und Cander bes Erdenrundes. Die Beltgeschichte beginnt.

Die Unvollfommenheiten der alten Erdfunde im allgemeinen, fo wie den Antheil, welchen in den verschiedenen Zeitranmen einzelne Boller an deren

theilweiser Erweiterung genommen, baben wir in ben Blattern ber alten und mittleren Geschichte an geboriger Stelle verzeichnet. Was der unternehmende . Geift, gumal ber Dbonigier, Rartbager, Grieden und Romer, unterftugt bier burch Bortbeile ber lage, bort durch jene ber Biffenfchaft ober ber Baffen, in Diefer rein menfchlichen Sphare geleiftet, gieng großentheils verloren burch bie Sturme ber Bolfermanderung; und wiewohl, mabrend der finfteren Rabrbunderte bes Mittelalters, in Guden die Ara. ber durch Eroberung und Sandel, in Rorden die Normanner als Abentheurer, Geerauber und Rauffahrer, bann auch Teutsche, burch Rrieger und Glaubensboten, einigen Erfag fur bas Berlorne burch manches in bisber duntle Gegenden getragene Licht gebracht batten; und wiemobl der feit ben Rreuzzugen wieder. gefehrte Geift des Sandels und der Wiffenichaft für Die Erdfunde fruchtbringend gewirft, und insbesondere ber feit bem 13ten Sabrbundert allgemeiner gewordene Gebrauch der Bouffole \*) ber Schiffahrt einen

<sup>•)</sup> Gewöhnlich schreibt man die Efindung der Bouffole dem Amalstaner Flavio Gioja (1302) ju. Doch weiß man nicht nur, daß die Sinesen schon tausend Jahre vor unserer Zeitrechnung dieselbe angewendet, sondern es ist auch wahrscheinlich, daß die alten Phösnizier, Griech en und Römer und die mittlern Araber dieselbe wenigstens dunkel gekannt haben. Aber ihre Bervollkommnung und ihr Gebrauch auf dem Weltmeer sind noch bedeutend später als selbst Flavio Gioja.

fühneren Gang verlieben hatte; dennoch war bis zum 15ten Jahrhundert der Umfang der Erdfunde weder größer noch ihr Gehalt geläuterter, als er es im zweiten zu den Zeiten des Ptolemaus gewesen; und erst nach dieser Periode sielen allmählig die Scheides wände der Furcht oder Unwissenheit nieder, welche bisher Wölter von Böltern getrennt, Welttheile verborgen hatten.

3mar icon feit bem 12ten Sabrbundert mar burch eine Rolge von fühnen Reifenden ber Schleier in etwas gelüftet worden, der über dem innern und oftlichen Afien bieng. Die berühmten Banderungen bes fdmarmerifchen Juden Benjamin von Tubela. (von 1160 bis 1173) dann der Monche Blan. Car. pin und Ascolin, vom P. Innocenz IV. an den mongolifden Chan Ganut gefdict, (um 1246) und bald barauf der Bater Undreas und Bilbelm de Rubruquis, welche R. Ludwig IX. an Mans gu . Chan fandte, (um 1253.) nach ihnen ber aus Sandelespefulation und edler Bigbegierde reifenden Privatmanner: Marco . Paolo, des Benetianischen Eblen , bes erften Guropaers , welcher China fab , und des Englanders John Mandeville (1269 und 1322) und mehrerer Anderer \*) hatten ein Dammerlicht aufgeben laffen, über weit ausgedehns ten nachtbedeckten Landern , fie batten durch muns bervolle Berichte bas Erstaunen aufgeregt und ben Entdeckungstrieb entgundet. Allein die Erweiterun.

<sup>\*)</sup> Sprengel Geschichte der geograph Entdedungen.

gen der Erdfunde im Großen tonnen nicht durch eingelne Lan dreifen, fie tonnen nur durch fortgefegten Bertebr, und insbesondere durch Schiffahrt gescheben.

In der Mitte des vierzehnten Jahrhunderts zeigsten sich die ersten Spuren einer fühneren Schiffahrt. Die Canarisch en Inseln — von den alten und auch von den Arabern die glückseligen genannt — wurden wieder entdeckt durch Castilisch e Abentheurer, und vom Pabst Clemens VI. (1344) zu einem Ronigreich erhoben. Don Louis de la Cerda, Prinz vom Castilischen Dause, erhielt davon den Tistel, aber Johann von Bethen court, ein Kormannischer Schen, der sie eroberte, bedanptete den Besig als Castilisches Leben. Weiter wagte man noch nicht zu steuern. Das Cap Non unter 28. Gr. N. Br. erschien, wie sein Rame verfündet, als die Grenze des menschlichen Bagens.

## S. 3.

Am Unfang des fünfzehnten Jahrhunderts endlich betraten, durch einen Zusammenfluß günstiger Umstände ermuntert, die Portugiesen die Bahn der Entdedung. Johann der Bastard, durch eine Revolution auf den Thron gesommen, (S. B. VI. II. Abschn. III. Kap. S. 5.) gedachte die Zweiselhaftigseit seines Titels durch glorreiche Unternehmungen zu beilen, und zugleich die rührige Thatfrast seines Volkes nach außen zu lenken. Umschlossen zu Land durch die übermächtige Castilische Monarchie, wandte er seinen Blid übers Meer

nach Afrika, allwo die vielgetheilten Maurischen Reiche zur Beute und Eroberung einluden. Gine machetige Flotte wurde gesammelt in Lissabon, und zum Behuf der Unternehmung ein kleines Geschwader vorausgesandt, die noch unbekannten Kuften der Berbarei zu erforschen \*). Dieses Geschwader umsuhr glücklich Cap Non, steuerte, die eigene Kühnheit bewundernd, dis Cap. Bojador, das nur ein paar Grade südlich dem ersten liegt, wagte aber, erschreckt durch die drohenden Klippen des lezten, die weitere Fahrt nicht.

Sofort murbe ein regelmäßiger Dlan ber Entbedungen entworfen, und an die Gpige des großen Unternehmens der dafür begeisterte Pring Beinrich, Des Ronigs britter Gobn gestellt. Die von ibm aus. gefandten Piloten entdedten bald Porto Ganto \*\*) bierauf Madeira \*\*\*) - in beffen, burch die nieders gebrannten Balber gedungten Boden man Reben aus Copern und Buder . Robr aus Sicilien pflanzte - umfuhren fodann bas gefürchtete Cap Bojabor, Durchiconitten den Bendefreis, und drangen gum Genegal und jum Cap Berd. Das Erstaunen über die niegefebenen Erscheinungen der beigen Bone, und über der Gingebornen Deger gestalt machte fie geneigt, bas Marchen ber Borwelt, von ber Unmöglichfeit die beiße Bong ju durchdringen, fur mabr ju balten ; boch bielt Pring Beinrich ihren Muth aufrecht, und erlebte noch die Entdedung ber Infeln vom

<sup>•) 1412.</sup> 

<sup>••) 1418.</sup> 

grunen Vorgebirg, \*) und der weit von jeder Rufte entfernten Agoren \*\*). Frube ichon batte er, gur Beschwichtigung fleinmuthiger oder neidischer Gegener, und zur Sicherstellung des Unternehmens gegen jeden äußeren Feind, vom Pabst Eugen IV. eine Schenkungsurkunde für die Portugiesen erwirkt, über alles Land, das sie entbeden wurden vom Cap Ron bis nach In dien. Blinde Heiden bewohnten diese unbekannten Streden; sie sollten gewonnen werden für das Christenthum, eine Vermehrung der heerde des Römischen hirten.

Rach einiger durch des edlen Prinzen Deinrich Tod \*\*\*) bewirkter Unterbrechung, nahm der Entdertungsgeist einen noch fühneren Schwung. Joshann II. †) und nach ihm sein Entel, Emanuel der Große ††) unverrückt das große Ziel — Fahrt nach Indien — im Auge, betrieben das Unternehmen mit allen Hulfsmitteln der Macht und der Beisheit. Schon 1471 hatten die Portugiessen die Linie durchschnitten, und die Sterne der stülichen Halbfugel geschaut. Die Entdeckung schrittrasch voran, die Rüste von Guinea, die Reiche Benin, Congou. a. boten an Gold, Elfenbein, Gummi, kostdaren Pandelsgewinn. Bald ward sie glüdlich vollbracht die Fahrt die an Afrika's äufserstes

<sup>\*) 1446.</sup> 

<sup>\*\*) 1449.</sup> 

<sup>\*\*\*) 1463.</sup> 

<sup>†) 1481.</sup> 

<sup>††) 1495.</sup> 

ferftes Ende. Bartholomans Diag \*) fah das bobe Borgebirg, bas feine subliche Spize bilbet, anfangs bas fturmifde Borgebirg, bann ermunternder von der guten Poffnung genannt. Rein Rame war so gefepert über Europa als jener Portugals.

Aber die Bollendung des großen Werks geschah erst unter Emanuel dem Großen. Der noch sehr unvollsommene Zustand der Nautit und Schiff, daukunkt mußte ersest werden durch desto entschlosssenere Beharrlichkeit und genialen Muth. Am 7ten Julius 1497 suhr aus dem Hasen von Lissabon der ruhmgekrönte Basko de Gama mit drei kleinen Schiffen, segelte im November ums hoffnungsreiche Cap, die Ostüske Afrika's hinauf, nach Metinda, woselbst die wiederkehrenden Spuren der Civilisation, der assatische Menschenschlag und indische Schiffe ihn erfreuten, endlich unter Leitung eines Mohamedanissschen Piloten über den Ocean nach Calecut auf der Malabarischen Küste, woselbst er am 22ten Mai 1493 seine Anker wark.

### S. 4.

Mehrere Jahre zuvor war noch größeres, erftaunenswurdigeres in Beften vollbracht worden. Chriftoph Columbus ber Genuefe \*\*) hatte Umgri-

<sup>\* ) 1486.</sup> 

<sup>\*\*)</sup> Eigentlich geboren ju Caguro, in Montferrat, boch fpater mit feinem Bater nach Genna gejogen. D. Rotted 7ter Bo

Ta, eine neue Bebt, gefunden. Beldergeftalt biefer große Mann, theils aus Andentungen, Die er in den Schriften der Alten gefunden, theils aus Beobachtungen neuerer Geefahrer und aus den Ergebniffen fammtlicher gevaraphifcher, nantifcher und aftronomischer Renntniffe feiner Zeit, die Bermugeschöpft von der Erreichbarteit bes Indiichen Candes auf einer nach Beften gerichteten Rabrt, welchergestalt er feinen genialen Entwurf, welchen Engbergigfeit und Dummbeit nicht ju wur-Digen verftunden, vergebens feiner Baterftadt, Genua, dann ben Rronen Portugal, England und Spanien porgelegt, doch endlich von Castilifden Ifabella, in der Freude über bie Eroberung Granada's eine maffige Unterftugung erhalten, und am 3ten Mug. 1402 mit 3 fleinen Schiffen und go Mann von Palos aus die fuhne Fahrt unternommen, auf welcher er am 12ten Oft. beffelben Jahres querft die Infel Guanahant (von 3hm St. Salvador genannt) dann neben vielen andern fleinen Antillen, auch das große Cuba und Santi (Sifpaniola oder Gt. Domingo) entdedt, und von wannen er am 15ten Mai 1493 triumphirend im Hafen von Palos gurudtam - biefes, und bie weitern drei Reifen des unermubeten Geehelden nach ber unentbedten bie Anffindung der Caraibischen Inseln, dann von Jamaika und Portorico, endlich auch von der Mundung bes Orinoto und bem ameritanischen Festland, von Guiana, Paria, Cumana, und dem iconen Ruftenftrich vom Cap Gracias a Dios bis Porto Bello, dabei

das gehäufte Unglud, Die icandliche Undantbarfeit und Berfolgung, Die den großen Mann trafen, bis Der Tod ibn 1506 im 50ten Rabr feines thatenreichen Lebens Davon befreite - Wem mare es unbefannt? -Die Rachwelt bat burch Berehrung und Liebe ben Undant der Zeitgenoffen jum Theil wieder gut gemacht; und obicon es bem Florentiner Umerigo Befpucci, bem Begleiter Alfonfo's be Djeba auf einer - gwifchen ber zweiten und britten Rabrt Colons - unternommenen Brivat . Entdedungereife gelang, burch feinen rubmredigen Bericht von beren Erfolg die Belt glauben ju machen, Er guerft babe bas neue Festland entbefft, wesmegen fie es auch nach feinem Ramen nannte, fo ift boch langft erwiefen, baf Er blos die Babn bes Columbus verfolgt, und die von Columbus icon fruber entbedte Rufte blos etwas weiter bis Cap de Bela - befabren babe.

Berschiedene Privatunternehmungen folgten nach. Die Krone mar targ und durftig. Der Geist der Abentheuer, die hoffnung des Gewinns trieb Einzelne auf die neue Bahn, die jedoch anfänglich mehr mit Rubm als mit Gold belohnte.

Columbus Gelbst und mit Ihm seine Zeits genoffen glaubten fest, das neu entdeckte Land sem der öftlichste Theil von Indien. Rach diesem gepriesenen Land allein war sein Blick gerichtet, und rastlos suchte er, als er seines Irrthums gewahr ward, wenigstens eine Durch fahrt durch die entdeckten Länder in dem Indischen Ocean. Der Rame » West indien «, d. h. das auf westlicher

Fahrt erreichte Indien, ist das bleibende Denkmal jenes Frethums.

Mublam, unter taufend Prufungen und Gefabren, batte Columbus das Wert bes Genies und ber Biffenicaft vollbracht. Raft gleichzeitig führte ber Bufall den Portugiesen Dedro Alvares Cabral gur Entbedung Brafiliens. Auf feiner Fahrt nach Diffindien \*) fteuerte berfelbe, Die Rabe ber afritanifchen Rufte und ihre Bindftillen gu vermeiden, beträchtlich weit nach Beften, fab ploglich ben bervorfpringenden Theil Gudamerifa's, bas ichone Brafil ifde Land, und nahm es in Beffg fur Poringal. Bir merben biefest berrliche, an allen Raturfcagen reiche gand, lange vernachläßiget von feinen tragen Derren , bierauf , ale Portugal an Spanien fiel, von den Feinden des legten, ben Sollandern erobert, abermale von ben Portugiefen - nach ihrer Lobreigung von Spanien - gewonnen, boch erft im folgenden Reitraum, jumal nach Auffindung der Gold. Erz und Demantreichen Minas geraes murbig auf bluben feben.

## S. 5.

Weit näher tretend Columbus Ruhm als Amerigo's Anmaßung und Cabrals Glud, ist die ziemlich vielstimmige Behauptung, daß lange vor Ihm Amerika entdeckt, ja daß es von alten und neuen Völkern in nicht seltener Wiederholung

<sup>•) 1500.</sup> 

fen befahren worden. \*) Richt nur bie alte von Platon erhaltene Sage von ber überreichen und berrlichen, aber burch eine Raturr evolution gerfior. ten Atlantis, (wovon Biele Die Trummer in den Untillischen Inseln erfennen wollen) nicht nur Die vielen Radrichten und Undeutungen von fubnen Seefahtten ber alten Megnytier, Dbonigier, Rartbager, rings um ganz Afrita und weithin in den westlichen Dcean, verbunden manderlei mehr oder minder beutlichen Spuren agnptischer oder phonizischer Runft, Sitte und Sprache in ameritanischen gandern, (felbft Romi. iche Monumente follen in Chili gefunden fenn,) werden gur Steuer jener Lebre gusammengestellt, -( Dieg alles als blog ber alten Belt angeborig, möchte ben Ruhm der neuen Entdedung Columbus nicht rauben) fondern man beruft fich auf Geefahrten des Mittelalters, auf historifch bewährte Radrichten von Auswanderungen und Reifen in Die mestatlantische Belt. Dieber geboren die fruberen Riederlaffungen ber Normanner in Island und Gronland, (ichon im oten und 10ten Sabrbundert) die von Gnorro Sturlefon ergablte Reife Leife Ericefone (um 1003.) nach Martland, in Beften von Gronland, und noch weiter in Beften nach Bineland (Beinland von ben wilden Beinreben gebeißen) wohin sobann über hundert Rabre lang die Rormanner follen gefahren fenn.

<sup>\*)</sup> Bergl. insbefondere Deubers Dr. und Prof. Gefcichte ber Schiffahrt im atlantifden Ocean. Bambery 1814

worin man Reufoundland ober Ranaba gu ertennen glaubt; weiter bie berühmte Musmande. rung einer Ungabl mifvergnugter Balier (um 1170) unter Madoc, dem zweiten, Gobn bes Rurften Dwen . Bunneth. Gin Berfuch, feinen altern Bruder von der Erbfolge in Ballis ju verdrängen, mar miglungen; ba fammelte er eine Schaar feiner Unbanger und fuchte überm Meer einen neuen Sig. Rad ameimonatlicher westlicher Rabrt entbectte er ein fcones Cand, lieg fich allda nieder, und gebn volle Schiffe aus ber Deimath folgten auf feinen Ruf ibm nach. \*) Beit minder bemabrt find die Sagen von Musmanderungen westapthischer Christen aus Portugal gur Rettung vor ben flegenden Mauern, und von Rabrten ber Mauren felbit - aus Reg und aus Spanien - nach bem Beft : Atlantischen Cand; werden fle gleichfalls forgfaltig berausgebos ben : ja es wird fogar behauptet, baf Genuefer und Benetianer lange vor Colon Amerika die Untillen gefannt batten. Endlich wird noch Martin Bebeim \*\*), der gelehrte Rurn. berger, welcher im Dienste Bortugals mehrere Entdedungereifen gethan, eine Erdfugel fur Die

<sup>•)</sup> Dav. Powell in seiner Cambrischen Geschichte u. a. Die Riederlassung läßt sich nicht bezweifeln. Sie wurde selbst durch das interessante Wiedererkennen bretonischer Laute in der Sprache mehrerer nordamerikanischer Stämme bestätigt.

<sup>\*\*) † 1506</sup> in Liffabon.

Bibliethet feiner Baterstadt versertigt, und manche andere Denkmale seiner geographischen und astronomischen Renntnisse hinterlassen hat, als Detjenige genannt, ohne welchen Columbus nicht gedacht hätte, ein Amerika aufzusuchen, und welcher sogar Brasilien und die von Ihm entdecke — später sogenannte Magellasnische Straße auf einer Karte verzeichnet habe, durch deven Anblid erft viel später Ferdinand Magels han bewogen worden, dieselbe Straße zu suchen.

Maein gur Widerlegung von allem bem mag bini reichen, ber Mube ju gedenten, die es Columbus fo-Rete, feinen Entbedungsplan gegen ben Bormurf chimarifcher Traumerei gu vertheidigen, und gegen jene bes Uebermuths, daß er fich unterfange, meffen por 36m noch tein Sterblicher. \ Mogen von ben bemertten Reisen mehrere mirtlich gescheben fenn; bennoch lag bavon teine lebendige Runde vor. In feltenen Buchern vergraben, oder in dunfle Sage verbullt. mochten Die ichmantenden Berichte bier und bort einen einsamen Lefer in Erftaunen fegen, pber eine Bhantafle gleich vielen andern ungeglaubten Bundermarchen unterhalten : aber die Summe der geographifchen Rennti niffe vermehrten fie nicht. Bubem ergablen Die Berichte meift nur von gewagten Unsfahrten ins bunts le Abendmeer, von gludlicher Rudtunft nichts. Rur im Rorden dammerte in Beften Gronlands noch eine ober die andere unwirthbare schneebedeck. te Rufte, wenig anlodend weder fur die Reugierde noch fur ben Gewinn, und zugleich umgeben von Schreden ber Ratur wie ber Dichtung. Fur bie

alte Welt also, seibst für die Gelehrten und Seefabrer gab es noch kein Amerika, als Columbus — als lerdings nicht aus bloßer Luft oder eitlem Traum, sondern aus den bestbegründeten Muthmaßungen und Bezrechnungen — die Zdee von dessen Entdedung schöpfte; und er hat glorreich der Erste ins Wert gerichtet, was freilich bei dem mächtigen Ausschwung, den eben damals Schiffahrt und Erdfunde genommen, auch obsne Ihn — doch gewiß später und langsamer — wäre vollbracht worden. Von ihm an schreibt sich der sossetzlebhafte und ununterbrochene Verkehr der alten Welt mit der neuen, und auf dieser legten der rasche Fortschritt der Entdedung durch alle Jonen nach Süd und Nord.

## \$. 6.

Denn auf die einmal geöffnete Babn fturgte fic, Muth und Rubmbegierde, ober Golddurft befag. Ein unermegliches Reld fur Berrichaft, und Sandel, Anbau und Raub, Unterricht und Abentheuer lag vor ibm ausgebreitet; alle Gattungen Merndte winften Die thatfraftigften, Der ibm. talentvollften Manner des Zeitalters - allernachft wohl aus Spanien und Portugal, boch babin gelodt, auch Biele bes Auslandes - brangten fic auf bem hoffnungereichen Beg; Schaaren gemeiner Abentheurer, wie jede Reit fie erzeugt, - arbeitefchene Bagbalfe, ober melde ben 3mang ber burgerlichen Ordnung icheuten , Muswurflinge Gefellichaft jogen Bene nach, unwurdige, boch nicht felten mobibenutte Berfzeuge großer Unternehmungen. Später suchten auch stille, emfige Burger, die in der heimath das Mißgeschiel verfolgte, deren Thatigkeit etwa der Zunftzwang oder die Leibeigenschaft bemmte, im fernen Amerika ein beseres Glud; Misvergnügte aller Art, Flüchtlinge vor Despoten-Arm, vor kirchlicher oder politischer Faktionen . Buth. Das lezte geschab zumal von der Zeit an, als neben Spanien und Portugal auch andere Staaten, holland, England, Frankreich u. a. verlangende Blide nach der neuen hemisphäre warfen, und Riederlassung daselbst aus ihrem Schoose zu gründen suchten, Reisen und Auswanderungen dahin veranlasten, begünstigsten oder dulbeten.

Vorerft jedoch behaupteten Spanien und Portugal auf alle neu ju entdedenden Lander ein ausschlie-Bendes Recht. Go wie früher Portugal gur Begunftigung feiner Unternehmungen nach Dften (G. Dben S. 3.), fo batte auch Spanien, als es nicht minder ftolge Bahn nach Beften brach, vom beiligen Stubl fich eine Schenfungsurfunde erbeten. Diegmal war es P. Alexander VI., welcher als Stellvertres ter Christi auf Erben an Rerbinand ben Ratho, lifden und an Ifabelle feine tonigliche Gemablin alle Lander und Bolter vergabte, Die fie entbeden murben, großentheils folde, von deren Dafenn der Babft nícht weber Renntnif noch Abnung batte, nur fondern an beren Dafenn ju glauben (Gegens fügler) ein früberer Dabit bei Strafe des Banns verboten batte. Damit aber biefe reiche Schenfung nicht in Biberfpruch gerathe mit berjenigen, welche früher P. Eugen IV. ben Portugiesen gemacht; so zog Alexander \*) in seiner Machtvoslommenheit eine Linie von Pol zu Pol, hundert Stunden westlich an den Azoren, und sprach aus, daß welches Landund Meer östlich an dieser Linie liege, das solle der Portugiesen, und welches westlich, das solle der Spanier senn. Einige abweichende Bestimmungen wurden nachmals in Spezial Berträgen zwischen den beiden Kronen der Demarkationsbulle noch beiges sügt.

Bon Dispaniola, auf welcher Infel Columbus die erfte Spanische Riederlassung in Amerita gegrundet, und ein graufamer Rrieg - befonders unter Dvando, dem an Columbus Stelle vom ungerechten Ronig ernannten Statthalter - Die unbeschranfte Derrichaft ber Entbeder über bie ungludlichen Ginge bornen befestigt batte, giengen bald neue Unterneb. Diego Columbus, nach feines gromungen aus. fen Baters Tod, hatte mit Mube einen Theil ber Gewalt erlangt, welche nach feierlichen Bertragen bem Bater gebührte; Er orbnete ben innern Buftand ber Colonie, und ermunterte gur Blederaufnahme der Entdedungsplane. Schon batte von Dispaniola aus Juan Ponce de Leon Portorico erobert; ben Auspicien von Diego Columbus unterwarf jest Diego Belanques bas große Cuba mit gerin-Mube \*\*\*). Gine gedoppelte Unternehmung, unter Alonso de Dieda und Diego de Ri-

<sup>\*) 1493.</sup> 

<sup>\*\*) 1508.</sup> 

cueffa — beide auf Privatkosten, vom Rönig bloß Durch Patente und Bollmachten unterstügt — sollte die Spanische Macht auf dem Festland gründen. Vom Cap de Bela bis zum Golf von Darien sollte der Erste, von da bis zum Cap Gracias a Dios der Zweite des Königs Gewaltsträger senn. Abereine Reihe von Unglücksfällen traf den übel berechneten Zug. Ungunst der Jahrszeit und des Clima's, Dunger, Geuchen und die Pfeile der fapfern Eingebornen fraßen den größten Theil der Mannschaft, und nur ein kummerlicher Ueberrest unter dem selbstgewählten Ansührer, Wasco Rugnez de Balboa, gründete mühsam zu St. Maria el Antigua, am Golf von Darien eine dürftige Riederlassung \*)

Aber Balboa, in so bedrängter Lage, erhob seinen Geistesblick auf eine der größten Unternehmungen. Von einem Raziten der Gegend hatte er die Runde erhalten, daß wenige Tagreisen in Guden von seiner Riederlassung ein weites Meer, und an dessen Usern ein mächtiges Reich sey, erfüllt von Gold und Rostbarkeiten jeder Art. Columbus alten Traum verfolgend, glaubsten Belboa, hier endlich sey das längst gesuchte Indische Meer und das reiche Indische Land zu sinden, und beschloß die Entdeckung. Ueber das Felsgesbürg der Darischen Landenge, über Schluchten und Sümpse, durch den sinstern Urwald hinah und hinan klimmend, unter allen Mühseligseiten des feindseligsten

<sup>\*) 1510.</sup> 

Clima's und unabläffig den Pfeilen der Eingebornen preis, erreichte endlich die hartgeprüfte Beldenschaar bas Gestade der unermestichen Sudsee, von derem Bluthen, in die er hineinsprang, und deren umgebenden Ländern Balboa sofort im Ramen des Ronigs von Spanien anmaßlichen Best nahm.

Zum Lohn so glüdlichen und das Glänzendste verheißenden Erfolges ward Balboa von dem kleinsdenkenden Ferdinand seiner wohlgesührten Gewalt beraubt, und dieselbe dem Günstling Pedrarias, einem neidischen, ungerechten, und grausamen Mann versliehen. Balboa's Größe erschien diesem ein Verbreschen. Mit einer Reihe herber Kräntungen, endlich mit dem Tod kurch Henlersband, büste Balboa sür sein schimmerndes Verlenst \*1. Die Unternehmungen auf dieser Seite ruhten jezt geraume Zeit. Nur ward der Siz des Statthalters von Santa Maria nach Panama an die Bestäufte des Jihmus verlegt.

Inswischen waren in Rorden, zum Theil von Ruba aus und durch Ausgesandte des Belas. quez gleich kostdare Aussichten eröffnet worden. Zuan Ponce de Leon \*\*) der Eroberer Portorico's, hatte Florida entdeckt. Ein reicher Pflanzer von Euba, Franzisko Fernandez Evrdova, gleichfalls nach Columbus Plan die westliche Durchfahrt nach Indien suchend, gelangte \*\*\*) am die Halbinsel Pukakan und in die Bay von

<sup>\*(1517. \*\*) 1512. \*\*\*</sup> 

Campeche. Die Wildheit der Eingebornen verhimberte die Riederlassung. Auch Grijalva, der eine zweite Fahrt nach derselben Richtung that, waste die Ansiedelung nicht, doch entdeckte er die Küste Reus span iens — wie er sie wegen ihres blübenden und angebauten Zustandes nannte, die Provinzen Tabasso, Guarafa und andere zum großen Reiche Mexisto gehörige Länder \*).

Rurz zuvor hatte Juan Diaz de Solis \*\*)
mit Schiffen, welche der König Selbst für solche
Unternehmung ausgerüstet, längs der Ostfüste Südamersta's die beißersehnte Indische Durchsahrt gesucht.
Auf dieser südlich gerichteten Reise war er in die
Mündung des Rio Janeiro, und später in jene
des Rio de la Plata gelangt. Er fuhr eine Strecks
den Strom hinauf, ward aber bei einer Landung mit
vielen der Seinigen von den Uferbewohnern erschlagen
und aufgefressen. Erschreckt eilten die Uebriggebliebenen nach Europa zuruck.

# §. 7.

Balb va und Grijalva hatten den Spaniern die nähere Runde von Peru und von Mexisto gebracht. Sofort strebte der Unternehmungsgeist nach so reichem Preis. Von Cuba, gesandt von Belasquez, lief am 10. Febr. des 1519ten Jahres Fernando Cortez mit 508 Soldaten, (— deren Benigste Musqueten trugen), 109 Mas

<sup>•) 1518,</sup> 

trofen, 6 Pferden, einigen Raltoneten, und 10 Relde Ructen auf 11 fleinen Schiffen aus, um Dontes auma's Reich gu erobern. Rach feiner gandung in Reufpanien verbrannte er feine Schiffe, fubner nach allen Umftanden als felbft ber große MIe. rander und Bilbelm ber Eroberer, welche abnliches gethan, legte Beta Crux an, und brang ins Innere. Rach einer Reibe romantifcher Belbenthaten , burch Entichloffenbeit, Ausbauer und nimmer gebeugten Muth, drang Cortes - begunftigt burch die flug gewonnene Freundschaft des Freiftagtes von Tlastala und anderer über Montezuma's herrichaft aufgebrachter Stamme - ben Sieg über ben feigen Ronig, erprefte von bem Befangenen die Ahtretung des Reichs, und folug bie beldenmuthige Unftrengung ber Nation unter Monteguma's Rachfolger Suatimogin mit enticheis benden Schlägen nieber \*). Gin berrliches, an allen Schagen ber Ratur überreiches, mit anfebn. lichen Städten befestes, an Civilisation und Bolfs. gabl alle bisher entdedten Gegenden Umerita's weit übertreffendes, unter einer Berrichaft jum friegertichen Staate vereinbartes Land, 500 gegen 200 breit, ward also unterjocht lana, und burch eine Sandvoll Menichen! Cortex fügte noch au Reufpanien die füdlich baran gelegene große fruchtbare Proving Guatimala, welche bis gegen den Golf von Darien reicht, und entbectte in Morden die langgedebnte, gebirgigte, fpater von

<sup>\*) 1521.</sup> 

Jesuiten angebaute Halbinsel Californien \*). Die Gewalt des Statthalters, die er als Preis seiner Beldenthaten wohl verdient hatte, mußte er nach Kaisser Rarl V. eifersüchtigem Willen an Antonio de Wendoga abtreten, und behielt bloß den Kriegsbessehl. Unter emsig betriebenen Entwürsen, von den Rüsten der Südsee aus die Fahrt nach Ostindien zu eröffnen, starb der große Cortez \*\*) im 62ten Jahr seines Alters.

Beit minder rein, obwohl durch gleich erftaunlichen Seldenmuth errungen, mar ber Rubm ber Eroberer von Deru. Frang Digarro, Diego de Almagro und Fernando Luque, der erfte ber Baftart eines Edelmanns, ber zweite ein Rindling, der dritte ein Pfaffe, erfüllt von dem Geift der Abentheuer und des Raubs, ichloffen ju Pan as ma \*\*\*) einen Bund gur Eroberung bes machtigften Reiches ber neuen Belt. Gin Schiff, mit 112 Mann war Die gange Ausruftung, beren Erfolg nach unfagtis der Mube und Gefahr und dreijährigen beldenmutbiger Musdauer blog Die bestimmtere Renntnif vom wirtliden Dafein und von dem Reichthum bes von Balboa nur in duntler Ferne gezeigten Candes mar. Stattfalter von Panama verbot jedoch Vigarro Die Fortsegung des allgufühnen Berfes. Er eilt nach Spanien, erhalt von Rarl V. Die Gutheißung bes Unternehmens, und die Bestallung ale Statthalter bes tu erobernden Landes, und fabrt gum moeitenmal aus

<sup>\*) 1535. \*\*) 1547. \*\*\*) 1524.</sup> 

von Panama, \*) mit 3 fleinen Schiffen, und 180 Streitern, (worunter 36 gu Pferd) welchen spater einige fleine Berftartungen folgten.

Der Streit zweier Bruder, Suafcar und Atabualpa, um die Berrichaft über bas vaterliche Reich - jener beberrichte Euffo, biefer Duito - gab ben Thron ber Anca's fo verachtlicher Schaar von Angreifern Preis. Atabualpa batte gwar geflegt in bera Schlacht, und hielt feinen Bruder in Eusto gefangen: aber er fürchtete von jeber Bewegung ben Umfturg feiner noch folecht befestigten Gewalt, und bewarb fic begbalb angftlich um die Freundschaft ber Spanier. Pigarro, nach. dem er den vertrauenden Atabualpa bei Caramalta burch ben icanblichften Berrath in Gefangenschaft gebracht \*\*) und die Edelften der Ration gefchlachtet, nachbem er als Rangion für ben gefangenen Inca une ermefliche Schaze erpreft, und endlich boch ben une gludlichen Monarchen unter ben Schlechteften Borman. den bingerichtet batte, eroberte mit leichter Dube Duito, fo wie das prachtige Cufco, und mit benfelben bas gange weite Reich.

Die Ceiben Peru's endeten hiemit nicht. Pigarro, welcher den Sig der Berrichaft nach dem neu erbauten Lima verlegte, \*\*\*) betrog seinen Mitverbundenen Almagro um den Ihm gebübrenden Antheil an Schägen und Land. Er sollte erst in Chili fich ertampfen, was Pigarro in Peru fich

140 -

<sup>\*) 1530.</sup> 

augeeignet. Babrend er bafelbit mit Belbenmuth boch, ohne entscheidenden Erfolg gegen bie friegeri. foe Bevolferung jenes Candes ftritt, erhob fich in Beru ein allgemeiner Aufstand gegen die tyrannischen Eroberer. Manco : Capac - Suasfars Bruder, batte fich an die Spize feiner getreuen Ration geftellt. Biele gerftreute Saufen ber Spanier murben aufgerie. ben, Custo und Lima von unüberfeblichen Beerhaufen belagert. Der gurudtebrende Almagro giebt amar ale Gieger in Cueto ein, aber er behalt es fur Sich, aus den foniglichen Gewaltsbriefen beweisend, daß die Stadt in den Grengen feiner und nicht Pigarro's Statthalterschaft liege. Pigarro, nach. bem er bie Belagerer Lima's gefchlagen, tragt feindliche Baffen gegen den oft betrogenen Rreund, um. garnt ibn mit tudifcher Runft, folagt ibn endlich in blutiger Schlacht, Ungefichts von Custo, Ungefichts von Myriaden Indianer, welche fich bes Wahnfinns ihrer Feinde freuen, doch den Muth nicht haben, ibn gu benugen, nimmt ibn gefangen, und lagt ibn, ben tapfern, redlichen, franten Greis, fterben burch Denfereband. \*)

Aber nicht lange genoß er die Früchte fo schänds licher That. Eine Berschwörung wurde gegen ihn angesponnen unter bem Ramen bes jungen Sobnes von Almagro, und Pizarro, in seinem Pallast zu Lima, siel durch das Schwert von Meuchelmör, bern \*\*).

<sup>•) 1538.</sup> 

<sup>• • ) 15</sup>**4**1.

r. Rotted 7ter Bb.

Um Diefelbe Beit langte aus Europa ber neue fonigliche Gewaltstrager Baca be Caftro an, die Bugel bes Reichs ju übernehmen: Er führte bie fonigliche Macht wider die Berfcwornen, ichlug Dies felben und ließ ihre Baupter binrichten. 3bm folgte in turger Frift Blafco Rugnes Bela, von Rarl V. jum Bicefonia von Bern und Borfiger bes boben Gerichtshofes ernannt und beauftragt mit der Pollftredung eines neuen Gefeges, welches Rarl fo eben, nach ben Borfchlägen des Rathes von Indien und anderer Manner von Ginfict, jumal auch bes eblen Bartbolomaus de las Cafas für feine Ameritanischen Canber gegeben hatte. Diefes Befeg erflarte alle eingebornen Ameritaner fur frei, widerrief viele Repartimientos, (ober Bertheilungen von Land und Leuten), beschränfte die Rechtswirfung ber übrigen, und ftellte Die Indianer wie die Spanier unter ben Schus eines gleichen, milben, ber Dumanitat bulbigenden Rechts.

Die Strenge, womit Rugnez de Bela dieses Gesez in Aussubrung fezte, rief eine neue Empörung hervor. Unter Anführung Gonzalo's Pigarro, bes lezten noch lebenden Bruders von Peru's Eroberer, sammelten fich die Migvergnügten in Waffen, bestegten den Vicetonig und tödteten ihn \*). Da sandte Rarl V. den Priester Pedro de la Gasca, Rath der Inquisition, einen flugen, standhaften, streng rechtlichen Mann, mit ausgedehnter Bollmacht zur Stillung der Unruhen,

<sup>•) 1546.</sup> 

und jur Biederherstellung der königlichen Gewalt. Mit Beisheit und Kraft beschwor dieser die Stür, me, welche so lange über Peru gewüthet, besiegte Pizarro, der sich zum Statthalter hatte ausrufen lassen, und ließ ihn harichten \*). Nach bergestellter Rube kehrte er zum König nach Spanien zurück, arm wie er gekommen war, und brachte 1,300,000 Pesos in den öffentlichen Schaz. Doch erneuerten sich noch öfters die Sewaltthaten und Blutscenen in Peru, bis die gesezlose Rotte der Eroberer allmählig ausgerieben und ihre Stelle eingenommen war durch Freunde der geselligen Ordnung.

Um Diefelbe Beit, als Cortes Merito eroberte, und Pigarro über ber Eroberung Perus brutete, batte Die erfte Beltumfeglung burch die Schiffe Rerdinand Dagelban's ftatt. Diefer eble Bortugiefe, beffen Berbienfte um fein Baterland mit Un-Dant belohnt, deffen Entwurfe gur westlichen Fahrt nach Indien mit Raltfinn von feinem Berrn aufgenommen wurden, wandte fich an den Spanischen Dof, und erhielt von dem großbentenden Cardinal Zimenes für das große Unternehmen fünf moblausgeruftete Schiffe, mit 234 Seeleuten bemannt; baneben von Rarl V. den Ritterdorden von St. Jago und ben Titel Generalcapitain. Um 10ten Mug, 1510 fegelte Magelban aus bem Safen von Gevilla, über Die Canarien an die amerifanische Rufte, fubr, wie de Solis, vergebens in die Mündung des la Plata, brang

<sup>1 1548.</sup> 

aber weiter jum 48ften Grad fublicher Breite, wo er unter taufend Mubfeligfeiten überminterte, bann gum 53ften Grad, wo er endlich den Gingang einer Meerenge fand, die er nach feinem Ramen benannte, und in amangigtagiger Mube und Gefahr gludlich burchfubr. Durch bie unermegliche Gubfee, Die jest feinem Blid fich öffnete. - wegen des fortwährend guten Betters von ibm die ftille oder friedfertige Gee genannt feaelte er 3 Monate und 20 Tage, ohne Land ju etbliden, endlich gelangte er ju ben Cabronifchen Anfeln, und bierauf bu ben Philippinen, beren einer die Gingebornen ibn erfchlugen. Aber die Reife ward fortgefest unter andern Unführern. Die Spanier berührten Borneo, und landeten jum Erftaunen der Portugiesen auf Tidore, einer der Dto-Bon bieraus tebrte bas einzige Schiff, luften \*). welches die Gee noch zu halten vermochte, auf ber von den Portugiesen geöffneten Strafe ums Cap ber guten Soffnung nach Spanien beim, und erreichte St. Lucar am gten September 1522 drei Jahre und 28 Tage nach ber Abfahrt von Sevilla.

Aber die Portugiefen widerfesten fich dem Dandel der Spanier mit den Molutten: Die Spanier nier dagegen vermeinten, die Inseln lägen schon außerhalb der vom Pabst für Portugal gezogenen Demarkationslinie. Nach verschiedenen Unterhandslungen verfaufte endlich Rarl V. an Portugal scis

<sup>\*)</sup> Nov. 8. 1521.

ne Unfpruche auf tie Molutten um 350,000 Dutaten, mit dem Borbebalt der Rechts : Miederherstellung im Fall der Auruchbezahlung. Die Philippinen das gegen blieben im Spanischen Besit, (oder wurden vielmehr von neuem erst seit 1564 meist des Betebrungsgeschäftes willen, in Besit genommen:) und bald ward zwischen ihnen und Mexito ein regelmäßiger Berkebr gegründet.

### S. . 8.

Bon ben Sauptniederlaffungen der Spanier in Rord und Gud bes neuen Belttheils fchritt die Ents bedung natürlich fort in die angrenzenden gander. Also ward von Reuspanien oder Altmeriko aus bas reiche Gebiet von Reumerito und Reunavarra entdedt \*). Bon Peru aus ward Chili, trog ber Tavferteit feiner Bewohner, allmählig bezwungen, und Die Stadt St. Jago als Giz der Gewalt erbaut \*\*). Coon fruber auf einem Entdedungszug, welchen Bongalo Pigarro von Quito aus über Die Anden gethan, mard von 3hm Gelbft vieles Canb der Tera firma, von Drellana aber, der ibn treulos verließ, auf einem ichmachen Boot bas Uferland bes Rapo, ber fich in ben Marannon munbet, und weiter biefes Marannon felbft bis ju feinem Musfluft ins Atlantifche Meer, 1500 Stunden Beges entbedt.

Doch blieb bas Innere biefes unermeglichen Binnenlandes lange unerforscht, baber fur bie Phan-

<sup>•)</sup> um 1588.

<sup>••)</sup> von 1541 - 1550.

tasse ber Abendlander ein freier Raum, ein wahres Bunder : und Fabelland. Dagegen trat das Land vom Orino to bis Darien durch viele Rieder. lassungen in Rlarbeit bervor; der herrliche Pasen Carthagena, dann Santa Marta, Eumana, Carracas, und auf bober Bergplatte Santa Fe de Bogota, mit vielen andern zierten und beherrschten das weitausgedehnte, unter den Ramen Guiana, Nenezuela, neu Granada und der im engern Sinn also geheißenem Lera Firma besannte Land.

Much langs bes La Plata Stromes — obschon De Solis Unglud eine Zeitlang von Entdedungen abhielt, gründeten die Spanier ihre Macht. Unter vielen Schwierigkeiten gedieh und erstarkte die Colonie von Buenosapres, und allmählig wurden die weiten Provinzen von Tucuman und Paraguap, alles Land bis Chili, Peru und Brafilien dem Spanischen Scepter unterthan.

Die reichsten lander waren entdedt. Kaum vermochte das Mutterland genug Menschen berzugeben,
um sie aufs nothdürftigste zu besezen und anzubauen.
Zenseits ihrer Grenzen waren meist unwirthbare Regionen, nur kargen Lohn verheißend dem Entdeder,
zum Theil durch die traurigste Natur abschreckend, ja
fast unzugänglich. Ein mächtiges, allgemein wirtendes
Motiv hat auch in die se Gegenden das licht getragen; es war der unvertigbare Bunsch, einen bequemern oder nähern Beg zu sinden nach der Krone der
Dandelsländer, nach Ind ien.

Die Fahrt ums Cap der guten hoffnung, von den Portugiesen eifersüchtig bewacht, und obnehin außerft langwierig und mubsam, befriedigte das Bestürfniß nicht. Magelhan's Straße war gefahrvoll und schreckte ab, (wie auch der später entdeckte Beg sudlich an Feuerland durch le Maire's Straße) durch ungebeure länge. Man sam immer auf Columbus Ideen zuruck. Eine we ft liche Durchsahrt, und wie man diese hoffnung ausgeben mußte, eine nordwestliche, endlich eine nordöstlich e. war das Ziel des Strebens aller großen seefahrenden Rastionen. Diesem Streben hat die Erdlunde eine vielsache Bereicherung zu verdanten.

Indessen sind die auf solchen Entdedungsreisen aufzeiundenen gander mehr nur für die Wissen, schaft der Erdfunde als für die Geschichte merkwürdig. Selbst den Gang des Sandels, da das Sauptziel unerreicht blieb, haben sie nur wenig geandert. Es mag uns davon eine fluchtige Ueber-sicht genügen.

Die Reisen des Venetianers Johann Cabot (schon 1496) anfangs in englischen, darauf in spanischen Diensten, des Portugiesen Caspar Cortereal, (1500) dann verschiedener von englischen Gesellschaften (1527 und 1536.) ausgessandter Piloten, früher des Verazzani (1524) und des Franzosen Cartier (welcher die Mündung des St. Laurenz Stromes entdeckte) (1534) brachten Reu Foundland, die Rüste von Labrador, auch jene von Carolina, Virginien und Canada zur mehr oder minder deuts

lichen Runde. De la Salle fubr in ben Dif. fifippi binauf und enttedte Couifiana. Froe bifber, (1571 bis 1578) Sumphren Gilbert und Balter Raleigh (1576) fuchten vergeblich Die nordwestliche Durchfahrt; der arofe Belumfegler Frang Drafe (1570 unterfuchte gu biefem 3med Umerita's nordwestliche Ruften; und Deu Albian fur die Ronigin Glifabeth in Befft. Robann de Auca, und fpater d'Aguilar (1602) so auch Barthol. de Fonte (1640) entdecten wichtige Ginfabrten in diefelbe Rufte, beren genauere Erforichung jeboch einer folgenden Beriode vorbehalten blieb. Muf ber Oftfufte machten Sud. fon (1600) Baffin (1616) und ichon fruber (1585) Davis ihren Namen durch Entdedung wich tiger Meerbufen, Strafen und Ruften groß, wiewobl fie viele Zweifel gurudliegen, mit beren lofung noch Die neuesten Seehelden, wie die miffenschaftlichen Forscher, fich bemühen. Roch lag eine tiefe Racht über bem größten Theil ber nordameritanifchen Bild. niß. Bir werden in den folgenden Beitraumen fie einigermaßen ichwinden, zumal die nord westlich fte Ede Amerita's mit ber nordöftlichften von Mfien aus ber Finfternig emportauchen, und bie ertraumte Strafe Unian in die mabre Coofe. pber Bebringeftrage fich vermandeln febn.

Langsam, unter mubseligem Ringen gegen bie noch wilbe Ratur und gleich wilde Menschen, bilbeten fich auf ben Ruften ber jest so berrlichen Nordamerikanischen Freistaaten, burftige europäiiche Riederlaffungen. Auf Birginien, welches Malter Raleigh (1585.) jur Ehre seiner unvermählten Rönigin also nannte, und in Carolina schon früher, (um 1560.) von den Franzosen nach ihrem Rönig Rarl IX. also geheißen, nahmen die ersten Colonien ein trauxiges Ende. Jakob I. von England ermunterte durch Berleihung, des Eigensthumsrechts und großer Freiheiten zur Wiederholung der Versuche. Barthol. Gosnold, Sir Thomas Gates, und der Entdecker der Bermudischen Infeln, George Gummers thaten glückliche Reisen in das neue Land, und zwei Gesellschaften, die London er nnd die von Plymouth übernahmen den Undau, jene von Carolina, Virgin ien und Pensplvanien, diese von Reuengland, oder dem nördlich an den vorigen gelegenen Land.

Bu berselben Zeit erneuerten die Franzosen ihre Anpstanzungsversuche in Acadien und Canada. Auch die Pollander gründeten noch weiter nordlich in der Gegend des Judsonsflusses die Riederlassung Reubelgien \*\*); und später sezten sich die Schweden \*\*\*) mit Carls I. Bewilligung am Delaware sest. Die Unruhen in England begünstigten die Auswanderungen nach der neuen Welt. Unter Carl I. ward Marpland — von Lord Baltimore zur Spre der Königin Marie also gebeissen — angebaut. Eine Riederlassung solgte der andern: — schon war Massachuset; sie

vereinigten fich 1643, unter bem Ramen Reuen & gemeinschaftlichen Bertheidigung; - bech maren alle noch fcmach, und litten fomobl burch bas Clima als durch Mangel ihrer Ginrichtung vielfältige Allmäblig murben die Englander vor-Bedrangnig. berrichend auf ber gangen Rufte; Schweden und Sollan ber murben pertrieben. Rur die Rrango. fen behaupteten ihren Gig. Das Aufbluben aller Diefer Colonien gefchab jedoch erft im folgenden Beitraum. Die Mube Des Unbaues verfpatete, aber befestigte fo-Dann auch ibr Gedeiben. Den Pflangern mußte ein gewiffer Grad von Rreibeit gemabrt merben, meldes das Erftarten der Colonien ju felbftftandigen Staaten vorbereitete. Echon 1634, murbe ein ber Berfaffung des Mitterlandes nachgebildetes Reprafentativfnstem darin eingeführt. Cromwell \*) vermehrte die Befigungen Englands in Amerita burch Eroberung der großen Infel Jamaita; ichrantte aber ben Sandel ber Colonien burch die Ravigations. afte ein.

#### **§.** 9.

Benn wir auf Umerita einen allgemeinen über, schauenden Blid werfen, und seine Gestalt mit jener des alten Kontinentes vergleichen, so entdeden wir zwischen beyden sehr merkwürdige Punkte der Nehnlichkeit und noch auffallendere der Berschieden, beit. Go wie der alte Kontinent aus zwei großen

<sup>\*) 1655.</sup> 

Balbinfeln - Die eine Europa mit Afien, Die anbere Afrita enthaltend - besteht, welche burch eine Landenge (bon Guez) mit einander gufammenbangen: alfo ift auch Amerita aus zwei ungebeuren Salbinan - Rord. und Gudamerita gebildet, welche bie Landenge von Darien verbindet. Mehrere entfprechende Gestaltungen auf beiden Geiten - als 1. 8. im alten Continent das bervorfpringende gand von Guinea forag gegenüber jenem von Brafilien im neuen, Die mittellandische und Die Dftfee in ber alten entsprechend bem meritanischen und bem Budfons = Bufen in ber neuen Belt u. f. m. - ericeinen felbit dem flüchtigften Blid, und es ift etwas gleich Babres als Großes in ber Borftellung, welche die zwei Continente als die beiben Ufer eines unermeglichen Stromes - Dem Atlantischen und ber Gud . Gee - betrachtet, welcher feine Duellen an den Bolen bat, und mit abwechselnder Richtung feine Baffer nach Rord und Guden geußt.

Aber der alte Continent, und der feine Grundmasse bildende Hauptgebirgszug — von der Gutspize Afrika's durch diesen ganzen Welttheil und sodann durch Asien bis an die Nordostspize Sibiriens,
also im ganzen von Sudwest nach Nordost laufend,
— hat eine gegen den Aequator stark geneigte Richtung, während Amerika mit seinem Hauptgebirg,
den Cordilleren oder Anden sach gerade von
einem Pol gegen den andern sich ausstreckt, und
dabei weit tieser gegen den Sudpol (wahrscheinlich
auch näher gegen den Nordpol) reicht, als das alte

Seftland. Bon ben Bemaffern Amerifa's baben meit aus die meiften oder ansehnlichften ihren Abfluß gegen bas atlantische ober bas antillische Deer; im Rontinent fliegen fle giemlich gleichmäßig nach allen Seiten ab. Die Rluffe und Geen im neuen Rontinent find dabei nicht nur weit gabireicher, fonbern auch weit gewaltiger und größer als im alten. Wenn wir die Rafpifche Gee ausnehmen, welche je-Doch mehr wie der Ueberreft eines mabren (einft mit bem Schwarzen verbundenen) Deeres, als wie ein Landfee ericheint, fo mogen alle übrigen Geen Der drei alten Erdtheile feine Bergleichung ausbalten mit ben Amerifanischen Geen, jumal mit bem ungebeuren Spftem folder Binnenmaffer, bas fich von Ranaba aus - durch die funf fogenannten Rana-Difchen Geen - über ben Binipege, Aras thapeftom a und Sclavenfee mit noch mehr als hundert andern über gang Rordamerifa ausdebnt, Much die Rluffe Umerita's übertreffen weit an Lange bes Laufs und an Baffermaffe Die größten bes alten Rontinents. Der Umagonen . Strom oder Marannon, der Konig ber Kluffe, durchläuft faft taufend Deilen Landes; nimmt gegen gwölf Rebenftuffe von ber Groge ber Donau, und eine ungegablte Menge fleinerer auf, und ergießt fich, ein ftromendes Deer des fugen Baffers, in ben Atlantifchen Dcean. Die weite Mundung bes Gilberfluffes (Rio de la Plato) murde von ben erften Entdedern fur eine weite Bap gehalten. Gin paar Tagreifen oberhalb feiner Mundung mag bas Muge bes ibn Befchiffenden taum ein oder bas andere Ufer gewahren. Much ftromt er über fiebenbunbert Stunden weit von ben Sochgebirgen ber und nimmt gleichfalls eine anfebnliche Babl von Fluffen auf, die im alten Rontinent fur Sauptftrome gelten wurden. Das Erftaunen bes Rolumbus über bie furchtbare Gewalt, womit der Drinofo foine Rluthen in ben D cean malgt, und fein Urtheil, das muffe ein ungeheures Restland fenn, worin ein fo gemaltiger Strom fich bilben tonne, find befannt. Richtminder machtig find in Nordamerita ber Diffis fippi, beffen Cauf mit bem feines großen Rebenfluffes Miffouri faft achtbundert Meilen beträgt, und beffen breite Mundungen ein unermefliches Delta umfalleffen, der Gt. Caureng . Strom, der das Baf. fer ber Ranabifchen Geen raufdend bem atlantifchen Ocean guführt, und mehrere andere.

Auch die Gebirge Amerita's scheinen nach einem größern Maaßtabe gebaut, als jene der alten Welt. In unabgebrochener Reite zieben die hoben Cordilleren vom Rap Dorn und vom Fenerland an durch ganz Sudeund Nordameritabis zur Behring sestraße, mitunter in zwei bis drei nebeneinanderlaufenden Retten, und selbst unter der Linie mit ewigem Schnee bedeckt. Zwar haben neuere Reisende einigen Bergkuppen Usiens, zumal jenen von Tibet, eine noch größere Döbe zugeschrieben, als den Bauptern der Anden: doch sind die Beweise noch unzulänglich; und noch immer mögen wir den Chimborazo, von 20158; den Cotopaxi, von 17712 und den Antisana von 17958 Fuß Hobe, als die erhabensten Puntte

der Erde betrachten. Der St. Gotthard auf ben Bipfel des Dico de Teneriffa gestellt, murbe folde Dobe nicht erreichen. Mehrere Bulfanische Berggipfel in Mexito, als der Bopoca Tepetl, der. Itaccibuatl, der Citlal Tevetlu. a., melde gegen 3000 Toifen meffen, tommen ben Cordilleren von Duito nabe; und es ericheint ihrer aller Erbabenbeit um fo größer, ba fie nicht alfo wie bie Dochgebirge des alten Rontinents durch mehrere 216ftufungen von Mittel . und Borgebirgen allmäblig gu den Rlachen fich berabfenten, fondern gleich Thurmen auf einem fortlaufenden boben Erdruden fteben, melder unmittelbar und in einem jaben Abfturg die umgebenden tiefen Ebenen begrangt. Golder Ebenen von ungeheurer Ausbehnung und nach ben Bonen von febr verschiedener Ratur bat Umerita eine überrafchende Menge. Bart un die großen Bergruden von Ber u und Mexito grangen bie unüberfebbaren Flachen, melde der Drinofo, der Marannon, der Parana, und der Miffiffippi bemaffern, die Clanos von Carraccas, welche je nach den Sabrszeiten bem Mug' eine unermegliche Grasflur oder eine durre Steppe, ein Meer ber überfließenben Gemaffer barbieten, Die Dampas, welche, nur von niedern Ganbhugeln burchzogen, viele Tagreifen lang und breit ihre einformige Rlache zeigen, Die Savannen am Diffouri, mit ichwerdurchdringlichen Robrwiesen bebedt und von jabllofen Beerden wilder Dofen bevolfert, und viele andere.

Mus biefer Eigenthumlichfeit ber Berg s und Flachen Dilbung Amerifa's erflaren fich mehrere

andere besondere Erscheinungen. Die tuble, die gemaskigte, und die beiße Zone finden sich bier vielfach in allernächster Berührung; und während man selbst unter dem Acquator die Linie des ewigen Schnees, und diesselbe begränzend Alpenträuter und Flechten gewahrt, während man auf der Bergplatte von Meriko oder in dem hoben Thal von Quito, und auf dem Plateau von Neu Granada einer fortwährenden Frühlings-Temperatur, und des Anblids europäischer Früchte sich erfreut, wird die zunächst anstoßende Niederung durch die schwülste Hige erdrückt, und zeigen Thiere und Pflanzen die Physiognomie der tropischen Zone \*)

.

Indeffen ift selbst in der Niederung die tropische Zone Amerita's weit minder brennend heiß als jene, welche die Afrikanische Sonne durchglüht; übers daupt in dem neuen Kontinent Kühlung und Feuchtigsteit vorherrschend, während man im alten vergleichungsweiß mehr trodene Barme empfindet. Die langgespreckte Lage Amerika's von der Nahe des südlichen Polarkreises zum nördlichen, die geringe Breite des Kontinents in einem großen Theil der heißen Zone, die von beiden Seiten zufkrömenden kühlenden und seuchten Seewinde, dann die ungeheure Gebirgshöhe, die ewigen Schneemassen, welche die darüber hinziehenden Winde fühlen, die Größe und Menge der Flüsse, welche vielearmig und in mannigsaltigen Windungen die Länder

<sup>\*)</sup> Bergl. die vortrefflichen Schilberungen von hum boldt,'
nach demfelben auch von Ralte Brunu. a.

ber Erde betrachten. Der St. Gottbarb auf ben Bipfel des Pico de Teneriffa gestellt, murbe fole de Dobe nicht erreichen. Mehrere Bulfanifche Berggipfel in Mexito, als der Popoca Tepetl, der. Attaccibuatl, der Citlal Tepetlu. a., melde gegen 3000 Toifen meffen, tommen den Cordilleren pon Duito nabe; uns es ericheint ibrer aller Erbabenbeit um fo größer, ba fie nicht alfo wie bie-Dochgebirge Des alten Rontinents durch mehrere Mb. ftufungen von Mittel . und Borgebirgen allmählig gu den Rlachen fich berabfenten, fondern gleich Thurmen auf einem fortlaufenden boben Erdrucken fteben, melcher unmittelbar und in einem jaben Abfturg die umgebenden tiefen Ebenen begrangt. Golder Ebenen von ungeheurer Ausbehnung und nach ben Bonen von febr verschiedener Ratur bat Umerita eine überrafchende Menge. Bart un die großen Bergruden von Per u und Merito grangen die unüberfebbaren Rlachen, melde der Drinoto, der Marannon, der Barana. und der Miffiffippi bemaffern, die Clanos von Carraccas, welche je nach ben Sahrszeiten bem Mug' eine unermefliche Grasflur oder eine burre Step. pe, ein Meer der überfliegenden Gemaffer darbieten, Die Pampas, welche, nur von niedern Ganbhugeln burchzogen, viele Tagreifen lang und breit ihre einformige Rlache zeigen, Die Gavannen am Diffouri, mit ichwerdurchdringlichen Robrwiesen bededt und von sabllofen Beerden wilder Dofen bevolfert, und viele andere.

Aus Diefer Eigenthumlichfeit ber Berg sund Flachen Bilbung Amerita's erffaren fich mehrere

andere besondere Erscheinungen. Die tühle, die gemässigte, und die beiße Zone sinden sich bier vielfach in allernächster Berührung; und während man selbst unter dem Acquator die Linie des ewigen Schnees, und diesselbe begränzend Alpenfräuter und Flechten gewahrt, während man auf der Bergplatte von Mexiko oder in dem hoben Thal von Quito, und auf dem Plateau von Neu Granada einer fortwährenden Frühlings-Temperatur, und des Anblicks europäischer Früchte sich erfreut, wird die zunächst anstoßende Niederung durch die schwülste Size erdrückt, und zeigen Thiere und Pflanzen die Physiognomie der tropischen Zone \*)

Indessen ift selbst in der Niederung die trofische Bone Amerita's weit minder brennend beiß als jene, welche die Afrikanische Sonne durchglübt; übers baupt in dem neuen Kontinent Rühlung und Feuchtigsteit vorherrschend, während man im alten vergleichungs weiß mehr trodene Wärme empfindet. Die langgestredte Lage Amerika's von der Nähe des südlichen Polarkreises zum nördlichen, die geringe Breite des Kontinents in einem großen Theil der heißen Zone, die von beiden Seiten zufkrömenden kühlenden und seuchten Seewinde, dann die ungeheure Gebirgshöhe, die ewigen Schneemassen, welche die darüber hinziehenden Winde kühlen, die Größe und Menge der Flüsse, welche vielsarmig und in mannigsaltigen Windungen die Länder,

<sup>\*)</sup> Bergl. die vortrefflichen Schilderungen von hum boldt, nach demfelben auch von Ralte Brun u. a.

durchschneiden, die Sobe und Dichtigkeit der Urwälder, die fetten, mit Gras, Rohr und vielnamigten Pflansen bedeckten Ebenen, im Gegensaz der nackten von der Sonne leicht durchglühten Sandregionen Ufrika's, endlich die Beschaffenheit der vorberrschenden und periodischen Winde sind die bleibenden, durch den versgleichungsweise noch geringen Andau des Bodens in ihrer Wirlung verstärkten Grunde dieser merkmurdigen Berschiedenheit.

Diefelbe bat auch ten machtigften Ginfluß auf bas Reich ber Begetation und bes thierifden Lebens .. Unter den Breitengraden, unter welchen Alfrita in ber großen mafferlofen Sabara ein ungeheures Reich Des Tobes, unterbrochen nur burch feltene infularifch grunende Streden barbietet, fieht man in Amerita bem durchnäften Boden in ichmul feuchter Luft Die üppigfte, faftstrozzenofte Begetation entspriegen. bundert Rug bobe Baume bedecken mit ihrem undurchbringlichen Schatten die bicht gedrängten Lianen, mannigfaltiges vielfach verschlungenes Geftrauch ; Gemubl von emporftrebenden Rrautern, Grafern und wuchernden Saftpflangen belaftet und bereichert faulend Das tief unter ibnen verborgene Erdreich. Doch in Die höberen Regionen, boch mit überraschendem Beche fel ber Pflangengestalten, fest bie Rraft ber Begegatis on fich fort, und vergleichungsweis nur febr menige Streden - die falten Polarlander ausgenommen geigen Radtheit und Durre.

Benden wir unfern Blid auf das anima. lifche Reich, fo finden wir in den niederen Ordnungen deffelben eine gleich überschwängliche Lebens. Lebensfülle. Bon Insetten und Gewürmern, von taufendgestaltigem Ungeziefer und Amphibien ift ber Boden bebedt und die Luft erfüllt.

Beite und fonft berrliche gander find vollig une bewohnbar für ben Menschen ober werden ein qualpoller Aufenthalt durch Die unbeschreibliche Denge ber friechenden und fliegenden, meift bafflichen und giftiger Unthiere. Dagegen zeigt in Bervorbringung der edleren Thiergattungen die amerifanische Ratur viel meniger Rraft als jene ber alten Belt. 3mar Bogel mit glangendem Gefieder - boch meift ftumm - bevölfern die Balber; aber die ftolgen Comen, Tiger und Elephanten ber alten Belt ericbeinen bier nur in fdwacher Rachbildung als Cuquars, Jaguars und Lapirs, bas eble Schiff ber Bufte, bas bobe Rameel. wird bochft burftig erfest burch bas fleine fcmache Lama, und viele ber nuglichsten Saus . und Caftthiere mangeln, oder mangelten gur Reit ber Entdedung ganz.

#### S. 10.

Ueberhaupt aber sind die meisten Pflangen und Thiere Amerita's von einer eigenen, die sem, ihrem Continent zugebildeten Natur und Gestalt, theils ganz andere Geschlechter und Arten darstellend als in der alten Welt vorhanden, theils wernigstens durch wesentlich verschiedene Eigenheiten unter den Familien, denen sie sonst angehören, sich auszeichnend. Wir mögen annehmen, daß die meissten Thiergeschlechter Amerita's in diesem Lande einheimisch, und mit nichten dahin durch Einswanderung voer Verpflanzung aus einer andern

Seimath gelangt feven. Berben wir baffelbe auch von dem ameritanifchen Den fchen fagen? -

Die Bolfer biefes Welttheils ftellen fich, einige fleine Barianten bei Stammen, Deren besondere Mb. funft gu Tage liegt, ausgenommen, als insgesammt einer Race angeborig, und, obicon über alle Rlimate und Bonen Diefes langgestrechten Continents verbreitet, dennoch in allen Sauptcharafteren unter fich abnlich und gleichformig, babei wefentlich verichieden von allen Racen der alten Belt bar. Bom nordlichen Polarfreis bis in Die Rabe des füdlichen, in ber talten, gemäßigten und beißen Bone erbliden wir da überall Diefelbe Rupferfarbe - mit nur geringen Buancirungen, nach ber Sobe des Bodens pber feiner Breite ober nach andern flimatifchen und örtlie den Umftanden. Ueberall burch ben gangen Beltibeil '(abermals einige wenige Ausnahmen abgerechnet) ist ber Umeritaner groß von Gestalt, von ftarfem und moblgeregeltem Gliederbau, mit bochft feltenen Beis fpielen von Drifmachs ober Berunftaltung. Gein Daupthaar, burch alle Bonen, ift ichwarz, lang, grob, ftraff und glangend, ber Bart bunn und regellos in Bufdeln ftebend, Die Stirne nieder, der Bintel ber lang gespaltenen Augen fdrag gegen die Stirne gulaufend, die Augenbraunen und Augenknochen bervortretend. Diezu eine ftumpfe Rafe, aufgeworfene Lippen, gedrangte und fpige Rabne, ein giemlich breites Geficht, boch mit hervorspringenden Bugen, tiefe Mugenhöhlen, glatte Schläfe und ein ftarf rudmarts gedrudtes Stirnbein; endlich ein fanfter Bug um ben Mund, in feltfamem Rontraft

mit bem duftern ober gefühllofen Blid. \*) Diefe Charaftere, wovon zwar einige mit jenen ber mongolifchen Race übereinstimmend, mehrere jedoch bapon wefentlich abweichend find, werden von Denjeni. gen, welche die Lebre von einem gemeinfamen Stamm. pater aller Meniden verwerfen. als Beweis bafur, daß die Amerifaner eine gesonderte, ihrem Erdtheil eingeborne Race feven, aufgestellt. Bir baben Die Grunde, aus welchen wir eine gemeinsame Abfunft ber Menichen annehmen, icon im I. Band, in der Einleitung zur Beltgeschichte und bei ber Untersuchung Der alteften Ueberlieferungen unferes Gefchlechts porgetragen. Go lang es moglich ift, die Berfchiedenbeiten der Racen aus den Ginwirfungen des Bodens und Clima's ju erflaten, fo lang ein moglicher Beg ber Berbindung ober bes Fortrudens ber Stamme gezeigt werden fann, ware es fleinmuthig, wegen bestimmter biftorifder Rachweifungen, Mangels ober wegen erscheinender Berichiedenheiten in Geftalt und Farbe eine Lehre aufzugeben, welche der Dus manitat und bem Rechte gur ftartften Stuge bient, und faft ale Poftulat der Bernunft fich geltend macht.

Ein Blid auf die Karte zeigt uns nicht nur ben möglichen, sondern den leichten, ja den nach unzweifelhaften bistorischen Dentmalen wirt. lich und oftgebrauchten Weg der Berbindung zwischen Afien und Amerita. Die Behrings-

<sup>•)</sup> S. Maltebrun u. a.

oder Coofs : Strafe im tiefen Rorden, eine fcmale. burch ein paar Infeln noch unterbrochene und burch einen großen Theil des Jahres mit dichtem Gis bededs te Meerenge leitete und leitet noch die milden Sager des Tiduttiden : Candes in den benachbarten amerifas ntiden Continent, und weiter fudlich bilden die im meiten Bogen von ben Sapanischen Infeln und von Ramtichatta in Mien bis zur Salbinfel Alafta in Amerita fich bingiebenden Infeln und Infelgruppen, die Rurilischen, die Aleutischen und Ruch 8-Infeln eine fortlaufende, von der Ratur gebaute Brucke der Uebersiedlung. Biele auffallende Aebnlichkeiten der Sprache, ber Sitten u. f. w. gwischen ben Stammen des nordöftlichen Mfiens und des nordweftlichen Amerifa's und bie unter ben Bolfern ber neuen Relt weit verbreiteten Sagen \*) und Dentmale von Ginwandes rungen aus nordwestlich gelegenem Cand, endlich die, ungeachtet ber bunten Berichiedenbeit ber gabllofen ameritanifchen Gprachen, bennoch bei vielen, felbft im Innerften bes Continents und in ben sudlichsten

<sup>\*)</sup> Selbst die Ranadisch en Bolter, wie die Chirpewäer, sagen, daß ihre Borsahrer weit her von Westen, von wannen eine bose Nation sie vertrieben, gekommen seven. Sie hätten ein langes, mit Inseln
und Eisschollen angefülltes Meer überset, der Winter hätte sie allenthalben auf ihrem Juge begleitet,
endlich hätten sie nahe am Kupserstusse gelandet. Die
Muskohg es, die Delawares u. a. haben ähnliche Sagen. Bon den Sagen der Mexikaner
reden wir unten.

Regionen herrichenden, guy ertennende Uebereinftimmung in charafteriftifden Grundlauten und Ramen mit den Sprachen der affatischen Bunge, erheben jene Babricheinlichkeit zur Gewifbeit. Es lagt fich nicht bezweifeln, daß mehrere Strome der Auswanderung que Dochafien, aus der Mungalen und Tungufien, wohl auch aus Japan und den Rurilen über Amerita fich ergoffen. Auch Stamme ber Finnen, Oftjaten und Permier find über die Beb. ringestrage bis Gronland - ja, wie die darat. teriftifchen Buge ber Dueldes ju beweifen fcheis nen - bis Chili gezogen. Diefe Bewohner eines ber füdlichften Theile von Amerifa, wie die Esquis maux im tiefften Rorden, zeigen nämlich die auffallende fte Mebnlichkeit mit den Sampjeden, mabrend ber porherrichende Charafter aller andern ameritanis fchen Bolter ber mongolische ift. Es mag übris gens biefes Gefchlecht ber Esquimaur auch in weftlicher Richtung nach bem Nordoften Umerifa's gefommen fenn; fo wie Rormannifche Abentheurer benfelben Beg babin in fpaterer Beit gefunden ; und nichts hindert die Unnahme, daß auch andere euros paifche und auch afritanische Schwarme, bag auch Sinifche und Malan'iche Seefahrer in verichiedenen Zeiten an verschiedene Punfte bes neuen Continentes getrieben, burch gefonderte Fortpflangung oder durch Bermischung mit den Gingebornen den Grund gu einigen der auffallendften Barianten in dem gleichförmigen Gemählde ber ameritanischen Stämme gelegt haben.

Ber biefes alles als unläugbar anerkennt, und

gleichwohl theils wegen ber vielen Gigenheiten und ber aroffen Rabl ber ameritanischen Sprachen, theils megen ber befondern Charaftere ber Ameritaner in Rorperbau und Farbe, Die Grundmaffe berfelben als ibrem Belttheil eingeboren, und welche bloß einzelne Bermifdungen mit Muslandern erfahren, betrachtet, vergift, bag, wenn felbit fpatere Ginwanderer fich alfo afflimatifiren fonnten, bag gwifden ihrer und der Ureinwohner Gestalt und Farbe aller Unterschied nach Sahrhunderten verschwand (benn auch bort, wo man - wie in Mexifo - bie wieberbolte Ginmanderung affatischer Stämme ale ermiefenes biftorifches Raftum tennt, ift Die Rupferfarbe und jeder andere Charafter der amerikanischen Menfchennatur berrichend) die Bermischung einiger affatie icher Buge bei ben ichon in graufter Borgeit binubergetommenen Stämmen, und die Aufdrudung bes bem ameritanifchen Boten eigenthumlichen Stempels auf ibre Rachtommen aufbore, als Bunder ju ericheis nen. Er vergift, daß in den dem Urfprung unferes Gefchlechts naber liegenden Beiten die Glieder ber einen jugendlichen Menschenfamilie noch bilbsamer. ben tlimatifchen Gindruden offner als ihre fpateren, folden Gindruden bereits tief bezeichneten mít Nachfommen fenn mochten, er vergift endlich, bal Die von allen Sprachen des alten Continents viele fach abweichenden Laute ber ameritanischen Buns gen nichts weiter beweifen, als baf bie Ginwanderung icon in uralten Zeiten, von noch unfultivirten, bod bodit durftige Sprachen redenden Stam. men geschehen, baß alfo die Fortbildung berfelben, die Schaffung der neuen Worte wie ber 3deen das Geschäft der einzelnen — durch Jagd und Barbarei von einander abgeschiedenen — daber in der Geschankenmittbeilung auf die nächsten Angehörigen besichten Geschlechter gewesen sepn mußte.

## S. 11.

Wenn es die Aufgabe der Weltgeschichte ift, ben sortlaufenden Zustand des Menschengeschlechts nach den verschiedenen Stusen seiner Fortbildung und deren Gründen kennen zu lehren, (Vergl. B. l. Einleitung in die Weltgeschichte), so muß dieselbe wohl mit bobem Interesse den Blid auf die zur Zeit der Entbedung erschienene Beschaffenbeit und den Zustand eines so großen und durch so viele Eigenthümlichseiten ausgezeichneten Theiles der Menschensamilie, als die amerikanische Race ist, werfen. Eine wesentliche Lücke würde in der Gemäldegalerie der Völker-Rultur sepn, wenn darin nicht wenigstens die Haupt zuge des wilden Zustandes neben jenen der stusenweisen Bereseinerung in getreuem Umriß sich darstellten.

Bei der Schilderung des Zustandes der amsritanischen Bölter zur Zeit ihrer Entdedung ist aber
nothwendig, jenen der gang wilden, welche die
weitaus vorherrschende Masse bildeten, von dem einiger weniget, die auf der Babn der Civilisation
bereits mehrere Schitte gethan hatten, wohl zu unterscheiden. Sowohl die Züge jener Bildheit, als der
ganz eigenthumliche Charafter dieser Civilisation mögen
bier eine flüchtige Murdigung sinden.

Das Bild ber Robbeit ber ameritanischen Stams me , ihrer tiefen Unterordnung gegen civilifirte Bolter nach geistiger und moralischer Ausbildung der Gingelnen , und nach bem Buftand ber Gefellichaft, ift vergebens von gutmutbigen Religiofen und Diffionarien gleich nach Columbus Beit - jum edlen 3med ihrer Bertheidigung gegen den gefühllofen Uebermuth ihrer Eprannen - vergebens in neueren Zeiten von ichmarmerifchen Philosophen - jum Zwed der Geiflung unferer enropaischen Civilisation entsproffenen moralischen Ausmuchse - verschleiert oder durch taus fchende Bericonerung entstellt worden : bas Raftum jener Unterordnung ift allguauffallend, um geläugnet gu werden, und es bandelt fich blog um Aufstellung ber Urfache und um bestimmtere Charafterifis Lange trug man fich mit bem Marchen Buf. fons, dag Umerita weit junger als der alte Continent, daß fein Boben weit fpater dem Ocean entstiegen, daß baber auch die ibm eingeborne Race . vergleichungsweiß gegen jene ber alten Belt als noch im Rindesalter befindlich ju betrachten fen. fennt jegt die bodroftatifden Gefege ju gut, um nicht au wiffen, bag bie Meere bes gangen Erbenrundes naturnothwendig das Riveaux fuchen, und dag die. Clanos und Pampas von Amerifa nicht vom Dcean bededt fein fonnen, ohne daß auch die afrifani. fche Sabara, und die Niederungen Sollands und Butlands dieselbe Ueberschwemmung erdulden. die Meinung berfenigen, welche mit Dagegen ift Naum bem amerifanifchen Boden und Clima einen feindseligen Ginfluß auf die menschliche Ratur jufdreiben, zwar nicht in der Musdehnung, in ber jener mehr geiftreiche als grundliche Schriftsteller fie aufftellt, boch offenbar wenigstens in fo fern mabr. daß viele Gegenden Diefes Belttheils burch fcwule Feuchtigfeit, andere burch ftrenge Ralte nachtheilig und ichmachend auf Rorper und Geift ihrer Bewohner wirten, und daß felbft in gunftigern Lagen und Rlimaten der Boden icon durch ben Mangel des Anbau's eine bem Menfchen ichadliche Ratur annimmt. Dieraus erflart fic, wie viele Canber Umerifa's wie bie Landenge von Darien, Bufana und die arftischen ganber - für und für ein schwaches Gefchlecht zu beberbergen bestimmt icheinen, mogegen Andere - wie bas Gebiet der nordameritanie ichen Freistaaten, Canada, Brasilien und Chili - nur des Unbaues oder einiger Gunft ber Umftande, jumal ber Bobltbat bes Beisviels und Der Lebre befürfen, und mit dem Reichthum bes Bobens auch Gefundheit und Rraft ber menschlichen Ratur au entfalten.

Im Allgemeinen also erbliden wir gur Zeit der Entdedung Amerika's, durch die vereinte Birkung der klimatischen Ginflusse und des Mangels an Andau, die Nace seiner Gingebornen körperlich schwach, träg, großer oder anhaltender Kraftäußerung unsfähig, und selbst in denjenigen Lebenstrieben, welche sonz allenthalben die heftigsten sind, zumal in der Geschlechtsliebe, verglichen mit den Bewohnern des alten Continents, auffallend lau und unvermögend; doch dabei, se nach Umständen und Lebensweise, diesenigen Sinnwerkzeuge, auf deren Dienst.

bei bem Mangel geiftiger Musbildung und gefellichaft. licher Anstalten . Die Erhaltung bes Dafeins und Die Berbefferung des Ruftandes vorzuglich beruht, bas Geficht und Gebor bei Jagdvolfern - in gang ausnehmendem Grabe geschärft und fraftig. In ber Spbare der intelleftuellen und moralifden Rraft, feben wir gleichfalls die fleine Rabl von Beariffen, welche vom engen Rreis ihrer Tagsbedurfniffe und einformigen Erfahrungen umfchloffen find, bei ihnen und lebendig : auch bie Raturtriebe , welche allernachft auf die eigene Erhaltung und auf jene ber Gattung abzielen, oder welche mit ber thierifchen Matur in Bermandtichaft fteben - wie Die Liebe gu den Rindern, Die Gelbftliebe, Rachfucht, Luft ber Unabbangigfeit - inftinftartig bei ihnen wirtfam. Aber im Bangen ift ber Charafter ihres geiftigen und moralifden Buftanbes, Urmuth an Borftellungen und Ideen, Unempfänglichteit für überfinnliche ober abstratte Begriffe, thierifche Gedantenlofigfeit, Mangel an Borfidt, Unluft an geiftiger Thatigfeit, volliges Dabingeben an augenblicklichen Ginnengenuß findifches Spiel, Leichtglaubigfeit, ftupider Aberglaube und felbftzufriedene Indoleng, Dabei vollendetite Egvismus, Sartherzigfeit, Gefühllofigfeit gegen Mitmenfchen und Thiere, Graufamteit, Tude, Berichloffenbeit und dufterer Ginn. Gelbft guten Eigenschaften des Bilben nur auf unedlem Grund. Die Liebe gut feinen Rinbern ift blog phyfifcher Inftintt, und nicht von långerer Dauer ale Die Bulflofigfeit ber Rleinen; auch wird fie feineswegs erwiedert von den Rinbern, und mit erreichter phyflicher Gelbaftandigfeit tritt bas Berbaltnif ber Rremben ein. Dabei gar nichts von Bartlichfeit gegen die Frau; fie ift blog Die Sclavin Des Mannes, ungludlicher in Amerita als irgendmp, fonft in der Belt. Die Anbanglichfeit an den Stamm, Die lebendige Theilnahme bes Bilben an allen Leidenschaften und Intereffen ber Gemeinde, Daber Die Sapferleit im Rrieg, Die Berachtung ber Gefahr und des Todes find blog Meuferungen der Gelbftliebe, welche, bei fo fleinen Berbin-Dungen wie bie eines Geschlechts pher Stammes, in allen Gefammtintereffen auch das eigene deutlich ertennt und fühlt, daber auch als eigenes verfolgt. Gedankenlofigkeit und Buth ber Leidenichaft machen leicht blind gegen jede Befahr, und bas robe Leben Des wilden Sagers ftumpft ab gegen Entbebrung und Bein. Sogar die Freibeitsliebe, welche man mit Enthusiasmus an den Bilden gepriefen , und welche in der That viele Taujende, als die Europäer fie ins Sclavenjoch fpannten, aus Bergweiflung flerben machte ober jum Gelbstmord trieb, ift feine reine, aus Ideen entfprungene, durch Rechtsgefühl geläuterte Liebe: fie ift mehr nur Inftinft, Reig ber Gewohnheit, Trog und phyfifches Erliegen - wie man wohl auch an eingesperrten Thieren mabrnimmt - unter den Qualen bes 3mangs.

Gleich unerfreulich wie das Bild des eingelenen Bilden ift jenes feiner gefellichaftlichen Berbaltniffe und Einrichtungen. Gelbst das Ratur Berbaltniff der Kamilie gelangt bei

ibm nimmer gur iconen, rein menichlichen Geftalt. Roch mangelhafter und unfruchtbarer ift ber polis tifche ober burgerliche Berein. Done Abnung ber boberen Zwede folder Berbindung, obne Grund. eigenthum, Industrie und lebensverschönernde Runft. obne fompathetifche Reigungen und wechfelfeitiges Beburfniß ift ber Bilbe - wo er nicht instinktartig einem gebornen Subrer ober Aelteften bes Stammes oder durch Aberglauben untere Joch gebracht, oder burch Schreden und Gewalt gebandigt morben - fein eigener alleiniger Berr und Rnecht, nichts von Undern verlangend, fo wie er hinwieder benfelben nichts giebt, allenthalben wegen feiner Erhaltung und Genuffe blog auf Sich Gelbft vertrauend, ein Reind jeder Abbangigfeit, nichts wiffend von Gehorfam. Rur in Bezug auf gemeinsame Bertheidis gung bes Ragbreviers, ober gemeinsame Rache empfangener Beleidigung - beides ber Gelbftliebe allernachft entfprungene, bem befdrantteften Berftand flar porfdwebende Intereffen - mag er fic als Glied rines Gemeinwefens ertennen, und als foldes einem Rubrer geborfam fenn: jur Berbefferung des innern Buftandes, gur Grundung friedlicher gefelliger Ginrichtung thut er es nicht ober wenig. Daber finden wir bei ben Bilben - obige Ausnahmen abgerechnet, worin gewöhnlich Despotie emporfommt - das Band der burgerlichen Gefellichaft außerft lofe, und nirgends jene Segnungen gefannt ober gesucht, welche die Frucht einer mobleingerichteten politischen Bereinis gung find.

Bu biefen Mangeln bes burgerlichen Buftan-

des, welche wir mobl auch bei verschiedenen biftorisch befannten Rolfern bes alten Continents - namentlich bei ben Teutschen des Cafar und Tacitus - obe ichon in geringerem Grade antreffen, gefellten fich bei ben Ameritanern noch zwei befondere Gebrechen von tiefgebender, jeden Fortidritt bemmender Birfuna. Sie tannten die Zahmung nugbarer Ebiere, und Die Begrbeitung bes Gifens nicht. Die ertobtend für jeden Mufichwung jum Beffern, wie machtig die Civilie fation hindernd, Aderbau und Industrie auf bie niedrige fte Stufe beschrantend diefe zwei Gebrechen fur fic allein fenn mußten, ift bem Denfer ohne meitere Erörterung flar. Es verdient Bewunderung, baf bie Amerifaner ohne Bulfe metallener Inftrumente, gleich. wohl Baume ju Canots auszuhöhlen und verichiede. Berathichaften ju verfertigen wußten. Scherfe' Steine , fpige Rnochen , bolgerne Berfgeuge im Feuer gebartet, pertraten Die Stelle bes Gifens. dieselbe Art verschafften fie fich todtende Langen und Pfeile.

#### S. 12.

Es ist begreistich, daß nicht alle Stamme des weiten Amerika auf gleich tiefer Stufe sich befanden. Klimatische Einwirkungen, Bedürfnisse und Rahrungsart, selbst gelegenheitliche Erfindungen, Ueberlieferung, Autorität und Beispiel hatten einsige schon beträchtlich emporgehoben, und die Bahn au noch weitern Fortschritten geöffnet. Eine Art von Maasstab zur Schäung derfelben mögen wir schon in der Kunst des Zählens sinden. Es gab Stam-

me, die nur bis 3 oder 5 qu gablen wußten, andere bis gebn oder hundert, noch andere bis taufend. Bollsen fie mehr bezeichnen, so wiesen fie auf das haar ihrer Sheitel, es war ihnen unaussprechlich.

Zwei Bolter aber waren allen andern bereits weit vorangeschritten, und fordern daher eine gesonderte Betrachtung. Die Mexitaner und das Wolf von Peru.

Laut den in Alt: und Reumexito und noch weister verbreiteten Sagen, laut den in den Tempeln der erften aufgefundenen hier oglyphischen Gemähls den — welche für sich selbst eine der intereffantesten Proben der mexikanischen Rultur sind \*) — endlich laut den auf dem Weg von Rio Colorado und Riv Gila gegen Weriko auf verschiedenen Stellen vorhandenen merkwürdigen Wonumenten — Trümmern von Festungswerken, Palästen und Städten, auch zum Theil noch wohl erhaltenen Tempeln und Spizsäulen, aus regelmäßig gehauenen Steinen aufgeführt und mit Dieroglyphen bezeichnet — sind in verschiedenen, zum Theil sehr entfernten Epochen nördliche und norde westliche Stämme in das Land Anahuac — wie

Deider find die meiften zerftört worden durch den fanatischen Eifer Johannes von Jummaraga, eines Franziskanermönche und ersten Bischofs von Meriko. Er
fab dieselben für Bilder von Abgöttern an, und ließ
sie verbrennen. Die wenigen, welche noch übrig sind,
zeigen uns die merikanische Schriftmablerei noch in
ihrer Kindheit, und tief unter der äg pptisch en hieroglopbe.

ber uralte Rame bes Candes gelautet - eingezogen, und baben Sittigung und Runfte unter Die Bilben gebracht. Schon in der Mitte Des fiebenten Sabrbunderts unferer Reitrechnung - wie aus der Bergleichung ber mexitanischen Sagen mit berfelben bervorgebt, find bafelbft die Eulteten erfchienen, wabrend bem Laufe bes gwölften und im Unfang bes 13ten Sabrbunderts folgten Die Chichim eten, Die Rabualtefen, die Acolhuen und endlich die Ag. teten, die eigentlichen Grunder des Reichs, weldes Monteguma beberrichte, und deffen Saupte ftadt, Mexifo in der agtefifchen Gprache Die Bobnung bes Kriegsgottes, Meritli, ober Suiglie pochtli bezeichnet. Schon Die Tulteten führten ben Bau bes Maige und ber Baumwolle ein, fie bauten Städte und Ppramiden, deren Seiten genau nach ben Beltgegenden gezogen find, fannten die Bilberichrift und batten ein Sonnenjahr, das genauer berechnet mar als jenes ber alten Griechen Romer. Scharstnnige Diftorifer haben biefe Ginmanderung in muthmagliche Berbindung gefegt mit ben großen Bewegungen, welche feit ben Gewaltszügen der Siongnu mehrere Jahrhunderte bindurch die unermeglichen Steppen Dochafiens erfüllten. Man halt fur mabricheinlich , daß , mabrend eine Reibe barbarifcher Sorben, in westlicher Richtung fich fortwälgend, Berberben und Bermilde. rung über Europa brachte, eine gefittete Ration von ben Ufern des Brtifc oder bes Gee's Baital. bem Schwert berfelben Barbaren gegen Diten ente fliebend, übers Meer nach Umerita gefommen,

und diesem Erdtheil wohlthätig durch Einführung einiger Rultur geworden sey. Bon dem Cooksfluß
bis zum Nootkasund zeigen die Eingebornen noch
hent zu Tag eine merkwürdige Borliebe für bildliche
oder Dieroglyphenmalerei. Dier ist auch der wahrscheinliche Punkt der Perüberkunft aus Assen.

Weniger durch friedliche Kunst als durch Kriegsmuth ausgezeichnet befestigen gleichwohl die Azteken
oder eigentlichen Mexikaner die Fortdauer der Kultur
durch Gründung eines weiten Reiches, welches anfangs unter mehreren Säuptern, dann aber — seit
130, oder nach einer andern Berechnung seit 197
Jahren, vor der Eroberung des Reichs durch Cortez
— unter einem Monarchen stund. Derselbe wurde
durch Wahl ernannt, und von solchen Wahlherrschern
war Montezuma der neunte.

Die Spanischen Eroberer beschreiben mit Ausdrüsten den des Erstaunens die Pracht, die Derrlichkeit, den blübenden und gesitteten Zustand des Merikanischen Reiches. Die Kritit, bei Bergleichung der bewährten Thatsachen, kann jedoch nicht die begeisterte Selbstauschung verkennen, die ihnen dabei die Feder führte. Sie findet wohl überraschende Lichtpunkte, doch die Schatten noch vorberrschend.

Die Form des Reiches war der eines europäischen Feudalreiches in den Zeiten des Mittelalters nicht unähnlich. Der Monarch, bei allem Glanz, der seinen Thron umgab, bei allen Neußerrungen der tiefsten Unterwürfigkeit, womit die Größe

Größten fich ibm nahten, war gleichwohl febr einges fchrantt burch bie Borrechte eines ftolgen und machtis gen Abels, welcher feinerfeits über das gemeine Bolt eine brudende Berrichaft übte. Dreifig Baups ter vom erften Rang, worunter gumal die Fürsten von Legeuto und Tacuba, geboten jeder über eine Babl von etwa 100,000 Gemeinen; unter ibnen erhoben dreitaufend Edle des zweiten Ranges ibr immer noch ftolges Saupt. Done die Beiftimmung ber Baupter tonnte nichts wichtiges weder im noch im Krieden gefcheben, und feche Bablfürften vergaben - zwar meift an einen Sprofiling regierenden Saufes, doch immer nur an den, welcher ihnen ber murbigfte erichien ; - ben erledigten Thron. Alle Edlen jedoch folgten im Rrieg ber Standarte des Reichs, und gablten dem Monarchen nach Maaggabe. Des Umfangs ihrer Canbereien einen größern ober fleinern Tribut.

Diese Ländereien wurden theils als volles Eigensthum und erblich besessen, theils blos nuznieslich als verbunden mit einem Amt oder mit einer Würde. In der Rlasse der Edlen also bestund wirklich schon Privateigenthum über Grund und Boden, eine Dauptbedingung der Civilisation. Die Masse des Boltes jedoch erhielt, bloß nach Bezirken vertheilt und nach der Anzahl der Familien in jedem Bezirk, eine verhältnismäßige Menge Landes zum gemeinschaftlichen Andau, und Genuß.

Die Theilnehmer folder Verbrüderungen (oder Calpullee's) galten inzwischen noch für frei. Es gab aber neben ihnen eine große Menge von v. Rotted 7ter 28b.

wirklichen Sclaven, Mapeques genannt, in ihrem Loos theils den an die Scholle gebundenen Leibeigenen der europäischen Feudalstaaten, theils den bauslichen Sclaven des Alterthums ähnlich, eine so tief ernicdrigte Menschen Rlasse, und so wenig beschügt durch das Gesez, daß man sie ungestraft tödten konnte.

Ein frühzeitiges Berberbnig batte fich bemnach ber Geschäftseinrichtungen ber Dexifaner bemächtigt, und es mard dadurch das Gute meift unwirtfam, melches auf andern Seiten emporgetommen. Bir rechnen gu foldem Guten Die Erbauung anfebnlicher Städte, welche wir in den meiften Provinzen Mexito's durch Gewerbefleiß und Bollegabl und öffentliche Unftalten blubend, und burch ben von ihnen ausgebenden Bertehr weite Gegenden umber belebend erbliden. Elastala, Die Dauptftadt Des gleichnamigen mit Merito verbundenen Freiftaates, Cholula, Tegento. Tacuba und andere Stadte mogen nach den befcheis benften Schilderungen als abnlich den Stadten britten Rangs im damaligen Europa gelten; und Merito felbit, mit wenigstens 60,000 Menfchen und vielen großen, jum Theil prachtigen Gebauten, Dammen und Schleußen , nimmt eine noch ausgegeichnetere Stelle ein. Die Burger Diefer Stadte waren - mas einen bedeutenden Fortschritt in der Industrie andeutet, ober erzeugen mußte - in ver-Schiedene Rlaffen, nach den Gewerben getheilt, die Theilung der Arbeit führte nothwendig ju beren Vervollfommnung.

Auch die Einrichtungen einer verfeinerten Staatstunft, geordnete Tribunale für bürgerliche und peinliche Fälle, regelmäßige — freilich nicht in Geld, sondern in Produkten und von den Nermern in Arbeit zu entrichtende — Auflagen, auf Grund, Gewerbässeiß und Genuß, dann verschiedene Polizeianstalten, welche damals noch in vielen europäischen Reichen fehlten, eine Urt von Staatsposten, Wasserleitungen, Straßen Reinigung und Beleuchtung, bezeichnen die begonnene Vervollkommnung des gesellschaftlichen Zustandes.

Mit diefer Bervollfommnung jedoch ftunden noch manche Ueberrefte der tiefften Barbarei in bafflichem Rontraft. Dabin geboren - neben der Stlaverei ber Gemeinen, wie wir leider auch ben civilifirten Bolfern baufig erblicen - bie tonibalifche Buth ber Derifaner im Rriege, das Bergebren bes Fleifches ihrer gefangenen Reinde, bas Schlachten ber eigenen Burger ben ber Begrabniffeier ber Saupter, ber geringe Bertehr zwifden Proving und Proving, die Unbefanntfchaft mit gemungtem Gelb - beffen Mangel bie vielgebrauchten Rafaobohnen febr unvollständig erfesten, und por allem die barbarifchen Religionsgebraude, die, aus der 3dee von bofen Gottheiten entfprungen, überall ein dufteres und graufames Geprage trugen, das Blut von Menfchenopfern fur die Altare forderten, und ftatt Ganftigung des Charafters eine unbeilbare Bermilderung erzeugten.

#### S. 13.

Daffelbe boppelfeitige Bild giebt uns ber Rulturfand bes vernanischen Reiches; aber ber geschichtliche Urfprung feiner Gefittung ift in noch größere Dunfelbeit als jener ber Merifanischen gebullt. Bierbundert Sabre lang vor Digarro - alfo rubmten Die Bernaner, auf Treue und Glauben ihrer Quips po's (pder Anoten von farbigen Banbern - melche ben ihnen die Stelle der Schrift , freilich bochft fume merlich vertraten , ) babe bas Reich unter gwölf Do. narchen geblühet. Früher fen bas Land wild, bas Bolt verfentt in tiefe Barbarei gewesen. Gin thorich. ter und graufamer Aberglaube ichandete feine Gottes. verehrung. Das Blut nicht nur ber Keinde fondern auch ber Stammesgenoffen, ja bas ber eigenen Rinder rann auf ben Altaren ; bem berrlichften Boden entlodte fein Pflanger Früchte; robe Jager und Fischfrefe fer bewohnten allein die weite Bildnif. Da erschien ploglich, an den Ufern des Gee's Titicaca. Manto . Rapat \*) mit' feiner Schwester und Gartin

<sup>•)</sup> Wenn man ben Regeln ber Kritit oder Bahrscheinlichkeiterechnung gemäß die Regierungszeit der 12 Incas jede zu 20 Jahren annimmt, und sonach die 400
Jahre, deren die Peruaner sich rühmen, auf 240
berabsezt, so würde die Ankunst Manko. Angak grants
(Hana. Rapak starb 1527.) ums Jahr 1267 erfolgt seyn. Wenige Jahre früher (um 1279.) war
der Chinessche Thron durch den Mongolen Rublai. Chan eingenommen worden, nachdem Lie

Dama Doollo, die Rinder ber Sonne, und lehrte bie Eingebornen, Manto bie Manner, Mama Die Beiber friedliche Runft und menfchliche Sitte. Die Bilber ber Ungehener, por welchen fie als Got. tern gefniet, murben jest umgesturat, ein Tempel ber Sonne erbaut, und Diefes mobithatige Geftirn, Die Quelle des Lichts und bes Lebens mit fanften, Dankbaren Liebe entfprechenden Gebrauchen verebrt. Alle Gefege und Ginrichtungen Danto Rapats und feiner Rachfolger athmeten Menschlichfeit und fanfte Sitte; fie murben im - Namen ber Sonne, bes gottliden Batere ber Incas, gegeben; fie gu übertreten mare nicht burgerliches Berbrechen allein, es mare Emporung gegen ben Billen Gottes gemefen. Die Umwohner ber Gegend, wo der himmlische Lebrer querft erfchienen, befchrantte er fein fegenreiches Bir-Mit eindringlicher Stimme lud er auch die entfernteren Stamme gur Unterwerfung unter ben Dienft ber Sonne ein, und feine Rachfolger festen fein Bert - auch durch Baffen, wo Ueberredung nicht gelang - mit bem größten Erfolge fort. fcwellende Reich der Incas mar unter dem gwölften feiner Monarchen, Duana = Rapat, auf

verzweifelnden Ebinesen selbst noch jur Gee glorreich aber ungludlich gestritten. Die Idee, bag von der zerftreuten glotte einige Schiffe über das stille Meer an die amerikanische Rüste sich gerettet, und daß Manko Rapak ein chinesischer Pring gewesen, verdient Ausmerksamkeit und Achtung.

dem Gipfel der Größe und Macht. Aon Eugko, wo die Wiege desselben gewesen, bis jenseits Duito, die allersungste Eroberung — mehrere hundert Meilen Weges erstreckte sich seine Herrschaft. Hundert Bolsker verehrten sein Wort. Da veranlaßte Huana = Rapat durch Theilung seiner Länder — der Liebling, Atahualpa, welchen ihm nicht eine Tochter der Sonne, sondern eine Fremde geboren, sollte über Duito, der ächt = und Erstgeborne, Huafcar nur über Eugko herrschen — Bruderzwist und Bürgerskrieg, und hiedurch ben dem gleichzeitigen Einfall des Räubers Pizarro, (S. oben §. 7.) den Untergang des Reichs.

Das Mitleiden mit den langwierigen Drangfalen Des vergleichungsweis funften und gutmuthigen peruanischen Bolfes, und die Borliebe, womit ber burch feine Abstammung befangene Garcilaffo de la Bega und ber Dichter Marmontel Die Geschichte ber Inca's befchrieben, baben ein gunftiges Borurtheil für diese Ration erzeugt, von welchem man nur ungern fich loswindet. Aber bem unbefangenen Forfcher ftellt ber Ruftand bes pernanischen Reiches unter ben Antas fich als wenig beneidenswerth und in ben Dauptzugen barbarifc dar. Die, urfprunglich vielleicht vaterliche Gewalt ber Sonnen : Rinder aufferte fich bald als unbedingte, felbst tirannifche Despotie. Der Bint bes Mongrchen mar bas bochfte und einzige Befeg, die geringfte Uebertretung ichien der Todesftrafe wurdig, und obne Beigern litt die Bevolferung eis ner gangen Proving ben Tob, wenn ber Berricher gurnte. Man nabte fich ibm nur mit Bittern und mit Tributen in der Sand, und wenn er starb, wurs den Tausende der Unterthanen auf seinem Grabe geschlachtet. Neben den freundlichen Gebräuchen, womit der wohlthuende Gott verehrt ward — der Darbringung der Erstlinge von den Früchten des Feldes und des Gewerbssleißes — finden wir auch die Einsezung der gräßlichsten Strafe für die Sonnenjungfrau, die ihr Gelübde gebrochen, für ihren Verführer und für ihr ganzes Daus; und troz der Sorgfalt, womit der Alderbau durch Geseze und Anstalten begünstigt ward, sehen wir gleichwohl die Peruaner rohes Fleisch und Fische, ja auch Erde verzehren, wie es die Rohesten der Wilden thun.

Selbst die gepriefenften Ginrichtungen ber De. verlieren näberer bep Betrachtung Glang. Ihre gemeinschaftliche Bebauung ber iabrlich neu vertheilten Felder zeigt und ihren gefellfcaftlichen Buftand noch auf der unterften Stufe. Bie in Merito ichmachtete eine große Babl des Bolfes. Die Danaconas, in vollfommener Sclaveret, und Die geordnete Stufenfolge bes Range bis ju den Sonnenfindern binauf befestigte bie Berabmurdigung der Debrbeit. 3m weiten Reich mar - bevor Quito erobert marb - Euglo die eingige Stadt, und die obwohl mit Recht bochgerühmten Straffen, Die langft Des Meers und langft der Geburge den gangen Staat durchzogen, maren mehr nur angedeutet als vollendet. Auch ihre Tempel und übrigen Prachtgebaude, und was man fonft von ihren Runftwerken gepriefen , finft unter bas Mittelmäßige berab, fobald die Rritit die Uebertreibung, die in den emphatischen Beschreibungen ber Eroberer herricht, mit ihrem nüchternen Blid ericheut. Per u erscheint nach bem allem, zwar in einigen Bezgiehungen noch intereffanter, doch im Ganzen minder civilistrt als Derico.

## S. 14.

Ueber diese beiden Bolter sowohl als über alle andern der neuen Belt — die wenigen ausgenommen, von welchen die Unwirthbarteit oder Unzugänglichkeit ihres Bodens die Eroberer Amerita's entfernt hielt — ergieng, bald nach der Entdedung ein herbes Lovs: Biele erlitten den Untergang, die übrigen wenigstens harte Unterdudung, dabei eine völlige Umstaltung aller ihrer Berhältniffe und einen plözlichen Stillstand, dann einen gewaltsam veränderten Gang ihrer theils begonnenen, theils naturgemäß vorbereiteten Entwicka lungsgeschichte.

Ungerührt durch die stille Harmlosigkeit der Ins dianer (also nannte man die Eingebornen des fälschlich für Indien gehaltenen Welttheils) ungerührt durch das kindliche Vertrauen und die ehrerbietige Dienstfertigkeit, womit dieselben den Spaniern gleich als höheren Wesen entgegen kamen, machten diese sofort ihre Ueberlegens beit an Kraft, Klugheit und Wassen als Titel der Perrschaft geltend, und forderten Knechtsdienste theils in den Plantagen, wo Boden und Lage zu solchen einlud, mehr aber in den eifrigst geöffneten Schachten der gold und silberreichen Gebirge. Dieses Loos trafallererst die Bewohner der schon von Kolumbus entsdedten Antillen, jumal ber großen Infel Dispan ipla, worauf die Sauptniederlaffung ber Spanier und ber Sig bes Statthalters war. Die Indianer, burch folde Difbandlung emport, griffen endlich ju den Baffen, erlagen aber ichnell im ungleichen Rampf gegen die icharfen europäischen Schwerter, gegen bie Donnernden Reverschlunde, gegen die machtigen Roffe und die jur Menschenjagd abgerichteten Sunde. ward ihr Joch noch barter; außer ben Arbeiten forberte man von ihnen ichweren Tribut, und endlich überließ man fie, in größere ober fleinere Loofe vertheilt, famt ben Begirten , worin fie wohnten , an die Bflanger, Rrieger und Abentheurer jum völligen ober wenig befdrautten Gigenthum. Das Recht folder Mustheilung erhielt querft der fonigliche Statthalter, fpater ward es einem eigenen Bevollmächtigten, bem ranberifchen Rodrigo Albuquerque, verlieben, ber es auf Die gefühllofefte Beife ausübte. Bergebens erboben fich gegen bas ichreienbe Unrecht diefer Ripartimientos die Stimmen ber Boblgeffinnten unter Geiftlichen und Baien; vergebens erflarte fich bie gutmuthige Ronigin Ifabella jur Befdugerin ber Indianer, vergebens eiferten gumal die Dominita. ner - beren Diffionsgeschaft baburd erfdwert ward - gegen fo undriftliche Mighandlung, vergebens machte ber eble Bartholomaus be las Cafas, welcher bemfelben Orben angehörte, gum Amed feiner gangen Lebensmube , burch Lebren , Borwürfe, Bitten und Unterhandlungen bas gefrantte Denfcenrecht ju retten : Die Donnerworte , Die er bein

fterbenten Gerbin and ins Dbr rief, die beredteften Mufforderungen, womit er mundlich und fchriftlich Carln V. und beffen Minifter an die Pflicht der Menichlichkeit mabnte, fein zwölfmaliges Durchfahren des Oceans und ein fünfzigjahriger raftlofer Rampf gegen die Unterdruder batte nur theilmeife, furg porübergebende Erleichterung gur Folge. Die Sabsucht ber Pflanger, die engbergige Politit der Minifter und Statthalter, Die Dialeftit ber Frangistaner end. lich, welche, ben Dominifanern jum Trog, die Berlegung des Rechte und ber Christenpflicht fünftlich werfoleierten und entschuldigten, erhielten ben Gieg über les Cafas menfchlichen Ruf. Die Ripartimientos blieben ; nur murben - mohl gute , doch wenig beobachs tete - Borfdriften ertheilt , jur Sindanhaltung bes Migbranche, und gur Befchrantung bes Rechts ber Serren. Auch murden - wovon, wie man behauptet, las Cafas felbft die Schuld tragt - angeblich jur Erleichterung der fomachen Indianer , Scharen von Regerfelaven - ein barterer und wie man fagte wegen Bosbeit Der Sclaverei murbigerer, auch bereits in der Beimath derfelben gewöhnter Menschenschlag nach Amerita geführt , und jener , Gott und die Ratur beleidigende, regelmäßige Menschenbandel mit der Rufte von Ufrita eingeleitet, welcher ben ichwerften Rluch über Diefen Belttheil gebracht, und phne Gewinn für die Indianer bloß die Augahl ihrer Leidensgefährten vermehrt bat.

So groß war der Drud, so verderbend seine Birtung auf die des freien, arbeitlofen Lebens gewohnten Indianer, daß die Bevöllerung von hispaniola, die man zur Zeit der Entdedung auf eine Million Saupter schätte, binnen 15 Jahren auf 60,000 berabsant. Jest schleppten die Menschenrauber 40,000 frische Arbeiter aus den Lutaischen Inseln berbei; und neun Jahre später waren überhaupt nur noch 14,000 zu zählen.

Much auf dem Reftland, fo wie die Entbedung und Eroberung voranfchritt , fand folde Mighandlung Der Eingebornen ftatt. Aber das tranrig einformige Gemablde ibrer Leiden fann, nachdem einmal die Daunt guge bavon angedeutet worden, fo wenig angiebend als belehrend mehr fenn. Bu den Mordfcenen bes Rriegs, gu ben noch verheerendern Birtungen ber Sclaveret gefellten fich hunger und Seuchen. Gie fragen Diejenigen , melde , ber Gewalt ihrer Beiniger ju ente rinnen, in Bildniffe und Balder floben ; unter Muen aber muthete bie von ben Guropaern erhaltene, aber in der Berpflangung gehnmal furchtbarere Beft bet Rinderpoden. Wer will die Schlachtopfer fo mannigfaltiger Todesarten gablen ? - Schon als Pigarro in Bern muthete, flagten die Menfchlichern feiner Candsleute, daß die Tirannei der Spanier bereits gebn Millionen Ameritaner gewürgt babe, und viele Schrifts fteller behaupten , daß im Gangen fieben achttbeile ber ameritanischen Bevölferung ihren Untergang in ben Rolgen ber Entbedung gefunden.

Der Fluch so unerhörten Burgens liegt jedoch nicht auf der Spanischen Regierung, als welche vielmehr fortwährend und eifrigst durch Geseze und Anstalten ihre ameritanischen Unterthanen beschäfte, nicht auf der Spanischen Ration, als deren

weitaus größter Theil die Diffbandlung ber Indianer beweinte und verbammte, fondern bloß auf der wilden Raublucht , blinden Buth und Rriegsverbartung - der Dandvoll Abentbeurer, burch beren roben Urm bie neue Belt unterjocht warb. Diefe Menfchen, gum Theil Auswürflinge der Gefellichaft, gugellos und übermuthig, von Geig, Berrichsucht, und jeder wilden Leidenschaft bingeriffen, abgeftumpft gegen jedes menfch. liche Gefühl burch tägliche Gewaltthat , und oft burch eigene Gefahr und Leiden erbittert, ertrugen bas 3och ber Gefege nicht. Auf ihnen, bas fühlten fie mobl. berubte die Spanische Berrichaft in der neuen Belt; Das Wort des entfernten Ronigs, der nichts gur Erps berung beigetragen, als eine leere Bollmacht, mog Die Rraft ihres Urms, bas Berdienst ihrer Thaten und die Macht ihrer felbftfüchtigen Gewohnheit nicht auf. Diefe Gewalterauber und Gludepilge gu bandie gen mar unmöglich. Erft als die Borde der Erobes rer ausgestorben, und ihre Stelle durch rubige, gewerhefteiffige, der Gefeglichfeit und Mäßigung wöhnte Pflanger erfest war, trat bie Autorität bes Ronigs und feiner aufgestellten Gewaltsträger in Die gebührende Birtfamteit. Ja, felbft dann noch blieb. ben der Entlegenheit und unermeflichen Musdehnung der Colonien, die Werhinderung des Raubes und der Unterdrudung unendlich fower, und wurden Bu oft Die menfchenfreundlichen Abfichten Der Regies rung durch freche Bosheit und hinterlift vereitelt. Schon im Jahr 1542. hatte Rarl V. durch ein umständliches Gefes, leges nuevas, bie Frucht ber reichften und vielfältigften Ermagung, feierlich und

als endliche Bestimmung die Kreibeit der In-Dianer ausgesprochen. Gie follten wie alle übrigen Unterthanen ber Bobltbaten eines gleichen Rechtes geniegen, teine gezwungenen und feine unbezahlten Dionfte ben Eroberern thun, alle ihre Leiftungen follten Durchs Befeg ober burch Bertrag bestimmt fenn. Allein burch Diefe milbe - fpater noch oft wiederholte -Berfügung betamen fie doch einmal ihre ale Gigenthum der Pflanger oder der Rrone behandelten Grunde nicht Der hunger führte fle bemnach in vertragsmäßige Rnechtschaft. Godann maren es die Spanier felbft, welchen ber Bollgug jener Gefege vertraut blieb. Bon ber Gnabe und Menichlichfeit des Bicefonigs nder eines Begirfevermalters bieng es daber ab, welche Rraft fie baben follten. Ueberhaupt aber tonnten fie nicht rudwärts wirten , und immer bleibt Bieberberftellen weit fcmerer- als Berftoren. Freilich erholte fich im Cauf der Jahrhunderte die Dabingeschwundene Beoblferung wieder. Es giebt Canber, wie Derito, Reugranada u. a., worin fie beut ju Tage mabr. fcheinlich gabireicher als jur Beit ber Eroberung ift : doch in ben meiften ift fie - was die eingeborne Race betrifft - durftig geblieben, und mas burch die Gunft des Rlima's und durch milde Gefege ju ihrer Bermebrung gefchab, murbe oft wieder mehr als aufgewogen durch die wiederfehrenden Berbeerungen des Sungers und ber Genden, burch jene bes immer fort. mabrenden Drude, und bes übermaßigen Gebrauchs von Rum und Brandtmein.

Much die Cultur der Amerikaner ift nur lange fam vorangeschritten. Die Taufe , ju ber man fie lodte ober gwang, mar eine leere Form. 3br noch und durch Migbandlungen unporbèreiteter brudter Beift begriff Die bobe Cebre des Chriftenthums - überhaupt das Edlere und Ueberfinnliche nicht. And war die Despotie der geiftlichen und weltlichen Macht nur allzusehr befliffen , folde geiftige Unmundigfeit ju verewigen, und die fortwährende Erniedriaung, in der die Ungludlichen fcmachteten, ließ feinem freien oder lichten Gedanten Raum. Mit mes nigen Ausnahmen find die Amerikaner noch bent zu Lage, in allen Gobaren der edleren Menschenbildung, ein untergeordnetes Gefchlecht.

Gleichwohl bleibt emporend, dag in ber Rangordnung unter den Racen der Ginwohner die Gingebornen, die natürlichen Berren des Candes, welchem die Ratur fie jugebildet, auf dem Boden, ben ibre Bater den ihrigen nannten, Die legte Stelle einnehmen. In bem Raften : Gpftem, welches in Umerita die Ratur, nicht das Menfchengefes gegrundet, - diefes nur durch bigarre Rangordnung entftellt - hat, behaupten nämlich den oberften Rang Die gebornen Spanier, Chapetones ober Gadupines genannt. In ihre Bande ift durch bie partheiliche Gunft der Regierung fast ausschließend alle Gewalt , jede Bermaltungs : und Ehren : Stelle gelegt. Sie, als noch Glieder des berrichenden Mutterftaates, feben fich als Baupter bes Candes an, und bliden mit Berachtung auf alle übrigen Rlaffen. Bunachft an

ihnen fteben die Creolen, b. i. die in Amerita gebornen Abstämmlinge ber Europaer. Rum Theil bned Das Miftrauen ber Regierung, jum Theil burch eigene Schwächlichfeit' - Die Birfung bes Clima's und ber Lebensweife - feben fie fich - fo große Ramen, gumal die der erften Eroberer Amerita's, unter ihnen alangen - auf der Babn des Erwerbs wie ber Ebre fo meit jurudgebrangt von den Chapetones, dag fie meift muthlos ablaffen vom Bettlauf, und nur bittern Saft gegen die Spanier im gefrantten Gemuthe nabren. Gie bliden ihrerfeits geringschäzig berab auf die britte Rlaffe, ber Difchlinge, welche entweder Meftigen, ober Mulatten, ober Bambos beis Ben , je nachdem die Eltern weiß und fupferfarbig, oder weiß und ichmars, oder tupferfarbig und ichmars gewesen. Mus ber Bermifdung eines Beigen mit einer Mulattin entsteht ein fogenannter Quarteron, und der Gobn einer Quarterone von einem Beigen beißt Duinteron. Roch einige andere Mischungen bes Blutes führen befondere Mamen, überall aber richtet fich ber Rang nach bem Berbaltnig, in welchem jenes ber Beißen in des Mifchlings Abern fließt. Da= durch wird ber Daß der farbigen Menfchen gegen ble weißen genahrt, und die Befellichaft mit den verderb. lichften Ausbrüchen gereigter Leidenschaft bedrobt. vierter Stelle, alfo tiefer als alle Baftarbracen, fteben bie Reger, beren Sclavenbande mitunter Die Gunft bes Beren verfüßt, mitunter Glud und Ermerbefleiß lost. Ueberhaupt aber dunten fie fich beffer und werden

auch beffer geachtet, als die ungludlichen In biginer, die achten Kinder bes Landes, aber durch Unbild der Fremblinge verurtheilt zur tiefften Erniedrigung.

Diefe funfte und unterfte Rlaffe, trog ber gefeglichen Erflarung ihrer Freiheit, find boch ber That nach in dem flaglichften Auftand ber Abbangig-Feit und Roth. Babrend bie Regerfclaven burch bie Gunft ibrer Berren und durch eigenes Talent fich oft ansebnliches Befigthum, und biedurch die Rreibeit ermerben, zwingt die tieffte Urmuth die Indianer -Die meift von ben gewerbsfleifigen Stadten entfernt in elenben Dorfern baufen - jum barten Rnechts-Dienst auf den Plantagen ober in den Bergwerfen der Beigen. Dabei fordert die Rrone von ihnen, als freien Unterthanen, Steuer - ein zwar mäßiges, doch fur ben Urmen immer ichwer gu erschwingendes Ropfgeld - und Frobudienfte, welche Ues bermuth und Geig der Gewalthaber , ermuntert durch ben bulflofen Buftand ber Pflichtigen, oft weit über bas gefeiliche Dagf erboben. Much die Rirche fore dert von ihnen ansehnliche Opfer; und am fcmerften brudt fie Die Erhaltung ihrer eingebornen abelichen Baupter - meift Nachkommen ber glien Ragifen, Die fortmabrend durch Bettelftolz und Dabfucht fich ausgeichnen, - ober ber Dorf , Melteften, melde bie einheimischen Angelegenheiten der Gemeinden ichlichten, nieder. Bu bem vereinten Gewicht der Fistalerprefe fungen und ber Gemeindelaften fommt endlich noch mande gehäffige Schrante, welche Gefeg und Ge-- moden e

woomheit zwifchen ihnen und den übrigen Raften anfgeführt haben, und eine Art von burgerlicher Entmundigung, die fle auf der Babn des Erwerbs gegen alle andern in entschiedenen Rachtheil fest.

### S. 15.

Babrend also die zahlreichste Rlaffe ber Bewohner fo weit ausgedehnter und herrlicher Cander — unter Drud und Schmach erliegend — ihres natürlichen Segens nimmer froh ward, (benn es hat solcher Buftand von der Festsezung der spanischen Berrschaft bis auf die neueste Zeit ziemlich gleichsörmig fortgedauert) raubte auch allen übrigen Rlassen die engherzige Politik des Mutterlandes Freiheit und Glud.

Die Beschaffenbeit ber neu entbedten ameritanis iden gander, Die Robbeit und Somache der über fie ausgeftreuten eingebornen Stamme . Der gludlich vollbrachte Umfturg ber wenigen machtigern Reiche, ber fühne Beift und die Menge ber babin ausgewanderten Spanier, endlich bie durch das Aufdringen bes Chris Renthums und burd Grundung einer einflugreichen Dierarchie gewonnene Geelenbeberrichung der Bilden machten es dem Mutterland oder vielmehr der Regierung beffelben moglich, Die Sbee nicht nur ber unumidrantten Beberricung, fonbern bes volltommenen Eigenthums über die Rolonien in Ausführung gu fegen. So wenig Ferdinand und Rarl gur Erobis rung Amerita's durch eigene Theilnahme beigetragen, fo betrachteten fie boch - und ber Bartlant p. Rotted 7ter Bb.

der pabfilichen. Schenfungsurfunde begunftigte folde Unmagung - fich allein und perfonlich als bie unumfdrantten herren und Gigner ber neuen Belt, fo weit fie entdedt murbe. Die große einbeimifche Gracfung, welche das Ronigthum in Spanien burch Bereinigung feiner Reiche und burch gelungene Unterbrudung des Freiheitsgeiftes gewonnen, feste feine Birtung nach Mimerita fort. Die Spanier, gewöhnt, foren Ronig ale den Inhaber ber volltommenften Machtfulle zu verebren, beftritten fein bochftes Recht über Die ameritantichen Canber nicht; und die verwegenften unter den Eroberern det neuen Belt, deren gierige Dant nach dem Scepter weiter Reiche griff, ftellten fettien anbern Litel ihrer Unfpruche auf, als Die Berleibung des Ronigs. 3m Mamen Diefes Rb. nigs, nahmen fie alles Cand und Deer in Beffa, Das fie entdecten; und Die Rechtsgelehrten der Beit ertannten folche Befignahme etwa durch Aufrichtung eines Pfable mit baran gehefteter pabftlicher Schen-Tungeurfunde - als vollgultigen Erwerbungsaft eines Belttheils. Diefen 3deen gemaß maren die Ginge. bornen, fobalo an fie bie - furgefte und unverftanb. lichfte - Rundmachung folder Schenfung ergangen, in Rechten verpflichtet, Geborfam und Treue dem Ronia von Spanien ju erweifen, und Berlejung Diefer Pflicht mar todesmurdiges Berbredien.

In Gemäßbeit bes Eigenthumsrechtes ber Rrone auf alles ameritanische Land mochte von jenem, das vergabt wurde, an Eroberer, Pflanzer, voer Gewaltsträger ein Theil des Ertrages fur den Ronig gefordert, und jedes Grundftud, das feinen Gigner verlor, oder dem Rugnießer entzogen ward, als heimgefallen an die Arone betrachtet werden. Die Rugung
der Rolonien, befreit von jeder Beichränfung durch
öffentliches oder Privatrecht, erschien rein als Gegenftand der politischen oder ftaatswirthschaftlichen
Bestimmung.

Diefer Unficht gemäß mußte von der Ausbeute ber Bergmerte - lange Beit faft bas alleinige Merndtefeld ber Erpberer - ber fünfte, fpater ber aman. giafte Theil an ben Ronig entrichtet, nicht minder von den Blantagen eine verhaltnigmäßige Abgabe entrichtet werden. Den legten murde nebenbei Die abentheuerliche Rebendlaft ju Gunften der Rirche aufgelent. Es wurde weiter jedem Kremden die Rieder. laffung in den Rolonien verboten, und felbft die Ueberfledlung ber Spanier einer ftrengen Aufficht unterworfen. Bas in den Rolonien erzeugt ward, durfte wirgends bin, als nach dem Mutterland verführt werden, weshalb man berechnet, daß von der Musbeute on Gold und Gilber, die man im Durchschnitt auf 30 Millionen Piafter anschlägt, die Balfte, somit jahrlich 15 Millionen, nach Spanien getommen. Die Merndten von Buder, Ratao, Cocheniffe, Chinarinde, Andian, Tabad u. a. ben Rolonien eigenthumlichen Erzeugniffen mochten - fobald bie Plantagen errichtet und die Sandelsmege eröffnet maren - einen gleich großen oder größern Ertrag abwerfen. Rur nach Spanien durften fie verführt, ja nur auf Spani. iden Schiffen gelaben werden. Um aber auch ben in den Rolonien jurudbleibenden Reichthum bem

Mutterland allein und vielfach zinsbar zu machen, ward denselben verboten — unter Ronfiesations, ja unter Todesstrafe — von Fremden was irgend für einen Gegenstand des Bedürfnisses oder der Lust zu beziehen. Sie sollten ein, durch Ausschließung sicherer, dem monopolisirenden Mutterland wucherlichen Gewinn verbeißender Marktplaz für spanische Naturerzeugnisse und Manusakturartikel seyn. Daber ward den Rolosnien verboten, Manusakturen, den Spanischen ähnlich, zu errichten, es ward ihnen selbst verboten, Wein und Del zu bauen, damit der Spanische Pflanzer bey ihnen einen sichern Absaz fände; es ward sogar einer Rolonie verboten, mit der andern zu handeln, damit der Gewinn auch dieses Zwischenverkehrs den Spanisschen Kausseuten bliebe.

Ein Spstem dieser Art, consequent allerdings und wohlerdacht, wenn man blog den allernächstliegenden handgreistich kaufmäunischen Gewinn ins Auge
faßt, sorderte zur Handhabung ein entsprechendes Spstem der Berwaltung in den Rolonien sowohl als im
Mutterland. Die. gleich schmähliche als drückende Beschränkung der Industrie und des Genusses in jenen,
die stete und genaue Aufsicht über die Handelsleute in
diesem machte Zwangsanstalten nötbig, welche nicht
nur das weltburgerliche und das Böllerrecht auss eme
porendste verlezten, sondern auch das Lebensprinzip
der Industrie und des Handels, die Freiheit, tödteten,
und daher mittelbar unendlich mehr Schaden brachten, als unmittelbaren Gewinn. Rur von Sevikla (später von Cadix) aus durfte der Handel

nach Amerika getrieben werden. Alliabrlich giengen von bier aus die Gallionen und die Flotte, die erften nach Rartbagena und Vortobello, die lesten nach Bera Crus, beide unter farter Bebedung. In Diefen Stapelorten versammelten fich um Die bestimmte Beit Die Raufleute, dort von Gud. und bier von Mordamerita, Die Schaze ibter ganber als Laufchgegenstand fur Die Spanischen Baaren barbringend, aber wegen Mangel an Ronfurreng ben mucherlichen Forderungen ber Berfaufer preis. Beladen mit dem Tribut eines Belttbeils fegelten fodann Die in Davannah zusammengefommenen Flotten nach Spanien' gurud. Dem Schleichhandel, welcher frube gegen fo befchrantende Befege ben fühnen Rrieg führte, murden Bachtichiffe, Tribunale und Benter - ohne befriedigenden Erfolg - entgegengestellt.

Die oberste Leitung aller amerikanischen Geschäfte erhielt ber bobe Rath von Indien, welcher zwar schon 1511 errichtet worden war, jedoch erst 1542 von Carl V. seine bestimmtere Berfassung erhielt. Unter ihm führte ein Handelscollegium, Andiencia be la Contratacion, die unmittelbare Aussicht auf Sachen des Handels. Alle gestzlichen Anordnungen für die Rolonien giengen vom hoben Rath aus: zwei Drittheile seiner Stimmen waren nöthig für wichtige Entscheidungen, aber seine Aussprüche galten als Befehle des Königs. In Amerika selbst wurde die Regierungsgewalt durch Bicekonige ausgeübt, (deren anfangs nur zwei, in Mexiko und in Peru, (später vier,

nebst mehreren Statthaltern bes zweiten Ranges maren.) Diefelben - ftete aus eingebornen Spaniern und uur auf befdrantte Reit ernannt - thaten in außerem Pomp und imposanten Formen die Majestat des Thrones, welchen ihr Stubl vorftellte, fund. Durch Ent. Sofe fast jeder Rontrolle enthoben, fernung bom berrichten fie allgewaltig, boch immer im engherzigen Intereffe des Mutterlandes. Rur im Rechtsfachen entschieden fie nicht. Dobe Gerichtsbofe. Mubiencias maren dafür eingefegt, von deren Musfpruch jeboch in wichtigen Rallen die Berufung an ben boben Rath von Indien gieng. In Bermaltungefachen ward biefen Audiencias - ale einige Schrante ber vom Wicefonig geubten Bewalt - bas Recht der Borftel. lung ertheilt. Mehrere andere Beborden, nach dem Mufter des Mutterlandes, theilten fich in die Regie. rungsgeschäfte, die Städte durften ibre Dunicipals autoritäten durch Babl bilben.

## S. 16.

Die von Deeren \*) aufgestellte — dem Begriff nach allerdings begründete — Eintheilung der
neuen Rolonien in acterbauende, Plastagen,
Bergbau- und Sandelskolonien möchten wir,
der leichtern Ueberschauung und praktischen Anwendung willen, auf eine Unterscheidung in nur
zwey Sauptklassen — Sandels und Erzeu-

<sup>\*)</sup> Sandbuch ber Geschichte bes europäischen Staatenfpfteme und feiner Rolonien.

aung 6 : Rolonien guradführen. Bu bem bobern Begriff des Aderbaus find auch Plantagen und Bergbau enthalten, und ob auch ber gemeine Aderbau bem Emporbluben ber Rolonien gum felbftft anbis aen Staate gunftiger fen, fo fann boch, je nach. bem bie übrigen inneren und auferen Berbaltnife es mit fich bringen, jede der aufgeführten Battungen von Rolonien, ballelbe Riel erreichen, und es fcheint in Bezug auf den Charafter und das politische Berbaltnig ber Rolonien nur der Unterfchied mefentlich, bag bie einen bloß Sandel, und jum Behuf beffelben aud Derrichaft, bie andern aber zugleich Gigenthum, und Produftion jum Zwede baben. Diefe beis ben Zwede find fich übrigens nicht entgegengee feat; der legte enthalt gewöhnlich auch den erften in fich, der erfte dagegen mag auch allein befteben.

Die Spanischen Rolonien in Amerika gehörten nach allem Gesagten zur legten Klusse. Ueber alls sprach die Krone oder das Mutterland das volle Eisgenthum an; alle Pflanzer, — ohne Unterschied, ob simple Kolonen, ob Plantagenbesizer, ob Berkwerksinhaber — (in einer und derfelben Kolonie mochten ohnehin Pflanzer aller drei Klassen seinhabet; ihre verschiedenen Erzeugnisse — nach Abschlag dessen, was bermög des Kontrakts dem Bauer gebührte — waren des Mutterlandes, und alle Handels beschränkungen stollen allernächst aus solcher Idee des Eigenthums.

#### S. 17.

Dagegen waren die Kolonien Portugals an den Ruften Afrika's und in Oftindien — mehr bloße Rolonien des Pandels; nur ben wenigen, und nur in beschränktem Umfang gelang es, sie zugleich zu Kolonien des Eigenthums oder der Produktion zu machen.

Die Urfachen fo wefentlichen Unterfchiebs liegen Das fleine Portugal vermochte micht, fo viele Menfchen aus feinem Schoofe gu fenden, als die Befegung und der Anbau weiter Cander erheifchte. Much waren die Bolfer, unter welchem fie ihre Riederlaffungen grundeten , meift zu civilifirt , ftart und friegeerfahren, um ihre völlige Unterjochung gu versuchen. Demnach blieb nichts übrig, als burd Behauptung einer Rette fester Punfte und wohlgelegener fleiner Riederlaffungen eine ftarte Stellung und gunftige Danbelsberührungen ju gewinnen, von mannen durch Do-. fitif und Baffen, Induftrie und Prapoteng Die Gpba re der fommergiellen Thatigfeit tonnte möglichft erweis tert, und gegen nachtheilige Ronfurreng fraftigft ges Spanien, im Beft unermeßlifichert merben. cher, an Raturerzeugniffen überreicher Lander fand auf bem Boden berfelben ben Stoff, und innerbalb ihrer Grengen ben befriedigenden Raum fur feine Dandelstbatiafeit. Vortugal, dellen Rolonien nicht binreichenden Boden gur eigenen Erzeugung batten, mußte bie weiten Canber, nach beren Schagen es ftrebte, burch Sandelsprapoteng, geftust auf Reigung ober Kurcht, fich ginsbar machen. Seine Rolonien bildeten blog die Mittel. oder Anlehnungspunkte von Sandelsoperationen, deren Kreis die halbe Welt umfaßte. Rur in Brafilien natmen seine Rolonien die Natur der Spanischen, als erzugende oder Plantagens und Bergbaus Rolonien an.

Bir baben ichon oben (S. 3.) Die allmäblige Entbedung ber afrifanifden Ruften burd bie Portugiefen, Die Umichiffung bes Raps ber guten Doffnung. und Basco de Gama's gludliche Reife nach Ralis fut ergablt. Durch fo glorreichen Erfolg gu Planen ber Große ermuntert, umichloffen guvorderft die Portugiefen gang Afrifa, von Ceuta und Sanger bis jum arabifden Meerbufen, mit einer Rette von Dieberlaffungen, auf ben burch Lage ober Erzeugniffe oder Sandelsberührungen am meiften einladenden Bumal murben jegt an ber Dftfufte gu Punften. Duiloa und Mombaga, in Cofala und auf ber Infel Mogambique Reften erbaut, fichere Erfris foungeplage fur bie nach Indien fegelnden Schiffe, auch murbe Die Infel Gocotora erobert gur Gewinmuna ber Berrichaft im arabifden Deer.

Denn gleich nach bem Erscheinen ber Portus giesen in ben Judischen Gewässern hatten bie Uraber ihren handel dahin ju stören versucht. Der Zamorin von Kalifut und andere Fürsten bes Landes wurden von ihnen aufgeregt gegen bie Fremdlinge; so daß schon auf der zweiten Fahrt die Portugiesen zur Kriegsgewalt schritten. Sie verbanden damit die Runft der Unterhandlungen, und erwarben durch die klug gewonnene Freund-

ichaft vericiebener gegen ben Bamorin erbitterter ober eiferfüchtiger Fürften toftbare Dandelsfreiheiten, bald auch durch gludlichen Rrieg viele fefte und moblaeleaes ne Befigungen. Die zwei erften Bicetonige, welche über Sindien gefegt murben, Frang von Almeida, (1505 - 1500) und ber große Miphons von Mie buquerque (1510 - 1515) grundeten alfo durch Beisbeit und Rraft bas weitgebietende Reich ber Portugiefen in Ditin bien. Der erfte erfullte burch viele Siege Die Indischen Meere mit dem Schreden ber Bortugiefifden Baffen, legte eine Menge von Riederlaffungen an, und nahm Centon in Beffg. \*) Der zweite bielt die Araber und Turfen in ebrer. bietiger Entfernung, gewann Goa, bas er megen fcis mes trefflichen Dafens gum Dauptfig ber portugiefifchen Macht erhob, eroberte Malatta, ben Mittelpunft bee bftlichen Sandels von Ginaund Japan bis nach Arabien und Afrita, mit Sturm, \*\*) und lief won bier aus die Dolutten befegen, mabrend er in Beften bas wichtige Drmus, ben Goluffel bes nerfifden Deerbufens, beldentubn einnabm.

Nach dem Tode des helden schritt auf der geöffneten Babn die Macht der Portugiesen noch weiter fort. Bald hatten sie eine Reihe von sesten Plagen an der gangen Rustenlinie Borderin- biens inne. Auch in Bengalen, und weiterbin bis Malakka, auf Ceplon, auf den Sundischen und Molukkischen Inseln war ihre herrschaft begründet, sie hatten durch Erwerbung

<sup>\*) 1506. ... &#</sup>x27; \*\*) 1511.

won Macao eine gewinnbringende Pandelsverbindung mit Gina fich eröffnet, und fanden \*) ben Beg nach Japan.

Ungefahr fechezig Sabre bauerte biefe portugie. fiche Prapoteng in Oftindien. Bergebens brach ber Unwille ber vielfältig migbandelten Gurften und Bolfer in wiederholte Rriege aus. Portugal, bes Sieges gewohnt, fubr fort zu flegen, und felbft nach feiner Bereinigung mit Spanien \*\*) erhielt fich noch geraume Beit der Schreden bes portugiefifchen Ramens. Aber Die Dollander, nachdem Philipp II. ihnen als Rebellen ben Safen von Liffabon, von mannen fe früber die oftindifchen Baaren bolten , gefchloffen batte. giengen nun felbit nach Oftindien und erniedrigten Die Portugiefifche Macht. Buerft Cornelius Doute man \*\*\*) und von Red, dann mit größerer Dacht ber Ubmiral Barwidt) griffen bie Befigungen Portugals an. und ichloffen Muliang mit den Reinden beffelben. Rach langem und wechselvollem Rampf, gewannen die Sollander Timor, die Molutten, Malatta, Ceplon, Celebes ††) endich auch bie meiften Plaze auf ber Malabarifchen Rufte und entriffen ben Portugiefen ben Sandel mit Japan, mabrend auch die Englander gwifchen ibre Riederlaffungen fich eindrangten, ibren Danbel burch Caperei ftorten, und endlich in Berbin-

<sup>\*) 1542. \*\*) 1581. \*\*\*)</sup> **1596**.

<sup>†) 1602. ††)</sup> von 1613 bis 1660.

dung mit Perfien ihnen das toftbare Ormus entriffen. Schah Abbas verlieb gum Lobn für folden Beiftand ben Englandern Ben der Abaffi, gleichfalls em Eingang des Perfifden Meerbufens. Die Portusiessische Derrlichteit in Oftindlen gieng zu Grund bis auf wenige Trummer.

Auch in Afrita verloren ste Manches auf abnliche Beise. Zuerst ward das Misvergnügen, die Berzweiflung der Eingebornen über die Erpressungen und Grausamteiten der übermüthigen Fremden die Ursache schwere Kriege. Roch siegte zwar Portugal durch überlegene europäische Kriegstunst; eine große Ausdehsnung seiner Berrschaft über Loanda, Congo, Angola, Benguela u. a. war die Frucht der Siege. Aber die Perrschaft rubte auf hoblem Grund. Als die Pollansder, in ihrem Freiheitstrieg gegen Spanien, auch das mit demselben vereinte Portugal angriffen, sielen manche afrikanische Bestzungen des lezten in seine Gewalt; auch die Englander rissen einiges an sich, und nur einen Theil des Berlornen gewann Portugal, als es von Spanien endlich gewaltsam sich lostrennte, wieder.

# §. 18.

Die Riederlassungen ber Sollander (und Englander) in Oftindien (und in America) unterscheiden fich wefentlich non den Spanissichen und Portugiefischen badurch, daß fie nicht unmittelbar von Seiten bes Staates, (auch nicht burch bevollmächtigte Privatabentheurer) sondern durch Sandelscompagnien, — als Mittelsmächten — benen hiezu nur Befugniß, und

qualeich ausichließenbes Dandelbrecht bon ber Staatsgewalt ertheilt marb, geschaben. \*) 3m Jahr 1602 erhielt die in Solland eben errichtete allgemeine Ditinbifche Bandelegefellichaft (beren Rapi. tal von 64 Million Gulben jur Balfte allein von Amfterdam, ju einem Biertel von Geeland, und jum legten Biertel von ben übrigen Provingen gufammengebracht mar) von der Regierung das Monopol jenfeits bes Caps und ber Magellanifden Strafe, und das Recht ju Riederlaffungen in Oftindien, ju Rrieg und Rrieden, jum Festungsbau und jur innern Bermaltung, nur mit Borbebalt der Dherhobeit Des Die Befellichaft follte unter einem im Staates. Mutterland fizenben Rath von 60 Mitaliedern und bem baraus gemablten Musichus von 17 Direftoren oder Bewindhebbern fteben, in Indien aber burch einen abnlichen Rath, aus welchem auch ber Dberftattbalter und die untergeordneten Gemaltstrager demabit murben, ibre Ungelegenheiten vermalten.

Wir haben im vorigen S. den Erfolg, welchen biese Gesellschaft im Krieg wider die Portugiesen hatten, bereits angedeutet. Unter ihren Riederlaffungen wurde auf Coromandel besonders Re-

<sup>\*)</sup> Weber Spanien noch Portugal verliehen solche Monopole für den Colonialhandel. Doch behielten sie sich die Auflicht und Controle, ja Portugal selbst eine wichtige Theilnahme der Krone an diesem Handel vor. Dadurch wurde allerdings faktisch eine Mrt vom Monopol erzeugt, obschon sie gesezlich micht autorist war.

gapateram groß; noch wichtiger aber marb ber gemaltfam errungene und noch gewaltfamer behauptete Alleinbeffg der Molutten und des Gemurzbandels. Durch erzwungene Bertrage mit ben Rurften bicfer Infeln, durch blutige Strenge erbielten Die Sollander Die Bertilgung ber Gemurge auf ben meiften ber Infeln. Rur auf Umboina follten Gemurgnelten , nur auf Banda follten Mugtatnuffe gepflanget werben. Die auf Umboin a angestedelten Englander, die auf Banda baufenden Gingebornen murben gemordet, bet Behauptung Diefes ausschließenden Sandels fwillen. Much Celebes murde mit großem Blutvergiegen eros bert; viele andere Niederlaffungen gludlich gegrundet; aum Sanptfig ber Dacht aber bas auf Java erbaute Batavia erhoben. Endlich mard auf dem von ben Portugiefen vernachläßigten, burch Lage und Luft und Boden toftbaren Cap der guten Doffnung eine Rolonie - wiewohl nach durftigem Plan, meift nur gum Erfrifdungsplag ber Oftindienfabrer - errichtet. und 1652 mit Reftungswerfen verfeben. aus verschiedenen europäischen gandern bevolferten bald bas berrliche Cap: aber engbergiger Sandelsdrud ließ die Rolonie nicht auffommen.

Der glanzende Fortgang der oftindischen Geafellschaft ermunterte zur Gründung einer abnlichen, west in dischen west in dien Gesellschaft. Während des Kriegs mit Spanien und zumal während der Bereinigung Portugals mit der leztgenannten Macht, zog biefe Gesellschaft aus Capereien und Ereberungen den glanzendften

Sewinn. 3hr Privilegium umfaste miser Amerifa auch die a frikanische Westküste. Mit einem Fond von zu Mission. Gulden unternahm, und vollbrachte sie glücklich die Eroberung Guinea's und Brasiv liens, rüstete binnen 15 Jahren (von 1623—1638) 800 Schiffe aus, und brachte damit 545 spanische und portugiesische Schiffe auf, deren Werth auf 90 Missionen Gulden stieg. Doch giengen die Eroberum gen in Brasilien ganz, in Afrisa zum Theil wieder verloren durch Vermahrlasung, und die Gesellschaft, nach geendetem Krieg, versant in Krastlosigseit. Ein nige kleine Niederlassungen, wie St. Eustace, Euragap, Saba und St. Martin erhielten indessen noch den westindischen Pandel.

## S. 19.

Meist auf abnliche Beise wie holland, bat auch England Rolonien gegründet — durch privilegirte Gesellschaften. Das Prinzip der Monopolien, werauf solche Gesellschaften beruhten, ward allerdings aus Rurzsichtigkeit der Regierung oder aus Finanzsperkulation, zumal seit Elisabeths Zeit, vor allen unter dem unglücklichen Carl 1. — übertrieben, und dadurch dem Gedeihen des Handels eine engere Greuze gesezt. Doch schien damals — da die Regierung wesder Kraft noch Luft zu selbsteigner Gründung entsernter Rolonien hatte, und noch weniger die Kraft einzelner Unterthanen zu solchen Unternehmungen hinreichen konnte — die Begünstigung gessellschaftlicher Vereins das biezu allein

noch übrige Mittel; und nicht leicht wurden fich Affoschationen mit hinreichenden Fonds gebildet haben, wenn nicht durch aussichließende Privilegien die Aussicht auf fichren Gewinn ihnen ware geöffnet worden.

Wir haben der nordameritanischen Rolosnien ber Britten schon früher (§. 8.) gedacht. In Wests in dien ward durch Erwerbung von Barbados, (\*1625) Antigna, 1632) und Surinam (1640), auch durch Besezung der verlassenen Bahamas Inselie ein schwacher Grund zur fünstigen Pandelsgröße gelegt. Die Eroberung von Jamaita durch Eromwell (1655.) gab ihr sofort einen mächtigen Schwung.

Much die Dftindifche Gefellichaft ber Britten bat (f. pben S. 17.) unfebnliches geleiftet. Schon 1600. hatte die Ronigin Elifabeth ihr einen Freis brief auf 15 Jahre ertheilt : von Beit gu Beit wurde berfelbe erneuert. Durch mehrere gludlich volle brachte Reifen um die Belt mar ber Gefichtefreis Britten erweitert worden. Rach' allen tungen gieng ihre fubne Dandelsthatigfeit. Heber Archangel ward nach Rugland, über Rugland nach Berfien und Indien der Berfehr gegruns bet; nach bem legten Land mandte fich vor allen der verlangende Blid. Daber eben die (S. 8. bemertten freilich vergeblichen) Berfuche, Dabin auf nordweftlicher ober nordöftlicher Rabrt ju gelangen, daber endlich ber Entidluß, wie Purtugiefen und Dollander ums Cap dabin ju geben. \*) Doch mar, nad -.

<sup>\* ) 1591.</sup> 

nach aufänglich glänzendem Erfolg, die Gesellschaft wicht im Stande, fich gegen Pollands schon fester begründete Präpotenz zu behaupten. Mühfam erhielt ste sich im Bestz einiger Faktoreien auf Malabar, Coroman del, und einigen Inseln, faßte auch festen Fuß zu Madras, blieb jedoch bis in den folgenden Zeitraum schwach und bedrückt.

., Auch die Danen grundeten (1616) eine oftin-Difche Gesellichaft, und giengen nach vergeblichem Bemuben, einen nordwellichen Weg zu finden, seit 1618 ums Rap der guten hoffnung dabin.

#### S. 20.

Die nabern und auffallentern Rolgen ber grofen ganderentbedungen in der alten und neuen Belt End theils icon in ben poranstebenden Blattern enthals ten, theils ergablt fie die allgemeine und befondere politifde Sandelsgeschichte ber gangen neuen Beit. Best erft antftund ber eigentliche Beltbanbel, und verbun-Telte burch feinen Umfang und burch feine Rruchte auch Die glangenbite Sanbelsgröße jeder fruberen Reit. Aber andere Rationen, als bisher auf Diefer Babn fich ausgezeichnet, riffen ibn an fich , und mit ibm Reichthum , Macht , und politifche Bedeutung. Nicht langer waren es die Staaten von Stalien in Guben, nicht langer Die Sanfa in Rorden, welche bes erften Ranges fich freuten. Anfangs in allmablis gem Rudgang, bald aber, gumal bie Sanfa in fonellem Sturg, fanten fie berab. Die legte borte mit Musnahme bes Schattenbundes von Lubed, Bremen und Samburg, gegen bas Enbe bes Zeitraums völlig auf.

In Italien behauptete Benedig, obschon auch bie Eurken ihm die empfindlichsten Schläge beibrachten, noch bis zum 17ten Sahrhundert einen Rest der alten Größe; aber die portugie sische Seefahrt nach Oftindien hatte ihre kostbarste Burgel getödtet. Wiedererhebung war unmöglich.

Dagegen ichritten Portugal und Spanien rafch und glorreich voran , und Spanien , nach feiner Bereinigung mit Bortugal batte, unter weiser Bermaltung, fast den Alleinbandel im Großen bebaupten mogen. Aber damals icon batten die engbergigen Das rimen feiner Regierung den Grund gum Berfall gelegt. Despotischer Druck labmte Die besten Rrafte ber Dias tion, Rangtismus vertrieb gange Schaaren betriebfamer Ginmobner , und finftere Berrichfucht erzeugte ben Dag der Rremden. Der Abfall ber Riederlanber neben andern unermeftichen Rolgen, anderte auch völlig ben Bang bes Sandels. Der toftbarften 3meige beffelben bemachtigte fich Solland. England, feit . ber Ronigin Glifabeth Beit, eiferte rubmlichft nach. Musmanderer aus bem gebrudten Rieberfand Runftfleiß dabin gebracht. Mus den Sanden ber Sanfa rif es ben einträglichen Bolfenwaaren . Sandel, und flieg überhaupt in dem Daag: als jene fiel. Unthatig fab Spanien gu. Gelbe der ameritanifche Sandel, trog der angftliche. ften Burteft einer furgfichtigen Regierung, blieb nur bem Sobein nach in feiner Sand. Die tiefe

gefundene Industrie der Spanier vermochte es nicht, die Bedürfnisse Amerita's zu befriedigen. Unter ihrem Namen, oder auch auf Schleichwegen versaben Frem de feinen Markt: die Schäze der neuen Welt, durch die spanischen Sände bloß durchlaufend, bereicherten jezt Dolland, England, bald auch Frankreich u. a. Die herren der Gold und Silbergruben von Peru und Mexito schlugen daheim schlechte Rupfermunze, und waren Schuldner aller Welt.

Mehr und mehr erkannten die weiseren Rabinette die Wichtigkeit der Theilnahme am Welthandel. Gine Reihe folgenreicher Verhandlungen, Anstalten und Kriege war die Folge davon. Jedoch ward im vorliegenden Zeitraum die Rostbarkeit der Kolonien so wie des auf ihnen ruhenden ausgebreiteteren Verkehrs noch nicht hinreichend gewürdigt, und erst im folgenden die Einsicht klarer.

Indessen außerte jest schon zum Theil, den Resgierungen unbewußt, die Entstehung des Welthandels ihre belebenden Wirtungen auf den Flor selbst derjenigen Länder, welche daran nur mittelbar Theil nahmen. Die Märkte Amerika's und Oftindiens forderten eine steigende Menge europäischer Manufakturwaaren, und veranlaßten dadurch ihre vermehrte Produktion. Der Gewinn des Raufmanns theilte sich auch dem Fabrikanten und Handwerker mit, ermunterte zum Bertrieb der Gewerbe und Künste und sezte seinen nährens den Kreislauf auch durch die ackerbauende Klasse fort. Alle menschlichen Beschäftigungen erhielten mehr Ausdehsnung und Regsamkeit, eine vermehrte Bevölkerung war

die Folge davon. Dazu tam die große Menge Goldes und Silbers, welche alljährlich die neue Welt über die alte ergoß. Dadurch wurde die Masse des cirkuslirenden Numerairen zu großer Erleichterung des Berstehrs vermehrt, die Preise der Erzeugnisse erhöht, das gegen die Geldzinse herabgedrückt, und die Aufbringung der Fonds für große Unternehmungen erleichtert.

Der Bortheil von allem dem wurde freilich noch weit ausgebreiteter und reiner gewesen seyn, wenn nicht theils Trägbeit und Engberzigkeit der Regierungen, theils ihre falschen Commercial, und Finanzspsteme und ihre mit dem Luxus und der Herrschlucht steigenden Forderungen an die Bölker denselben häusig vereitelt, und wenn nicht Zunftzwang, Druck der Gemeinen und noch anderer zurückgebliebener Rost der alten Barsbarei das Ausblüben gehemmt hätte.

Dabei ift nicht zu verkennen, daß, wenn die toftlichen Erzeugnisse West = und Oftindiens, und jene ber
in Europa sich rasch emporhebenden Industrie die Gegenstände des Genusses und der Bequemlichteit unendlich vervielfältigt und verseinert, und wenn die Schäze
ber neuen Welt, in tausend Ranälen sich über die alte
erzießend, zugleich die Mittel vermehrt haben, jene Genusse sich zu verschaffen, dennoch im Geleit eben dieser
Genußsteigerung auch ein sehr tieswirkendes Uebel zu
und gekommen. Die vermehrten Genüsse sind durch
Sitte und Angewöhnung meist zu fünstlichen Bodürfnissen geworden, deren allgemeinere Herzschaft nicht nur nach Umständen dem Rational-

wohlstand empfindliche Bunden schlägt, sondern auch für den Gingelnen leicht eine Quelle von Schwächen und Leiden wird, ihm drückende Fesseln anlegt, und ihn zugänglicher macht der Jabsucht, der Menschenfurcht und jeglicher Berführung. Ein durch alle Rlassen der Gesellschaft sich ausbreitender sortwährender, steigender Jang zum Luxus, schwereres Gefühl der Armuth ben nothgedrungener Entbehrung und eine im allgemeinen gesteigerte Beichlichkeit und Ueppigkeit des Lebens—gleich gefährlich der moralischen wie der physischen Kraft — find davon sichtbar die Folgen gewesen.

#### S. 21.

Dagegen baben in einem andern Relbe die großen Entdedungereifen der Menschheit reinen Gwinn gebracht. Diefes Reld ift jenes ber Biffenichaft. Nicht nur bie Erdfunde, eine der berrlichften, gemeinnutigsten Disciplinen, murde baburch unmittelbar aus dem durftigen Buftand, worin fie feit den alteften Beiten fcmachtete, gur glangenoften Boba erhoben, und ber Bollftandigfeit nabe gebracht; nicht nur murben gur Fortführung ber Entbedungen und burch fie bie nautifchen Biffenfchaften, und welche ihnen Dienen, vervollfommt, fondern es murden mit diefen auch alle anderen Biffenschaften überschwenglich erhellt und bereichert. Schon die burch plogliche Eröffnung unermeglicher neuer Aussichten im allgemeis nen erhöhte Regfamteit bes menschlichen Beiftes, bann ber vermebrte Reichtbum, ber nach ebleren Genuffen ftrebte, und die gesteigerten Anforderun-

gen an Induftrie und Sandel baben in allen Gobaren ber Ertenntnig und Runftfertigfeit fruchtbringend gewirft. Aber gang porgiglich gewannen fammtliche phyfitalifche und naturbiftorifche Biffenfchafe ten , unter ihnen auch Aftronomie, Geologie, Gepaonie und welche noch fonft mit jenen in Bermandtichaft oder Berbindung fleben. Die meiften berfelben erhielten eine gang andere Geftalt oder fammelten wenigstens die Materialien gu ihrem burchaus neuen, und vollfommnern Ban. Die Bbilofopbis aber, die fich immer ben Gewinn aller anderen" Disciplinen aneignet, erfreute fich ber nach allen Richtungen munderabnlich erweiterten Musficht. Die Antbros pologie und Geelenlebre, die Beschichte der Denich beit erhielten jegt feften Grund, Die achte Beltgeschichte ihren Anfang, Die Staatslehre, burch die Bergleichung bes jegt erft ber Beobachtung fich barbietenden vollfommen milden, oder fogenannten Matur ft an bes ber Menichen mit den verschiedenen Graden der biftorifch erschienenen Civilifation, die lebrreichfte Deutung und Befestigung.

Endlich ist auch in rein humaner, ober cosmopolitischer Rudsicht die Entdedung der neuen Belttheile das hoffnungsreichte und wohlsthätigfte Ereigniß gewesen. Alle Pauptzweige der großen Menschenfamilie, bis dabin in vielfacher Sonderung und gegenseitiger Entfremdung lebend, sind endlich unter einander bekannt und durch Bechsetwirkung verbunden worden. Die Erzeugnisse aller Zonen und Lander, nunmehr jedem Erdenbürger

erwerblich , ericheinen erft von jezt an ale mabres Ge-Sammtant bes Gefdlechtes , - ber Mustaufch berfelben . wabrend er den Lebensgenuß der Menfchen , fo mie Die Schonbeit und ben Reichthum ber Cander erbobt, ift jugleich das Mittel freundlicher Unnaberung. und ein Unlag auch ju geiftiger und gemuthlicher Dit. theilung worden. Fur Die wilbeften Stamme ift bas Thor der Civilisation geoffnet , und manche , jumal Durch Aufnahme ber Christusreligion Dagu trefflichft porbereitet, haben den Beg der Beredlung bereits boffnungereich beschriften. Done Traumerei lägt fic Die Bermirflichung der Ibee einer Sammlung aller Menfchen gu einem durch freundliche Bechfelmirtung verbundenen Brudergefchlecht, fo wie einer - ber bleibenden Bertheilung in felbftftandige Bolfer und Racen undeachtet - in einem gemeinfamen Rinnfaal fliegenden großen Belt - und Menschengeschichte von ber Aufunft erwarten.

Indessen hangt die Wohlthätigkeit oder Verderblichkeit solcher Vereinbarung davon ab, ob ihr vorwaltendes
Prinzip die Freiheit oder die Anechtschaft serWelcher von beiden hat die Entdedung Amerika's gebient? — Allerdings sind ihre un mittelbaren Folgen die langwierige Sclaverei der Amerikaner selbst,
und jene von unzähligen Söhnen Afrika's gewesen;
allerdings hat der durch die Schäze und Genuswaaren
der neuen Welt erhöhte Lurus dem Anechtssinn in
der alten eine höcht unglückliche Nahrung gegeben;
und allerdings endlich sind jene Schäze gar oft in
Tirannenhand nicht nur zur Einschläserung, sondern

auch zur gewaltsamen Unterbrudung ber Freiheits. freunde wirtfam gewesen: allein bennoch erfcheint im Gangen, und in den entfernteren Folgen die geofe Beltentdedung als der Freiheit forderlich, und heilverheißend.

Schon die Bereicherung und Befraftigung bes menschlichen Beiftes, Die von baber ausgieng, ift eine Schuzwehr gegen Tirannei. Der einmal ins Beite gerichtete Blid fügt fich nicht leicht in Die Befdrantung durch die Mauern eines Stlavenftalls. Die ewige Reindin der Rnechtschaft ift die Erfenntnig. Aber nicht bloß eine erweiterte Gobare fur Die Spetulation, auch eine fichere Buffuchtsftatte fur bas, bedrangte Recht und für die geächtete Kreibeiteliebe, liegt den Bewohnern der alten Belt in den unermeflichen Regionen det neuen offen. Millionen . melde ber politische ober ber firchliche Despotismus in Europa brudte, qualte, achtete, fanden auf ameritanifder Erde eine neue, freie Beimath wieder; und auch die Ideen der Freiheit, auf den Boden der neuen Belt verpflangt, mucherten bort, und brachten berrliche Fruchte. Der Blid auf jenen großen, alle Berfolgten einlabenden, eine unerschöpfte Rraftfulle beberbergenden Continent mag die Gewaltigen der alten Belt abhalten von allzugroßem Digbrauch ihrer Macht und die Schwachen aufrichten im Rampf für Recht. 3a, follte, nach einem traurigen Berbangnif, Die Despotie - etwa einem großen Gefes ber Bewegung von Dften nach Westen folgend - von Afien aus ihren todtenden Gang fortfegen über Die Cander Europens; fo murbe

Drittes Rap. Geschichte ber Reformation. 137

die hier verscheuchte Freiheit vielleicht fur Jahr Taufenbe ihren Bohnft aufschlagen im jugendlichen Land jeneits des atlautischen Meeres. Bohl möchte fie auch von dannen siegreich und verjüngend gurudtehren auf europäischen Grund!...

# Drittes Rapitel.

Gefchichte ber Reformation.

## · S. 1.

Dit erhebendem Gefühl betreten wir bas große Reld ber weltverandernden Ummalgung, ben bebren Schauplag eines unermeflich weit, nach Zeit und Raum verbreiteten, unerhört gewaltigen, an Bundern ber Charafterftarte, ber genialen Rraft, ber Beldenfühnbeit überreichen Rampfes ber mannigfaltigften nationellen und perfonlichen, allererft moralifden aber von ibnen bewegt auch politischen Rrafte, ein machtiges Reich unüberwindlich maltender Ideen. Aber mir betreten es auch mit Schuchternheit und wohlbegrundeter Beforgniß; nicht nur weil fo große Dinge murbig Darzustellen ichmer, und nach vielen trefflichen Borgangern es mit Beifall ju thun noch fchwerer ift; fonbern auch und vorzüglich barum, weil noch immer Die theologische Polemit biefes Feld als ibr angeborig behauptet, worauf ber Gefchichte mehr nicht gutomme, als die Rolle der Dienstmagd eines Rirdenglaubens. Ber tiefer Gefchichte, Die ibr als

Biffenschaft, als Weitgericht allein geziemende Gprace ber Freimuthigkeit, Wahrheit und ftrengen Partheis losigkeit giebt, dem droht von boiden Seiten Misverskändnis und Anseindung; ja leicht erscheint, wer der unbefangenen Ansicht folgend, tren und behutsam die Mittelstraße wandelt, der eigenen Parthei als Abstrünniger, \*) der Gegenparthei als Eiserer. Mag auch und dieses Loos fallen; wofern nur diejenisgen und nicht verwersen, deren Standpunkt der rein miffenschaftliche und weltbürgerliche ist.

#### Duellen.

### S. 2.

Die Daupt quellen jur Reformationes es schichte find die Schriften der Reformatoren und ihrer Gegner selbst; sodann die öffentlichen Berhandlunsen des Staats und der Rirche in dieser großen Sache, Urfunden, Reichs und Concilienschlusse n. s. w. Bei dem mächtigen Eingreisen der Reformation in die Schicks salle fast aller europäischen Staaten, sind auch die alle gemeinen und besondern Geschichtsquellen derselben solches zugleich für jene der Reformation. Das Deer der eigentlichen Rircheuseschichtschreis

<sup>•)</sup> Die Schmähungen ber Felber . Maftiaurschen Litteraturzeitung indessen, erwartet ber Berfasser mit Rube. Es giebt Leute, beren Schmähworte Ehre bringen, beren Lob nur bemuthigt.

ber bibfer Boit vermehrt bie große Angahl ber naheren Quellen ober Sulfsmittel für die Reformationsgeschichte. Einige ber varzuglichern aus ihnen, mögen bier eine besondere Ermähnung finden:

L. Osian dri epitome histor. eccles. Tubing. 1592 - 1604.

Joh. Micraelii (ft. 1658.) Syntagma historiarum mundi et ecclesiae; mit einer Forte segung von Sartnach.

Hier. Kronmaieri hist, eccles, centur, XVI.

Joh. Henr. Hottingeri historia ecclesiastics. Hannov. 1655 — 67.

Die Fortsejung von Baronius annal, eccles. von Mr. Bzoovius, Odor. Raynaldus, Jac. de Laderchio, und H. Spondanus.

Natal. Alexandri histor, eccles.

Biele andere f. in Bald & biblioth, theolog, und in Fabrioii centifol, Luther,

Ueber Die Reformationsgeschichte als jugleich Staatsfache ift wohl das Sauptwert:

Joannis Sleidani de statu religionis et reipublicae Carolo V. Caesare commentarii argent. 1555. (allerneuft vom Um Ende ju Frantfurt 1785 mit fritischen Anmerkungen herausgegeben.)

Beiter geboren bierber :

Fr. Portleders Pandlungen 20 von ben Ursachen des Kriegs Karls V. gegen die schmalfald, Bunbesgenossen. Frf. 1618, L. A. Seckendorf comment. de Lutheranismo et reformat, relig, Francf. et Lips. #692.

D'avila e Zuniga comment, de bello germ, a Carolo V. gesto.

Seb. Schertlin hist, belli Smalcaldici-

Als allgemeine Dulfsmittel verdienen Empfehlung: Mosheims Rirchengeschichte von Rud. Schlegel bearbeitet, 3r und 4r Theil. Spittlers Grundriß der Geschichte der christlichen Kirche, 1-782. Den te Geschichte der christlichen Kirche. Geschichte des protestantischen Lehrbegriffs von D. G. J. Plant 1789; die christliche Kirchengeschichte seit der Reformation von J. M. Schröch 1804. Geschichte der teutschen Reformation von Dr. Philipp Marheisne de 1816. u. a.

Des geiftreichen, boch etwas schwärmerischen Ch. Villers gefronte Preisschrift: Essai sur l'esprit et l'influence de la reformation de Luther (III. Edit. Paris 1808) wird jeder Freund des Lichts und der Freiheit mit bobem Genusse lesen, mabrend er das, von einem Ungenannten zu demselben gelieferte Gegenstück: » Ueber den Geist und die Folgen der Resormation in hinsicht auf den prlitischen, wissenschaftlichen und religiösen Zustand der Wölter «, sehr unbefriedigt jur Geite legt.

## **§.** 3.

Bir haben ben ftolzen Bau ber hierarchie und bes beren Mitte wundervoll entsteigenden, zulezt alle weltliche wie alle firchliche hobeit überragen.

1.

ben pabftlichen Thrones gefeben. Aus geringem und wenig beachtetem Reime, Anfangs nur leife, langfeim und mubfelig emporgefommen , dann durch außer ordentliche Gunft der Umftande und durch des Genie's wie des Gludes beharrliche Rraft machtig geboben und erftartet, durch die feierlichften Unertenntniffe ber driftlichen Rationen und ihrer Sanpter, fo wie durch vielbundertjährige Gewohnheit und tiefgewurzeltes Borurtheil befestigt, und burch mobiberechnete Gefege und Ginrichtungen beschirmt, in ter Rirche fast obne Bis derfpruch allein gebietend, im Rampf mit ben Gemaltigften ber Erbe, meift entichieden fiegreich, immer furchtbar, - ericbien bas Pabfttbum, jumal als die langwierige Rebbe mit dem Raifer vertobt batte, und ein Berbaltnig ter Freundschaft mit bemfelben und mit ben meiften Ronigen ber Chriftenbeit an beren Stelle getreten, und ale auch ber geiffliche Rival, ber griechifde Patriard, burd ben Drud bes turfifchen Jodes unichablich geworben mar, auf burchaus unerschutterlicher Grundlage rubend. Ein ansehnliches weltliches Gebiet unterftute ben Ginbrud ber moralifden Dacht, und in allen driftlichen gandern unterhielten Die, burch Schage perfonlichen Ginflug vielvermogenden Donchs. und Ritter . Drben, ja felbft bie Univerfitaten , beren Gigenicaft, als geiftliche Rorporationen , fie bem Dabft unterwarf , bas Borberrichen ber bem romis iden Stubl zugethanen Gefinnung. Ein Reind amar, ber Geift ber Biffenschaft und ber einem langen, todesabnlichen Schlum-Freibeit . mer enfteigend, batte fic brobend gegen das Babfts

thum erhoben; aber in zwei entscheidenden Rampfen, auf ben Concilien von Constanz und von Bafel war er ber romischen Gewalt und Lift erlegen. In rubiger Dobeit, neuer Unterwerfungsacte ber Raticonen fich frenend, thronte das Pabstthum.

Die war es möglich, daß biefe Macht erfdut. tert, gebeugt, übermunden mard? - Bon mannen fam bie Bewalt, welche ftarfer mar als die Beltgebietende? - mer vermochte ju vollbringen , mas Raifern und Ronigen , mas Rationen und Rongilien mif. lungen mar ? - Es mard foldes vollbracht obne irdifde Baffen und Dobeit; nur durch die unfichtbare Gemalt ber Ideen und ber Babrbeit, unter ber Begunftigung einiger von ber Borfebung vorbereiteter Umftande, und burch die geniale Rraft einiger Benis ger, jener Ideen und Umftande fich bemeifternder Menichen. Alfo wollte es das Schidfal; pder vielmehr: glio mard bas große Gefes ber Matur erfullt, wornach bie 3bee ftarter ift, als die auffere Gewalt, und wornach Uebertreibung und Difibrauch der Macht ibr Gelbft jum Berberben werden, und wornach jede Dacht, welche bem Geift ber Beit miber-Brebt, auf boblem Grunde rubt, ja burd ibr Bider-Areben ibren Rall befchleunigt.

Pferin also liegt ber erfte und allgemeinste Grund ber Reformation; in der immer lebendigen Rraft ber Menichenvernunft, welche zwar durch ihr ursprünglich feindselige, oder im Laufe der Zeit verderbte Institutionen mag vorübergebend niedergesbrüdt, doch nicht bleibend erstidt werden.

Jwar Aften, vowohl das Mutterland der Eultur, jeben wir seit Jahrtausenden versenft in todahnliche Erftarrung, unter Suktanen und Lama's, und Ereignisse, welche ein gleiches Loos der europäischen Menschheit batten bereiten mogen oder für die Jukunft bereiten könnten, sind gedent bar! Aber alsbann wurde ein anderer Welttheit jum Tempel werden, welche die ewige Flamme bewahrte; ein anderes Wolf oder Wölferspitem wurde den Faden der Menschengesschichte fortspinnen, und so die Hoffnung des Wiederserwachens für die Uebrigen erhalten bleiben.

In dem Zeitpunft, beffen Geschichte uns vorliegt, (wie auch in dem beutigen noch) war (und ift) es die europäische oder bestimmter die driftliche Welt, welcher die Borsehung die anführende Rolle zutheilte; fle alfo ift es vorzüglich, deren Geschichte uns die Geseze der gottlichen Weltregierung darftellt.

Run diefes Europa, oder diese Christenheit, bedurfte am Unfang des sechszehnten Jahrhunderts
einer firchlichen Reformation, und es erhielt sie
durch den Rathschluß des himmels. Der Zustand
der Rirche in jener Zeit und die wundervolle Berkettung der Ereignisse, welche die Umwälzung
beranführten, sind ein wurdiger Gegenstand der welthistorischen Betrachtung.

## S. 4.

I. Der Buftand ber Rirche, \*) Bir

<sup>\*)</sup> Pergl. Mittlere Seschichte III Band III. Abschn. II. Kapi

haben in der mittlern Geschichte, von Jahrhundert zu Jahrhundert, das tranrige Berderbnis der römischen Kirche, nach Lehren und Gehräuchen, so wie nach den innern Berhältnissen der Geistichkeit und den Sitten ihrer Glieder, unanshaltsam perischreiten gesehen.

Raum batten bie erften Strablen der wiederteb. renden Aufflarung ber abendlandischen Belt einiges Gelbftbewußtfenn ihres firchlichen Buftanbes gegeben, als das Gefühl der Unerträglichteit beffelben. fich in die querft leife, bann lauter und lauter, und endlich allgemein ertonende Forberung: ber Rirche in Saunt und Gliedern, a ergoß. Der gottliche Geift bes Chriftenthums, theils burch veraltetes Formenwert erftidt, theils von bem funftlich emporgebrachten Briefterreich verbrangt, brobte vollende au entflieben : Gin Umidmung mußte fatt finden, wenn nicht bleibende Berfuntenbeit in Lamaismus und Bongenthum bas Loos feyn follte. Aber nur auf wei Begen tonnte die Reform eintreten; auf jenem ber friedlichen, gefegmäßigen Berbefferung burch Die bestehenden Autoritäten felbft, ober auf revolutionare Beife. Man batte Grund bas erfte ju boffen. Bon ben Rirchenversammlungen gu Ronfang und gu Bafel erwarteten es die Boblgefinnten; und an ben Baster Batern mar bie Schuld nicht, daß die Erwartung getäuscht marb. Der rom is foe Stubl, durch fein entschiedenes Widerftreben gerftorte bas hoffnungereich begonnene Bert. fpaterer - freilich mehr aus profaner Politit (Ronig

Qubmias XII. von Granfreich und Raffer Darimilians) als aus reinem firchliden Gifer bervorgegangener - Berfuc, ben Pabit (Bulius II.) durch eine Rirchenversammlung ju Pifa (1511.) gur Rache giebigkeit ju nothigen , icheiterte gleichfalls an ben Runften Roms, und an ber - Diegmal auch politifc nicht blos firchlich feften - Stellung Des Pabftes. Ein Rongil, das er 1512 in feinem lateranen fie ich en Pallaft versammelte, errang ben vollständigften Siea über jenes von Difa. Auch der Raifer und ber Ronig faben fich gezwungen gur Unterwerfung. ben Sauptern mar nichts mehr gu erwarten. Die unterdrudte Gemeinde felbft mußte fich Luft machen; nur Rrieg blieb übrig.

## 6. 5.

Unter ben gandern ber Chriftenheit mar es gang borguglid Teutschland, auf welchem ber Drud ber pabstlichen Berrichaft laftete. 3mar Spanien feufate unter ben Goreden ber Inquifition, und Rranfreid, feitbem Ronig Rrang I. burch ein bemuthiges Ronfor-Dat mit dem Babit (1516) auf die von der frangolis fchen Rirche fruber angenommenen Baster Decrete Bergicht geleistet, war von Wiedertehr ber vollen Racht bedrobt; Aber in beiben Reichen mar es mehr ber Bille bes Ronigs, als die Macht des Pabftes, welche ber Ration folche Reffeln anlegte; Die Rir. de biente bem weltlichen Defpotismus bber ber Politif. In Teutschland mar felbst die bargerliche Mutoritat großentheils bingegeben an firchliche Gewalt. Biele ber aufehnlichften Reichsp. Rotted 7ter Bb.

fürften maren Gelbft Rirdenbaupter , bemnach in drudender Abbangigfeit von Rom: und der Raifer, als Schirmvogt Roms, und als bem Pabft, ber ibn fronte, au aang befonderer Dbedieng verpflichtet, außer Stand, beffen Anmagungen mit Rachdrud gu widerfteben. Die einzige Gelegenheit, fich und bas Baterland los au machen von fo fchimpflicher Abbangigfeit, batte Kriedrich III. engbergig verfaumt. Er brang ber teutschen Ration bas flägliche Afchaffenburger Ronfordat auf, welches ben meiften Unmagungen und Erpreffungen ber romifchen Curie eine außerliche Rechtsgültigfeit verlieb. Der Inbalt Diefer Ronfordate und noch eindringlicher bie berühmten bundert Beschwerden der teutschen Ration, \*) welche Die auf dem Reichstag ju Rurnberg 1523 verfammelten geiftlichen und weltlichen Stande, unter Buftimmung Rerdinands, Raifer Rarl V. Bruders und Stellvertreters, bem pabftlichen Legaten vorleg. ten, ihre Abstellung als unerläßliche Borbedingung bes au erhaltenden Rirchenfriedens fordernd, geben uns bas lebendigfte Gemählde bes damaligen Berberbniffes ber teutschen Rirche und ber Erniedrigung bes teutschen Staates.

In allen Theilen Teutschlands befagen die

<sup>\*)</sup> Centum gravamina Nationis german, (in fascicuale rer. expet, et fugiend.) Joh. Friedr. Georgii gravamina Nationis german, adv. sedem romanam.

nnmittelbaren und mittelbaren, gefürsteten und nicht gefürfteten Pralaten und Rirden Die iconften und reichften Grunde als Eigenthumer und Lebensberren, ia bie Candeshobeit über weit ausgebehnte Gebiete. Den Laien blieb faum bie Balfte (laut ber Befchmerben ber Stande taum bas Drittbeil ober Biertbeil) bes Staatsgutes. Bu biefer Rulle ber Macht und bes Reichthums gefellten fich die ausgezeichnetften binglichen und perfonlichen Privilegien und Immunitaten, moburch die Beiftlichfeit bis auf ihre geringften Glieder berab ber Laften und Berpflichtungen des burgerlichen Berbandes faft ganglich enthoben, und, ben der Musficht auf Straftoffateit , baufig ju frecher Unthat ermuthiget marb. Belde Geiftliche aber nicht Berbrechen ober Tirannei ber Gefellichaft ichwer fielen, Dieselben ärgerten fie wenigstens durch grenzenlofe Ausfdmeifung und alle Schaam verbobnende Sittenlofigfeit. Raft einstimmig tont bieruber ben ben Befdichtforeibern jener Beit Die bitterfte Rlage; felbft ber beftigfte Feind ber Reformation und eifrigfte Bertheis Diger bes Babftthums, der Jefuit und Rardinal Bel-Tarmin (geb. 1542.) gesteht ein, bag Deinige Sabre vor Luthers und Ralvins Rezerei, laut einmuthigen Reugniffes aller Beitgenoffen, feine Strenge ben ben geiftlichen Gerichten, feine Gittlichfeit ben dem Rlerus, feine Renntniß der beiligen Dinge, feine Achtung für Gottes Gebot, überhaupt fast feine Religion mehr gemefen fen. «

Bon den Reichthumern der teutschen Geiftlich. Teit wie von der spärlichen Dabe der Laien flog

aber (und foldes war auch in ben meiften andern Landern , ob auch etwas minder, der Rall ) ein großer Theil und unter ben nichtigften Titeln nach Rom. Der Babft batte fic bie Bergebung ber Balfte ber Beneficien (nach Monaten abmechselnd mit den mabre baft berechtigten Rollatoren) porbebalten, und verfaufte diefelben pber auch die bloge Anwartichaft barauf fast offenbar an ben Deiftbietenden, ober auch überbaupt an freculirende Großbandler, die burch ben vereinzelten Biebervertauf fich bereicherten. hierzu famen die Unnaten, b. b. bie Ginfunfte des erften Sabres jedes angetretenen Beneficiums, Die boben Balliengelber, und manche gelegenheitlich - gewöhnlich unter bem Vorwand eines Rreuzzuges wiber Die Turfen - erpreften Steuern, endlich bie aus vielnamigen Grunden, vorzüglich aber für Acte ber abentbenerlich erweiterten geiftlichen Gerichtsbarfeit, für Dispensationen von Rirchengesegen ober von gotte lichem Gebot, und fur - ju Gunden machtig einlabenben - Gunbenerlag, von ben Laien wie von ben Beiftlichen eingehobenen Gummen, und über alles dies fes die perfonliche Abhangigkeit, die allgemein burch folde Berbaltniffe begrundet ward, und der unmittelbare Ginflug in alle Spharen des Privat . wie bes offentlichen Lebens.

Wo noch einige Funten des natürlichen Verstandes und des rein driftlichen oder auch des patriotischen Sinnes übrig geblieben waren, da mußte so auffallendes Verderbnis der Kirche und so schmähliche Bedrückung des Staates Indignation erregen und heiße Sehnsucht nach Abhülfe.

#### **S.** 6.

II. Daß aber solche Funken fortwährend zahlreischer und heller glimmten, daß der Despotentritt ste jest nimmer erdrückte, sondern allmählig eine weltersleuchtende Flamme ihnen entstieg, davon liegt der deutlich erkennbare Grund in der, schon in der tiessten Racht des Mittelalters anhebenden Kette von Erseignissen, welche, nach dem Willen der Borsehung, der Reformation oder überhaupt dem Geist des sechszehnten Jahrhunderts und dessen frästigstem Sohne, der Reformation, ten Weg bahnten und seine Werke vorbereiteten.

Die mittlere Befchichte enthält Die Darftellung aller biefer feit ber Beit ber Rreugguge eingetretenen, furs Gute fraftig wirtfamen und unter fic in wechselseitigem Rufammenbang ftebenden Berbaltniffe. Die mabrend bes regeren Bolferlebens emporteimenden Unfange der burgerlichen Freiheit, bie burd Sandel, Runftfleiß und fteigenden Reichthum fich verfeinernden Sitten, bas Bieberermachen ber Biffenichaft, gumal ber flaffifchen Literatur und ben durch fie gestartten und erweiterten Geiftesblid, bas Rille Fortleben freifinniger Ideen - felbit von außerlich unterdrudten Gecten - in pertrauter Ueberlieferung und meift fich verebelnden Rachflangen Die Befestigung von allem dem , und bie unaufhalte fame Berbreitung ber geiftigen Schaje burd vom himmel gefchentte Bucherpreffe, endlich wie biedurch entstandene lebensfraftige offentlie de Deinung diese und andere Elemente eines verbefferten gefellichaftlichen Buftandes und

ber hoffnungereich fich fortbildenden Sumanitat, baben wir als die wichtigften, welthiftorifden Momente in ber dritten Periode bes Mittelalters mit bem ibnen gebührenden Intereffe berausgehoben. Ber fie an felner ernften Betrachtung vorübergeben lagt. Der bat ben Schluffel ju den großen Ummaljungen, Die ibnen folgten. Es tam dagu die mehr und mehr bervortres tende Entwürdigung bes romifchen Stubles, icon burch die an Mergerniffen und Cacherlichkeiten reiche Rebbe beffelben gegen R. Ludwig ben Baier, bann burch bas langwierige Schisma, welches ben ber rudfichtlofen Leidenschaft der Streitenden Die mechfelfeitige Enthullung der demuthigenoften Bloffen veran. lafte, endlich durch die Schandthaten und Rrevel bes - nach einer Reibe ven verwerflichen Dabften - als Wollendung der Bermorfenheit fich darftellenden MIeranders VI., und die allen priefterlichen Unftand verhöhnende Politit und Rriegeluft Julius Des 2 weiten. Die Beschluffe ber Rongilien von Ronfang und von Bafel, wiewohl in der Sauptfache um ihre außerliche Geltung gebracht durch Roms nimmer ermudende Runft, wirkten gleichwohl fort, ale rechte fraftige Autoritat und festbegrunteter Stugpunft für Die Unspruche der Boblgefinnten , als feierliches Uner. fenntnig der Unteroidnung des Pabftes unter die alle gemeine Rirdenversammlung.

## §. 7.

III. Rach allen diesen Borbereitungen ift auch in dem allernächsten oder unmittelbaren Anlag gur Reformation, fo wie in allen Umftanden, die fie be-

eleiteten, und begünstigend auf ihren Fortgang wirtten, der Finger der Vorsehung erkennbar, deren Rathschluffen die Menschen von beiden Partheien, ihnen Selbst unbewußt, wunderbar dienten.

Der romifche Doffelbft, durch allgutubnes Berbohnen des neuen Zeitgeiftes, durch allzugroße Uebertreibung feiner Gewalt, gab ben Unftof gur Um-Die, felbst in den finsterften Beiten ben Befferen argerliche, Lebre von bem mit Geld gu ertaufenden Gundenerlaß, (welche den Babit Musspender der überschmanglichen Berdienfte Befus und ber Beiligen , das 3hm bezahlte Geld aber als Stellvertretung der Rirchenbufe und der Bergensbefferung, bemnach auch als Befreiungsmittel von Sould und gottlicher Strafe, darftellte) murde nie rudfictlofer verfundet, der Ablaghandel nie ausichmeis fender betrieben, als in den Tagen der wiederermas denden Bernunft , unter Dabit Cen X. und burch ibn. Die aus Ueppigfeit, Stolz und aus allzueifriger Einmischung in Belthanbel entstandenen Rinangverlegenheiten diefes, mohl gelehrten und gefchmadvollen, boch nach dem moralischen Charafter verwerflichen, Rirdenvorstebers forderten ibn auf ju folder Uebertreis bung. Das Land, auf beffen Spenden man am meiften rechnete, mar Teutschland, bas bereits vom Morgenftrabl ber Aufflarung beleuchtete Teutschland, worin - unter Beiftlichen und Laien, Adelichen und Gemeinen - Manner wie Reuchlin, Erasmus von Rotterdam, Celtes, Job. v. Dalberg, Agricola, Pirtheimer, Ulrich von Sutten

u. a. durch Rede und That das Reich der Wiffenschaft und Geiftebfreiheit forderten! — Ein aus hoffartiger Unfunde herrührender Rechnungsfehler, deffen Strafe nicht ausbleiben konnte.

Giner ber Sauptcommiffarien des Ablagvertaufs war Albrecht von Brandenburg, Churfurft gu Maing, der dem Pabft noch Palliengelder fouldete, und aus dem Gewinn feines Commiffionsbandels vorerft feine Sould gu tilgen, bann aber auch weiteren Aufwand zu bestreiten gedachte. Unter feinen untergeord. neten Gefcaftsführern geichnete por allen fic ber Dominitaner und Rozermeifter, Johann Segel aus; ein Mann von frecher Stirne und argerlichem Banbel. boch fcmagfertig, geschieft auf ben Pobel ju wirten, ein berber Belot, in gemeinen Runften gewandt, unermudlich, wo Sabsucht oder Saf ihn fpornte. Unerbort, und trog der ftartften Beglaubigung wie Rabel flingend, weil allgu emporend für Menfchenverftand und Menschengefühl, find Die Ausbrude, womit Tegel und feine Gefellen den Ablag priefen und jum Vertauf von Ablagbriefen lodten. Allen Gunden, und auch ben allergräßlichften, und folchen, Die nur Die ausfomeifendfte Phantafie erfinnen tonnte, murde volle Bergebung, um wenige Grofchen, auch ben Lodten, in beren Ramen man einen Bettel ibste, augenblidlie de Erlofung aus ihrem Strafort verheißen. Dimmel ftunden jest offen; wer fo leichten Raufes nicht eintrate, wann murbe er benn eingeben; wer feis nen Bater nicht gu erlofen eilte , aus ber Qual bes Segfenere, mas mußte ber für ein Derg haben ! -

Mit Entruftung hörten die Berftändigen und Frommen solden Unfinn und solden Frevel predigen, und mit Betrübnig saben sie den Zulauf des zahlreichen Pobels aller Stände zu dem schnöden Kram. Biele würdige Stimmen eiferten dagegen, teine nachdrucklicher als Martin Luthers Stimme. \*)

Auf der von dem Churfürst Friedrich dem Beisen von Sachsen neu gestifteten boben Schule zu Pittenberg lehrte dieser, — von gemeinen Eltern (1483 zu Eisleben) geborne, an der Universität zu Erfurt gebildete, frühe durch Talente, Wissensschaft und Kraft ausgezeichnete — Augustinermonch die Theologie mit wohlverdientem Beisall. Der Unsug der Ablasprediger rief ihn aus dem engen Hörsaal auf den welthistorischen Schauplaz. Die 95. Säze, die er am Allerheiligenabend 1517 an die Schloßtirche zu

Der erbarmlichen Anklage, als habe ber Augustiners Mönch Luther blos aus Ordensneid gegen die Dominit auf aner über deren Gewinn aus dem Ablashandel, und sonach aus geheimem Auftrag seines Provinzialk, geeisert, wollen wir blos in einer Note erwähnen. Sie ist kaum der ernsthaften und gründlichen Widerlegung werth, die ihr in vielen Schriften, zumal auch in Billers oben angezeigtem Werke, zu Theil geworden. Auf die Beurtheilung der Sache ist die Bebeuptung ohnehin von ganz und gar keinem Einfluß; aber verächtlich erscheint, wer zur Erklärung von Luthers Eiser noch einen meitern Grund als die Schandelicht eit seines Gegenstandes sucht.

Bittenberg gegen ben Ablag anschlug, find die Grundlage einer weltverandernden Umwaljung geworden.

## S. 8.

Der Inhalt biefer Gaze, ja felbst ber Inhalt ber meiften fpatern Lehren Luthers - etwa jene vom Primat, und dann einige nur der Schul. Theologie angeborige ausgenommen - ift von ber Art, beut ju Lag alle verftandigen Ratholifen theils laut, theils wenigstens im Stillen, fich gleichfalls bagu betennen; und es murde, falls bie Unmagungen Roms und das Berderbnif der Rirche beut ju Lag noch diefele ben maren, wie fie ju Luthers Beit gemefen, ein in feinem Geift beute auftretender Reformator (angenommen , daß , jenes Berberbniffes ungeachtet , bie Auftlarung auf den Puntt , worauf wir fie gegenwartig erbliden, gelangt mare) bes Beifalls von neun Rebntheilen der Ratholiten verfichert fenn. Gleich. wohl hat das Brandmal der Regerei, womit bie berrichende Rirche Luthern und feine Unbanger bezeiche nete , und , davon abgeleitet , Geftengeift , Borurtheil, -Gewohnheit, in ber neuesten Zeit endlich noch Daß eis ner machtigen Parthei gegen alles Freifinnige, und angftliche Ahnung eines, politischen wie firchlichen Revolutionen einwohnenden gemeinschaftlichen Princips, ben Standpunft der Burdigung des großen Reformators und feines munderabnlichen Berfes verrudt ; in den Uns fichten über beide berricht meift nur Leidenschaft, Eng. bergigfeit, Unduldung, einfeitiges Bergottern und Berwerfen; man fucht vergebens nach Rube und Rlar-

Gleichwohl liegt ber Spiegel von Luthers Charatter, der Schluffel all feines Thuns, der achte Maag-Rab der Burdigung, deutlich vor uns in' feinen Schrife ten und in jenen feiner Feinde, in der damaligen Beltlage und in bem Bufammenbang aller Umftande, Richt als Sturmer ber Rirche ober bes Staates trat Luther auf, nicht erbob er das Panier einer hoffahrtigen, das Beilige verachtenben Bernunftelei - wie jumal aus Denjenigen, welche vor bem Geift ber neuern Beit fic entfegen, Biele mit Bitterfeit und mit ber Bericoar. funa ibm gur Laft legen, daß Er den Gamen alles nachfolgenden revolutionairen Unbeile ausgestreuet ; - \*) nicht war Gitelfeit, ober Bunfc, als Geftenftifter gu glangen ber Beift , ber ibn antrieb ; nicht mar es talte Schulmeisheit, ohne Liebe und Demuth, und jener boben Poeffe fremd, welche bas Lebenspringip ift jeder Religion. Er mar ein Mann von tiefem Gemuth wie von reichem Geift , burch belle Beltan. fcauung ben Seffeln ber Borurtheile entrudt, bas Berberbnig ber Rirche mit Ueberzeugung erfennend, und durch Salent und Muth naturlich berufen gur Auflehnung gegen das unwürdige Jod, überhaupt ein lebensfraftiger Musbruck feines Beitalters, porguglich befähigt und geneigt, in deffen Geifte gu wirten.

<sup>• )</sup> Bic vor Allen Abam Muller, und neben ibm viele fleinere Seifter.

Doch fo ebel biefe Aulagen, fo erfcheinen fie gleichwohl nicht erstaunenswerth und nicht vereinzelt. Bie Enther Dachten und fühlten noch viele Undere, ja manche übertrafen ibn an Biffenfchaft , felbft an Begeifterung, (Mehrere noch an Runft ber Rede, an Gewandtheit, Mägigung und edler Sitte ;) und ob mitunter felbit Die Rebler Luthers jum Gelingen feines Bertes beitrugen , immer mogen wir annehmen , bag , mare Er nicht gewesen ein Anderer baffelbe begonnen, und ben gleicher Gunft ber Umftande - auch gleichmäßig vollbracht batte. Es mar bie Sache felbit, Abee; Die fo machtiges wirfte, nicht eines Menfchen perfonliche Rraft, nicht ichopferifches Genie ober Delbenfühnheit des Gingelnen. Luther murde nur ftart burch ben Beitgeift, welchem er biente, und ben er teineswegs fcuf; Taufende waren für Ibn, weil eraus der Seele ber Taufende gesprochen; er war mehr Paniertrager als Meifter biefes Rrieges. Auch ftund, als er in die Schranten trat, Die Borftellung bes . Bieles noch feinesmegs vor feiner Geele. Geine Reinde, welche durch bittere Somabung und nimmer raftende Berfolgung ibn reigten , brangten , Die Sache aufe Meuferfte trieben, amangen ibn Geloft auch jum Meußerften ju fcreiten; und alfo murbe ber Streit, ber ursprunglich um einige wenige Puntte erhoben worden, und worin auf feiner Geite bas fonnenklarfte Recht war, allmiblig auf alle jene Lebrfaze ausgebreitet, Die man als Maffen wider ibn brauchte ober migbrauchte, und endlich auf die

allgemeine Grundlage oder Schulwehr derfelben, Die Autorität des Pabftes.

### S. 9.

Wider Luthers Sage vom Ablaß, welche schnell den lautesten Beifall seines Ordens, der Universität Wittenberg und aller Verständigen weit und breit erbielten, schlug sofort der ergrimmte Tezel zu Frankfurt an der Oder eine Reihe von Gegensägen an, verbrannte auch jene seines Feindes öffentlich auf dem Markte zu Jüterbot, und donnerte mit Rezerstüden. Der Chursuft von Mainz aber, an welchen Luther über den Unfug des Ablashandels ein ehrerbietiges Sendschreiben erlassen, antwortete nicht.

Bald erhoben fich noch gefährlichere Reinde. Um Dofe des Babites, melder gwar perfonlich bie Gade als unbedeutend betrachtete , ichrieb ber Dominifaner Splvefter Prierias, ein Magifter Gacri Palatit und Buchercenfor, beftig gegen Luther. Go that auch Batob Sogftraten, gleichfalls Dominifaner und wuthender Belot. Derfelbe fprach von Schwert und Dolaftof. Much Sobann Ed, ber fonft verbienftvolle Lebrer ber Theologie gu Ingolftabt, trat auf miber Luther; die Gelahrtheit war gepaart bey ihm mit engbergiger Streitluft. Aber am brobenbften mar ber Unwille des alten Raifers Darimilian. Derfelbe, vielleicht als Schugberr ber romifchen Rirche, vielleicht im allgemeinen Geift feines Daufes jeder Reuerung in ber Lebre abhold, forderte Gelbft ben Dabft auf, den bedentlichen Streit burch fein

Machtwort zu erstiden. Luther ward nun vorgeladen nach Rom, und nur mit Mühe erwirkte für ihn Friedrich der Weise, sein Candesherr, Berhör in Teutschland.

In Mugsburg, nach bem Schluffe bes legten Reichstages, welchen alloa \*) Marimilian gehalten, ericbien por bem pabstlichen Legaten , Cardinal Ebos mas Bio be Gaeta ber angeflagte Cebrer. Allein auch diefer Cardinal war Dominifaner, und verfubr im Beift einer Barthei. Unbedingt follte Luther widerrufen , pder gebannt fenn. Da appellirte biefer feierlich von bem subel unterrichteten Babft an ben beffer ju Unterichtenden & (fpater auch an eine allgemeine Rirchenversammlung) und eilte beim. gogerte Rom; ber pabftliche Rammerling, Carl v. Diltig, versuchte in Sachsen felbft eine gutliche Beilegung; aber eine ju dem Rwede der Berftandis gung febr unmeife veranstaltete, gelehrte Disputation au Ceingig awijchen Sob. Ed und Luther erbigte Die Streitenden anftatt fie ju verfohnen; und ber ichon früher \*\*) eingetretene Tod Maximilians gab bem Reformator, burd Churfurft Friedrichs nunmehr Reichevermefere in ben Laubern bes fachfifden Rechtes - machtigen Sout, eine bochft erwunfcte und trefflich benugte, geitliche Gicherheit. Daber, obicon jegt ber Pabit - auf bes erbigten

<sup>• ) 1518.</sup> 

<sup>• \* ) 1519. 17. 3</sup>an.

Ecks persönliches Betreiben — das Verdammungsururtheil über Luthers Lehren, und über ihn selbst den 
Bann für den Fall des Nichtwiderrufs aussprach \*)
und obschon der neu gewählte Kaiser Karl V. sich
sofort sehr geneigt zeigte, dem Urtheil durch den weltlichen Arm die Erfüllung zu geben, so zagte gleichwohl
Luther nicht; sondern vielmehr es erhob sich sein Gemüth in steigender Begeisterung. Er sieng an sich als
Berkzeug zu betrachten, wodurch Gott Großes vollbringen wolle.

Also erfühnte er sich, die pabstliche Bannbulle und mit ihr den Koder des kanonischen Rechts zu Witstenberg öffentlich zu verbrennen; \*\*) und erschien beistern Muthes auf des Kaisers erstem Reichstag zu Worms vor den Schranken der erlauchten Versammlung, \*\*\*) wohin man ihn vorgeladen, zwar unter sicherm Geleit, doch als Einer, der vom Pabst schon als Kezer verdammt, und gegen den bloß die äußere Rechtsform des Verbors noch zu bevbachten ware.

Die Tage zu Worms, und schon jene ber Reise babin waren die glorreichsten in Luthers Leben. Allenthalben wo er durchzog, strömte das Bolf ihm entgegen, pries ihn laut als Befreier und fegnete ihn; des Pabstes Legat dagegen, wieswohl er im Gefolge des Raisers reiste, hatte überauf John und Daß gefunden; taum daß einer ihn

<sup>• ) 1520. 15.</sup> Juni.

<sup>• • ) 10.</sup> Dezember.

<sup>+ • • ) 1521,</sup> ben 17. April.

aufnahm. Worms felbst wiederhallte von Luthers Lob, und war voll von Schuzschriften für ihn und von drobenden Erstärungen gegen seine Feinde. Eine große Zabl Schelleute, angeseuert zumal durch den bezgeisterten Sutten, verschwor sich zu seinem Beistand. Indessen vertheidigte vor dem Kaiser, vor den Fürsten des Reichs und vor dessen ersten Prälaten Luther seine Lehre mit Entschlossenheit und Kraft, den Widerruf, welchen die Versammlung von ihm forderte, und mehrere ihrer ausgezeichnetsten Glieder in vertrauterer Besprechung mit ihm zu erwirken suchen, als seinem Gewissen zuwider, unbedingt ablehnend. » Ist dieses Wert ein Menschenwert — damit schloß er — so wird es aus sich zergehen; ist es aber von Gott, so werdet ihr es nimmer zerstören. « —

Um 25sten April verließ Luther Worms, mit dem taiserlichen Geleite: aber die Achtserklärung schallte ihm nach, gegen Ihn Selbst und gegen Alle, die ihn schügen würden. Der Chursürst von Sachsen jedoch ließ ihn durch Gewaffnete aufgreisen und auf das Schloß Wartburg in Sicherbeit sezen, woselbst er 10 Monate lang verborgen weilte.

Das Wormser Stift tam nicht zum Bollzug. Den Raiser hielten die Angelegenheiten der weltlichen Politif, die verwickelten Kriege, und später auch die eigene Zerwürfniß mit dem Pabst von der strengen Verfolgung des Resormators ab, und inzwischen saßte die neue Lehre durch Luthers und seiner Freunde zusammenwirkende Schriften, insbesondere durch des Ersten treffliche Bibelübersezung.

sung so tiefe und weit verbreitete Wurzeln, daß ihre Usrottung unmöglich ward.

### S. 10.

Pabft Ceo X., ber anfange burch Gleichgultigfeit und Schwanten. fvater burch unnachgiebige Strenge Die Reformation befordert batte, ftarb \*) mit bent Ruf eines faatstlugen, prachtigen, und - wie bie meiften Mediceer - um Runft und Biffenfchaft bochs verdienten Surften, aber jugleich mit jenem eines bochft tadelnswurdigen Oberhirten ber Rirde. Gein Radfolger, Adrian VI., B. von Utrecht, Rarls V. ebemaliger Lebrer und nunmehr Statthalter in Spanien - erfannte und beflagte laut Die Gebrechen ber Rirche, und inebefondere das Berberbnis tes Momifchen Sofes. Aber feine redlichen Bemubungen. das Uebel durch eine von oben anfangende Reform gu beilen, blieben fruchtlos. Die Romer baften den ftrengen mann, ber icon burch feine Berfunft ihnen fremb, nun auch durch foroffen Begenfag der Gefinnungen und Sitten , und insbesondere durch feine offene Berlaugnung der altromifchen Politik fie beleidigte. Mle er gleich im zweiten Sabre feines Pabstthums farb \*\*), fo jubelten fie ale über ibre Befreiung. Doch auch die Teutschen entsprachen Abrians Bunfche nicht. , Gein Genbichreiben an bie auf Dem Reichetage gu Rurnberg verfammelten Rur-

<sup>\*) 1522.</sup> 

<sup>\*\*) 1523.</sup> 

v. Rotted 7ter 26.

sten trantte die Freunde der Reformation durch seine Bitterleit wider Luther; und die demuthige Selbstanklage des Pabstes ermunterte die Bersammlung zur Abfassung der oben bemerkten 100 (eigentlich nur 77) Beschwerden, und zur Forderung eines in einer teutsschen Stadt zu haltenden allgemeinen Conciliums.

Dieselbe Forderung wurde wiederholt auf mehres ren folgenden Reichstagen, und selbst Kaiser Karl erstheilte ihr von Spanien aus seine Bewilligung, obsichon er im übrigen die Nachsicht des Reichstags und des aufgestellten Regiments gegen Luther ahndete, und die Bollziehung des Wormser Edists, wiewohl vergebens einschärfte. Er handelte in dem lezten Punkt vorzüglich nach der Eingebung des Pabstes Klemens VII. (Julians von Medicis), welcher Hadrians Rachfolger, und dam als noch scheinbar in des Kaisers Interesse, überhaupt seines großen Einstusses in politischen Dingen willen von diesem geschont war.

## S. 11.

Bis jest mochten wir mit beiterem Blick die Reformationsgeschichte verfolgen. Meist nur Edles, nur Hoffnungsreiches bot sich uns dar. Die Bahn jum Guten schien eröffnet, der Horizont zwar noch nicht wolkenlos, doch ohne schweres Gewitter. Dräuen. Bald aber begann die Aussicht sich zu trüben. Zwiespalt unter den Reformatoren selbst, sanatische Verkehrtheit ben einem Theil ihrer Andager, Vermischung weltlicher Interessen mit Gottes Sache, und schnoder Babiucht mit beiligem

Effer, endlich der langwierige, blutige, das Nationals und Christenband zerreißende, die wildesten Leidenschaften aufregende Hader zwischen der alten und neuen Rirche machten — je nach dem Standpunkt des Beobachsters — fast problematisch, ob die Resormation der Segen oder der Fluch ihres Jahrhunderts zu nennen seg.

Raft zu gleicher Zeit, wie Luther in Sachien. begann Ulrich Zwingli in der Schweis das Bert ber Reformation. Um iten Januar bes Jahrs 1519 trat biefer, icon durch frubere Beftrebungen fur eine Rirchenreform rubmlichft ausgezeichnete, gleich edel bentende als verftandige und gelehrte Mann fein neues Umt als Prediger am großen Munfter in Burch, mit einer, bas reine Evangelium als alleinige Richts ichnur des Glaubens erflarenden Predigt un, und erfreute fic des Beifalls einer aufgeflarten und freiges finnten Gemeinde. In vielen andern Predigten, fo wie in Schriften trug er, lichtvoll und eindringlich. faft diefelben Lebren wie Luther por; (auch gegen einen Ablagframer in der Schweig, Bernardin Samfon, - Tegeln an Frechbeit abnlich ftritt er fraftig) nur über wenige Puntte, worunter blog jener von ber Gegenwart Chrifti Abendmabl - ph fie wirflich pber blot fombolifc fen - ben Glauben wefentlich berührte, maren die beiden Reformatoren getheilt. Der Landgraf von Deffen veranstaltete gwifden benfelben und ihren Freunden ein Religionsgefprach gu Marburg, welches jedoch in eben jenem Sauptpunkt feine Mebereinfunft bewirtte, Indeffen murde mobl

Bwingli's fanfte Gemuthbart gestegt haben, wenn er nicht balb barauf in einem durch den Religionseifer der streng römisch gesinnten kleinen Kantone aufgeregten Burgerfrieg, als Führer des Zurcher Stadtbanners, in der Schlacht mare kläglich getödtet worden. \*)

Das Saupt ber von ibm gestifteten, und in ichnellen Fortichritten über bie Delvetischen und Reinifch = Frangofischen und Belgischen Lander fich ausbreitenden Rirche murde Calvin, (Job. Chauvin) von Ropon, \*\*) welcher Unfangs gu Paris, bann ju Bafel, Strafburg und in mehreren anderen Orten, wohin ibn fein weche felndes Schidfal trieb, endlich und bleibend in Benf die neue Lebre burd Wort und Gorift, Rath und That mit Gifer, Muth und Rlugheit unermudlich fore berte, boch jugleich burd Starrfinn, Stolz und Derrichfucht bie Entzweiung gang unbeilbar machte. nur unbeugfam und abstofend mar Calvin, fondern fanatifch, bufter, graufam und - wie leiber mehrere Reformatoren - bem Princip der Reformation bobnfprechend, und bas Betragen ibrer Reinde rechtfertigend burch bie emporenbfte, eigene Undulbfams feit. Er hatte feine Glaubensgenoffen gegen Ronig Frang I., ber fie jum Feuer verdammte, in eindringlichen Schriften (befonders in der Borrede gu feiner Institutio Christianae Religionis) vertheidigt, und

<sup>\*) 1531. 11.</sup> Oftober.

<sup>•\*)</sup> geb. 1509.

Er felbst ließ ben in Genf nur durchreisenden Michael Servet, der über die Dreieinigkeit einiges, ihm mißfälligest geschrieben hatte, greisen, und in den Flammen fterben! — Mit gleichem John gegen die Vernunft forderte er von den, seinem Dirtenamt Unterstebenden, selbst unter Androhung bürgerlicher Strafen, die strengste Gelbstverläugnung, den stedenlosesten Wandel und erklärte doch, die moralische Freiheit verwerfend, für den alleinigen Grund der Geligkeit oder der Verdammnis den Menschen den un bedingten Ratheschluß Gottes. Wir möchten ihn ein der ristisches es baupt der kirchlichen Freiheitsfreunde nennen.

### S. 12.

Aber auch im Schoofe des Lutherthums, oder boch in der nabern Berührung beffelben, traten Erfcheinungen bervor, welche ben Guten betrübend, und der Unfeindung willtommenen Bormand gebend maren. Die Posaune der Freiheit - ber firchlichen allernachft, aber burch leichte Ideenverbindung auch die burgerliche umfaffend - war weittonend erflungen ; Bas war nature licher, als daß die Bedrangten aller Urt dem Schmeis delton begierig laufdten, fofort von Lofung aller Bande träumten, und je weniger perstebend Recht, Stgat und Rirche, defto mehr babingeriffen wurden von blinder Leidenschaft, und besto leichter preis waren den Verführungen fchlauer und ber Unftedung fanatifcher Schwarmerei? Much

politische Zwede, Plane des Chrgeizes und der herrichfucht, wurden begunftigt ober hervorgerufen, burch die mächtig fortichreitende Umwälzung.

Alfo maren unter ben Surften, welche ber Refors mation fich zuwandten, Debrere, Die, vom Geift ber neuen Cebre wenig ergriffen, fle nur als Mittel lieba ten, wodurch fle felbftanbiger gegen Raifer und Reid, berrifcher gegen ihre Unterthanen , und jumal auch reicher burch die Erwerbung von Rirchengutern werben mocha Das Beifpiel Albrechts v. Branbenburg, Groffmeifters des teutiden Ordens, welcher \*) bas biefem Orden geborige preufifde Land gum Erba fürftenthum feines Saufes machte (f. unten Rapitel VII. S. 5.) eröffnete eine verführerifche Musficht auf bie vielen fürftlich ausgestateten Erg und Domftifter und Pralaturen Teutschlands, Rach fo reicher Beute jedoch gelüftete allererft noch mehr die Ritter als bie Fürsten. Der Gifer, welchen ichon in ber Reit bes Wormfer Reichstages ber teutsche Abel für Luther geaußert, insbesondere Frang von Gif. Fingens Unerbieten, ibn mit Baffen gu fcugen gegen Jedermann, mag jum Theil aus derfelben Duelle geftoffen fenn. Derfelbe Sidingen, voll der fühnften Entwurfe, übergog bald barauf bas Erg. bisthum Erfer mit gwölf taufend Goldnern, ber Landesfriedensgeseze spottend, mabrend bie weithin gabrende Bermurfnig bes Abels mit ben Fürften

<sup>·) 1525.</sup> 

:

Die Schreden eines allgemeinen innern Rrieges über Tentschland ju bringen drobte. Die schnelle Berbindung ber benachbarten Fürsten beschwor jedoch dieses Gewitter. Frang v. Sittingen, durch ihre Uebermacht zuruch in seine Feste Landstuhl gedrückt, verslor sein Leben bey deren Bertheidigung. Die Plane Des Abels gerrannen.

Defto furchtbarer mar ber bald barauf erfolgende Mufftand ber Bauern. Schon feit langerer Reit mar unter diefer, ber Schwere ber Feuballaften erbiegenden, ja meift in voller Leibeigenschaft fcmachtenben Rlaffe Die Gehnsucht nach Befreiung lebendig worden. Mehrere Unruben in verschiedenen Theilen Teutschlands verriethen ben gebeimen Brand, Die Reformation mar die Lofung jum Ausbruch. Gin ebemaliger Freund Luthers, Undreas Rarlftabt in Wittenberg, trug Bieles baju ben, durch fanatifche Lebre und That. 3bm abnlich verließen viele Andere ben Pfad ber Bernunft, um jenen ber Eraltation ober ber Leidenschaft ju folgen. Bon ihnen aus gieng ber Geift der Schwarmerei in die Menge. Querft in Burgburg, bann weiter in Franfen, Schwaben, auch Bayern und Tprol, Cothringen und am Oberrhein, endlich auch in Thuringen und in Gachfen, erhoben fich die Gedrückten, aufgerufen bier von Fanatifern, jur Biebereroberung ber urfprunglichen Gleichheiterechte ber Denfchen, jum Theil auch gemäßigter in Forderungen und verftandig in deren Ausbruck; boch famtlich wild und graufam im Thun; Schlöffer gerftorend, Rlofter plundernd, und an mabren oder vermeinten

Enrappen barte Rache übenb. Dach dem Standnunfte ber beutigen Beit wird, mas die Bauern in ben fogenannten gwolf Artifeln von Schmaben, ober aud in jenen, die von Epral aus tamen, von Rurften und Obrigfeiten forderten, als rechtlich febr mpblbegrundet und ber gefunden Politit faft burdaus ange-Sie begehrten blos Abichaffung. meffen ericbeinen. ber übergroßen Caften, Gleichftellung vor bem Gefes, Gemeinschaft der natürlichen ... und gefellichaftlichen Gu-Aber ber Erog ibres Begebrens, und ber burch Die Bermeigerung erzeugte Grimm bedrobte bie Gefelle fchaft mit Auflosung, und rief Edle und Furften in Die Baffen. Die ungeschlachten Maffen ber Bauern erlagen der beffern Rriegstunft ihrer Reinde. Der Reldhauptmann des ichmabifden Bundes, Georg Truchfeg von Baldburg, trieb fie ju paaren in vielen blutigen Gefechten. Auch Die fich ergaben, murden schaarenweis getodtet; Bischöffe - wie jene von Erier und Burgburg - übten perfonlich bas Umt des Benkers. Da fuhr ber Schreden in die Bauern. Auch die noch nicht Gefchlagenen unterwarfen fich. längsten mabrte ber Aufstand in Eburingen. Ebomas Danger, ein fanatifder Briefter, ber nach med. felvollen Schickfalen fich jum geiftlichen und weltlichen Dbern in Mublbaufen emporgeschwungen, einer der Sauptstifter der Biedertaufer, führte einen gewaltigen Saufen. Gemeinschaft ber Guter und eine biblifche Gefellschaftsordnung waren feine Lofung. Aber Die Fürften umber erboben bas Gowert gegen fo gefährliche Schwarmerei, und erfticten fie

ben Frantenhausen durch den vollftändigften Sieg. Münger murde gefangen und enthauptet. Allenthalben war jest Rube, das Loos der Bauern drückender als porber.

Diese Dinge erhöhten den Sas der römisch Gesinnten wider Luther. Bergebens betheuerte er und betheuerten seine Freunde, daß ihnen eine solche Ausschweifung ein Gräuel sep; vergebens ward durch schmähende Rede und seindselige That die Enzweiung der Fanatiser mit den Resormatoren kund: immer achtete man die Resormation als die Mutter des Unheils, da von ihr aus die Ideen der Freiheit, und der Geist der Reuerung gekommen. Die Furcht vor gewaltsamer Umwälzung erhielt viele, sonst helldenkende, in der Anhänglichkeit an Rom, und erhöhte die Destigkeit der Reaction.

### §. 13.

Die lutherischen Stände, — an threr Spize ber Churfurst Joha un v. Sach fen und der Jandgraf Phistipp v. De ffen — als sie solchen fleigenden Daß wahrsnahmen, und beängstigt durch einen zu Le i pzig gehaltenen Convent und dann zu Deffau geschlossenen Bund eisniger eifrig katholischen Fürsten, schlossen unter einansder zu Sprgau\*) ein Schuzbundniß, und machten dadurch auch die politische Spaltung des Reiches kund. Der Ausbruch des offenen Rrieges wurde

<sup>\*) 1526, 12.</sup> Jun.

Enrannen barte Rache übend. Dach dem Standnunft ber beutigen Beit wird, mas die Bauern in ben fogenannten zwölf Artifeln von Schwaben, ober aud in jenen, die von Eprol aus tamen, von Rurften und Obrigfeiten forderten, als rechtlich febr mobibegrundet und ber gefunden Politit faft burchaus ange-Sie begehrten blot Abichaffung melfen ericbeinen. ber übergroßen Laften, Gleichstellung vor dem Gefes, Gemeinschaft ber natürlichen ... und gefellichaftlichen Gu-Aber ber Trog ibres Begebrens, und ber burch Die Bermeigerung erzeugte Grimm bedrobte bie Befellfchaft mit Auflosung, und rief Edle und Fürften in Die Baffen. Die ungeschlachten Maffen ber Bauern erlagen der beffern Rriegsfunft ihrer Reinde. Der Reldbauptmann des ichmabifchen Bundes, Georg Truchfeg von Baldburg, trieb fie gu paaren in vielen blutigen Befechten. Huch Die fich ergaben, murden ichaarenweis getodtet; Bischoffe - wie jene von Erier und Burgburg - übten perfonlich bas Umt des Denkers. Da fuhr ber Schreden in die Bauern. Auch die noch nicht Gefchlagenen unterwarfen fich. langsten mabrte ber Aufstand in Eburingen. mas Manger, ein fanatifder Priefter, ber nach med. felvollen Schicksalen fich jum geiftlichen und weltlichen Dbern in Mublbaufen emporgeschwungen, einer der Sauptstifter der Biedertaufer, führte einen gewaltigen Saufen. Gemeinschaft ber Guter und eine biblifche Gefellschaftsordnung waren feine Lofung. Aber die Fürsten umber erboben bas Gowert gegen fo gefährliche Schwarmerei, und erfticten fie

ben Frantenhausen durch den vollftändigften Sieg. Münger murde gefangen und enthauptet. Allenthalben war jest Rube, das Loos der Bauern drückender als porber.

Diese Dinge erhöhten den Haß der römisch Gesinnten wider Luther. Bergebens betheuerte er und betheuerten seine Freunde, daß ihnen eine solche Ausschweifung ein Gräuel sep; vergebens ward durch schmähende Rede und seindselige That die Enzweiung der Fanatiser mit den Reformatoren kund: immer achtete man die Resormation als die Mutter des Unbeils, da von ihr aus die Ideen der Freiheit, und der Geist der Reuerung gekommen. Die Furcht vor gewaltsamer Umwälzung erhielt viele, sonst helldenkende, in der Anhänglichkeit an Rom, und erhöhte die Deftigkeit der Reaction.

## **6.** 13.

Die lutherischen Stände, — an ihrer Spize der Churfurft Johann v. Sach fen und der gandgraf Phistipp v. De ffen — als sie solchen fleigenden Das mahrenahmen, und beängstigt durch einen zu Leipzig gehaltenen Convent und dann zu Deffau geschlossenen Bund eisniger eifrig katholischen Fürsten, schlossen unter einans ber zu Porgau\*) ein Schuzbundniß, und machten badurch auch die politische Spaltung des Reiches kund. Der Ausbruch des offenen Rrieges wurde

<sup>\*) 1526. 12.</sup> Jun.

jest nur noch burch bie allgemeinen politifden Bere baltniffe und Raifer Rarls mit ben Umftanden meche felnde Gefinnungen verbindert. Die fteigende Gefahr Ungarns, und mit demfelben Deftreichs und Teutschlands vor den Baffen der Türken, forberte gur Gintracht auf, und machte ben ber Bulfe ber Stande benothigten Ratfer, und noch mehr feinen bartbedrängten Bruder Ferdinand gur Milde geneigt; mabrend die wiederfehrende politifche Bermurfnif mit bem Dabite ben Gifer Rarls fur die Intereffen Des romifchen Stubles labmte. Alfo geichab es, baf mehrere auf einander folgende Reichstage, gu Rurn= berg und Speper, in Unfebung ber Religioneneues rung theils gar teine, theils febr gelinde Befchlaffe faßten; bis ein abermaliger Reichstag ju Gpener \*), burch Rarin bagu aufgeforbert, mit Stimmenmebrbeit gu einiger Strenge gurudtehrte; worauf die lutherifc gefinnten Stande gegen folden Reichefdlug proteftite ten, und hierdurch ihrer Parthei fur immer den bedeutungevollen Namen der Protestantisch en erwarben.

Man tann nicht läugnen, daß unter den Behauptungen, welche diese Protestation enthielt, verschiedene sind, die dem Prinzip der Religionsfreiheit, zu dessen Schirm sie aufgestellt wurden, gerade widerstreiten, ja daß sie ein Anerkenntniß der Rechtmäßigkeit eben desjenigen Verfahrens ihrer Gegner in sich schließen, wogegen man sich durch sie zu

<sup>\* ) 1529.</sup> 

permabren fuchte; fo wie überhaupt jest und in der Folge den Unfpruchen ber neuen Rirde vielfach, fomobl ber innere Rusammenbang pher bie Consequenz. als der außere Rechtsboden ermangelte. Entweder giengen fie von ber Borausfegung aus, ihre neu eingerichtete Rirche allein verdiene ben Ramen ber drift. lichen, und es gebe folche Uebergeugung ibnen bos Recht gur Unterdrückung ber übrigen; in welchem Ralle fie auch ben Unbangern ber alten (obnehin blog bie Rortdauer des bestebenden fordernden, und die Mebraabl ber abendlandischen Befenner enthaltenden) Rirde bas Recht einer gleich feften Ueberzeugung. und daber auch einer gleich ausschließenden Behauptung batten einraumen, aber eben dadurch gur Erfentniff bes fich Selbft gerftorenten Biderftreites folder Uns fpruche gelangen muffen. Dber fie bielten fich an bie vernünftigere - jumal bem urfprunglichen Geift ibrer eigenen Lebre gemäße - Anficht, bag bie Uebergena gung Reinem ein Recht geben tonne, was nicht auch Allen andern; wornach zwar jeder Gingelne für Sich Gelbft Gewiffensfreibeit, nach Umftanben auch Freiheit der außern Religion Bubung, insbefondere fomobl ber Unichliegung an irgend eine ichon bestebende Rirchengemeinde, als des Bebarrens bev fordern, wornach auch gange Geeiner folden meinben, und gange gander (beren Entichluß etwa aus ber Erflarung ber überwiegenden Debrbeit - zweifelhafter und . weit bedenflicher aus ber Ertlarung der Dbrigfeit oder der Regierung - gu ertennen) bas Recht ber Rirchenfreiheit, b. b. bes

Berbfeibens oder des Uebertretens in irgend einem oder einen firchlichen Berband ansprechen mögen; niemals aber solche Freiheit auf Untoften der gleichen Kreibeit aller Uebrigen zu behaupten sep. Und in dieser Boraussezung war gleich inconsequent als unrecht, zu sordern, daß den protestantischen Kürsten die Besugnis solle zugestanden werden, ihren Unterthanen das Hören der Messe untersagen; es war untlug, und das protestantische Recht nicht minder als jenes der Katholisen gefährdend, daß man die Berschiedenheit des Ritus unter den Kirchen eines Landes als ein Unbeil erklärte, und das kircheliche Berhältnis der Unterthanen an die uncontrolirte Billsühr der Fürsten hinzugeben trachtete.

### §. 14.

Indeffen, fo mobibegrundet der Tadel ift, melder vom Standpuntt bes rein auffern Rechtes gegen die Forderungen der Protestanten mag ausgesproden werden, fo lägt fic boch nicht verfennen, daß Die Burdigung dieser Berbaltniffe nicht blos von der allgemeinen Behauptung der Lebr. und Glaubensfreibeit abbange, fondern auch von der Beich affenbeit ber Lebre, um bie es fich bier bandelte, und von der Richtung der Gegenvarthei. Alle Ginfichtsvollen und Bobldenfenden erfannten bas Berderbnig ber romifden Rirde und die Nothwendigfeit einer Rirchenverbefferung, und weitaus die meiften freien Stimmen in ber abendlanbifden Chriftenheit for-Derten fie, und Die Erleuchtetften und Beften bes Zeitaltere mochten als einverftanden mit ben

Hauptlofungsworten der Reformatoren betrachtet wer-Aber es ermangelte ber Rirchengemeinde ein nach außerem Recht gultiges Drgan einer folden Er-Mur bie bierarchischen Baupter ers Schienen als Stimmführer, ja zugleich als Richter in diefer großen Gache. Ihr Biderftreben gegen bia Berbefferung - welche fie mobl Gelbft und fcon langftens hatten bewirten follen - führte die dem ftaintarischen Recht ober ber biftorisch bestebenden Rirchenverfaffung treue Gemeinde auf den Rampfplag, und verwirrte bergeftalt alle Berbaltniffe. Es erfchien nunt als - außeres - Unrecht, mas inneres und emiges Rech't war, und es wurde das legte gezwungen, burch Berlegung der firchlichen Legitimitat, und gewaltsam fich eine geficherte Stellung gegen bie mit allen Schreden ber migbrauchten Gewalt ibm brobente Dierarchie ju erfampfen. Go mabr ift es, bag febe Rechts - Berweigerung in ein Cabprinth unauftoelichen Biderftreites führt; aber fo mahr ift es auch, dag ber Menich überall nur vom Standpunfte Belt betrachtet, daß das Berfuns nen Ich bie Rach fprechen einer Lebrformel ober Ratur nicht andert, und daß Unduldsamfeit, Berfols gungsfucht, Priefterftolg, und Derricheranmagung in jeder Rirche und unter jeder form fich wiedet finden.

Š. 15.

Im folgenden Sahre, \*) auf einem von bem

<sup>•) 1530.</sup> 

: 1

Raifer perfonlich gu Mugsburg gehaltenen, gablreich befuchten und feierlichen Reichstag übergaben bie Protestanten - um allen Zweifel und Berlaumdungen über den Inhalt ihrer Lehre ju begegnen, die Summe berfelben fammt beren Begrundung - in dem berübmten , von Melanchton umfichtig und ichonend verfagten Auffat, welcher baber bie » Mugsburgifche Confessions genannt mird, und ihren Befennern Die Benennung ber Mugsburgifchen. Confessis onever mand tene verichafft bat. Aber weder Rarl noch die fatholischen Stande vernahmen bas Wort der neuen Lebre anders ale migbilligend, und icon vorbinein entichloffen gur unbedingten Bermerfung. Gine >B ider legunge ber Confession, von den fatholischen Theologen verfertigt, murde ben Protestanten gugestellt, verbunden mit der Aufforderung gur Rudfehr in ben Schoos ber Rirche. Ginige Berfuche gur gutlichen Ausaleichung ber Sache , burch Befprechungen zwischen Rurften und Gottesgelehrten von beiden Partheien, blieben erfolglos, und thoricht war es, nach ben frus bern Reblichlagungen gu boffen, daß die fo weit Ge. trennten burch wechselseitiges Rachgeben, bas in Gottes Sache Verrath icheinen mußte, fich verftandigen murden, oder gu meinen, daß bie Bahrheit auf dem Bege bes Bergleiches ju finben fen.

Alfo ergieng ein ftreng lautender Reichstags, abschied wider die protestantischen Stände. Wiederholt wurde ihre Lehre verworfen, jede Neuerung, jede Gewalt gegen die Ratholifen verboten, dabei jedoch jugesagt, das binnen Jahresfrift ein alle

gemeines Concilium werde veranstaltet werden gur Bebung der Digbrauche und Befchwerden, und gur Biederherstellung des Rirchenfriedens.

Aber die Protestanten, wiewohl jezt der Raiser, nach errungenem zweimaligem Triumph über Frankreich, doppelt gewaltig, und durch eigene Macht wie durch den Eiser der katholischen Stände surchtbar ersichien, zagten nicht. Sie schlossen zu Schmalkalden ein förmliches Bündniß \*) zur Bertheidigung; der Raiser, durch erneuerte politische Gesahr, zumal durch die türkischen Wassen bedrängt, entsagte nun der Strenge, und gab den Protestanten zu Rürnberg \*\*) einen zeitlichen Frieden. Die Schlüsse-von Worms und Augsburg sollten ruben bis zur Entscheidung eines allgemeinen Conciliums oder eines anderen Reichstages.

### S. 16.

Aber die Entzweiung der Gemüther dauerte fort, und der Friede erlitt mannigfaltige Störung. Die protestantischen Stände sezten den Widerspruch gegen die von Karl veranlaßte römische Rönigswahl seines Bruders Ferdinand fort; und das Rammergericht erließ Ponal-Mandate wider die Protestanten, insbesondere wegen der katholischen Kirchen güter, deren dieselben sich häufig bemächtigten; Mandate, welche zwar in der Voraussezung, daß die katholischen Kirchen allein die

<sup>\*) 1531.</sup> 

wahre Chriftliche fen, immer gerecht, in ber gegenfeitigen Boraussezung aber, immer ungerecht, und ben ber Anerkennung eines beiderseits gleichen Anspruchs auf den Sharafter ber wahren christlichen Kirche wenigstens den größten Bedentlich keiten unterliegend waren.

Dazu tamen verfchiebene einzelne Unruben in Gub = und Rordteutschland. Dort hatte Bergog Ule rich von Burtemberg, welchen 15 Sabre früher wegen ichwerer Bewaltthat ber ich mabifche Bund aus feinem Cande vertrieben, mit Gulfe bes Candgrafen von Deffen, nach Muftofung bes fcmabifchen Bundes daffelbe wieder eroberti \*) Der romifche Ronig Ferbin and, zu deffen Sanden ber Bund bas Bergogthum übergeben, ichlog jeboch Kriebe mit Ulrich ju Raban, wornach biefer bas Cand bebielt, es aber ale bftreichisches Afterleben erfannte. 3m Rotben brannte ingwischen ber Rrieg gegen die Biebertaus. fer und ihren Schneiberfonig, Johann v. Leiden, in Dunfter, ein an Schredniffen und Rugen fanatifcher Berrudtheit reiches 3wifdenfpiel in bem großen Drama. Much ber Zwift bes Bergogs Beins richs bes Rungern von Braunschweig Bols fenbuttel, eines tatbolifchen Reloten, mit bem fcmaltalbischen Bund, ber ibn Lande verjagte und endlich gefangen befam, vermirrte Die Berbaltniffe. Aber ber wichtigfte Streit ber. welchen Derrman, Churfurft von mat Rölln

<sup>\*) 1534.</sup> 

Rölln durch seinen Uebergang zur protestantischen Kirche erregte. Sein Erzbisthum gedachte er gleich, wohl beizubehalten; der Pabst dagegen entsezte ihn desselben, und that ihn in den Bann. Auch der Raiser erließ wider ibn drohende Mandate. Daher suchte Herrmann den Schuz des schmalkaldischen Buns des. Bon unermestlicher Wichtigkeit für beide Theile schien wegen des Grundsazes und Beispiels, die Erringung des Sieges.

Die fortschreitende Erbitterung ließ feine andere Ausficht als jene ber Entscheidung burch bas Schwert. Bwar hatte Rarl nach vielen Bemühungen endlich ben Dabit Baul III. vermocht, eine Rirchenverfammlung, anfangs ju Mantua, \*) barauf nach Bicenga, \*\*) und gulegt nach Trident \*\*\*) auszuschreiben; aber die Protestanten - aus Grunben, welche mehr auf natürliches als auf ftatutarifches Recht fich ftugten - verwarfen beren Autoritat. Doch abaerte Rarl, weil die nochmals entbrannten Rriege mider Krantreich und wider die Eurfen feinen Urm erheischten. Aber nachdem er mit benden Sauptfeinden Friede gefchloffen, that er auf einem Reichstag gu Regensburg †) mit Rachdruck fein Borbaben fund, Die früheren Befchluffe gegen bie Brotestanten in endlichen Bollgug gu fegen, und bereitete den Rrieg. Die ichmalfalbischen Bundes.

<sup>\*) 1536. \*\*) 1537. \*\*\*) 1542.</sup> 

<sup>†) 1546.</sup> 

v. Rotted 7ter Bb.

genoffen thaten daffelbe, und rascher als Rarl. Es zeigte sich, daß die katholischen Stände mit der Lauheit, die man gewöhnlich für die gemeine Sache hat, dem Raiser ihren Benstand gaben, die protestantischen dagegen mit allem Eiser, welchen das eigene Interesse entzündet, zu den Waffen griffen. Luther, welcher vergebens zum Frieden gerathen, starb kurt vor dem Ausbruch des Rrieges. \*)

Dhne des Raisers perfönliche Entschlossenbeit und Kriegskunst wäre die katholische Parthey überwälstigt worden. Mit Noth hielt sich Karl in seinen Bersschanzungen vor Ingolstadt gegen die überlegene protestantische Heeresmacht. Wären die verbündeten Feinde so einig im Rath als im Sinn gewesen, so würde wahrscheinlich der Kaiser erlegen seyn. Alsdann hätte Teutschland die kirchliche Einheit unter der Fahne des stegenden Protestantismus erringen mögen; aber vielleicht wäre dadurch die politische Zersplitzterung beschleunigt worden; es sey denn, daß über den Trümmern des gestürzten Kaiserlichen Anses hens sich die Dictatur eines protestantischen Fürsten erhoben, und die teutschen Stämme gewaltsam zusamsmengehalten hätte.

### S. 17.

Der Triumph ber protestantischen Sache verhinderte ein protestantischer Fürst. Der-

<sup>\*) 1546. 18.</sup> gebr.

gog Morig von Sachfen, bas haupt ber jungern, Albertinischen Linie, nach bem Befigthum ber altern, Erneftinischen, geluftend, und mit bete . Churfurften, Johann Friedrich, in perfonlicher Bermurfnift, verband fich mit bem Raifer, und fiel in Das Land feines Bermandten und Confessionsgenoffen; ber Churfurft, um daffelbe ju ichirmen, eilte mit feinen Bolfern babin, und bas große Bundesbeer. nach feinem Abgug, gerftreute fich. Rarl aber, welchem ine amifden die vabftlichen Bulfetruppen und die niederlandifchen Rabnen fich angeschloffen, unterwarf phie Mube und guchtigte bie vereinzelten Stande. Rur ber Churfurft, welcher fein Cand wieder erobert batte. erichien noch furchtbar. Gegen Ibn rutte Rarl im folgenden Sabre mit den fvanischen und italienischen Rerntruppen, folug ibn entscheidend ben Dublberg an der Elbe. \*) und befam ibn gefangen. Gin Rriegsgericht, an deffen Spize der unmenschliche Bergog von Alba fag, verurtheilte ben erlauchten Gefangenen, als welcher mit der Reichsacht megen Sochverrathe und Empbrung belegt fen, gum Tode. Unerschüttert vernahm ber Churfurft die Unfundigung folden Urtheils, welches ju vollstreden jeboch feineswegs in bem Ginne des Raifers lag. Rur nies bergeworfen gur Annahme auch der fcmerften Friedensbedingung, follte der Churfurft und fein Saus, und alle Reichsstände follten an die langft vergeffenene Dachtvollfommenheit des Raifers mit

<sup>) 1547. 24,</sup> April.

Schreden erinnert werden. Auch unterschrieb Johann Friedrich, durch die Thränen seiner Gattin bewegen, einen traurigen Vertrag, wodurch er Verzicht auf tas Churfürstenthum leistete, die Feste Wittenberg berausgab, von allen Bündnissen wider den Kaiser und dessen Bruder auf immer sich lossagte, und so lange es Karln beliebte, dessen Gefangener zu sepn sich verzstund. Seiner Familie wurde das Gebiet von Gretha sammt einer mäßigen Jahresrente zugeschieden, wozu später das Fürstenthum Altenburg, mit noch andern kleinern Besizthumern, kam. Das Churfürstenthum aber, mit der Churwürde, verlieh der Kaiser, als bedungenen Preis des Beistandes, an Moriz von Sachsen, den Stifter des noch heute regierenden Pauses.

Auch der Candgraf von heffen vergaß seines Trozes und unterwarf sich Rarin, auf Treue und Glauben eines durch Vermittlung seiner Freunde abgeschloffenen zweideutigen Vertrages, nach dessen Wortslaut oder gegen dessen Wortlaut (weil bier abweichende Angaben vorliegen) er in langwieriger Gefangenschaft für seine Empörung oder für sein Vertrauen büßte.

Und durch das gange Reich gieng das Schreden von des Raifers Macht. Alle Abtrunnigen erfuhren die Schwere feines Zornes; aber auch die getreuen Stände feufgten über den ungewöhnten Derrscherton und über die Laft der Kriegssteuern.

**6.** 18.

Da wurde ein Reichstag nach Angsburg ausgeschrieben, jur endlichen Schlichtung Der firch-

lichen Bermurfniß. Der Raifer, mit allem Glang ber Majeftat umgeben, forderte bie Brotestanten von neuem auf, fich den Musfpruchen des Concils ju unterwerfen. Aber fo eben mar biefes Concil von dem Dabit. welcher Rarls ichwellende Macht mit eiferfüch. tigen Bliden betrachtete, nach Bologna verlegt morben. Gine ausgebrochene anftecende Rrantheit, por welcher die Bater ju fcugen fepen gab ben Bormand au diefer Berlegung, Deren mabren Grund jedoch ber Raifer deutlich erkannte, und darüber mit dem Pabft in erflarten Saber gerieth. Die Sartnadigfeit bes lettern bestimmte Rarln, aus eigener Machtvolltommenbeit, in Der Gigenfcaft als Beiduger ber Rirde Derfelben wenigftens einen geitlichen Frieden au geben. Er verfundete baber eine, von einigen aus. gezeichneten Gottesgelehrten bender Confessionen verfertigte einstweilige Glaubens . und Rirchenregel, morin die fatbolischen Lebren in moglichst iconenden, einer verichiedenen Muslegung Raum gebenden, Musbruden, baneben auch einige rein protestantische wenige ftens als gebuldet erichienen.

Dieses "Interim" ober "der römischen Kaiferlichen Majestät Erklärung, wie es der Religion halber im heiligen Reich bis zu Austrag des allgemeinen Concilit gehalten werden solle" erfuhr zwar auf dem Reichstag selbst nur geringen Widerspruch: aber das allgemeine Misvergnügen erwachte bald, und that sich von benden Seiten durch lauten Ladel, von protestantischer Seite durch förmlichen Widerstand kund. Sleichwohl beharrte der Kaiser auf dem Bollzug seines Willens, gleichmäßig die Schreden erinnert werden. Auch unterschrieb Johann Friedrich, durch die Thränen seiner Gattin bewegen, einen traurigen Bertrag, wodurch er Berzicht auf tas Churfürstenthum leistete, die Jeste Wittenberg berausgab, von allen Bündnissen wider den Raiser und dessen Bruder auf immer sich lossagte, und so lange es Rarln beliebte, dessen Gefangener zu sepn sich verstund. Seiner Familie wurde das Gebiet von Gerthan sammt einer mäßigen Jahrebrente zugeschieden, wozu später das Fürstenthum Altenburg, mit noch andern kleinern Besigtbumern, kam. Das Churfürstenthum aber, mit der Churmurde, verlieh der Kaiser, als bedungenen Preis des Beistandes, an Moriz von Sachsen, den Stifter des noch heute regierenden Pauses.

Auch der Landgraf von heffen vergaß seines Trozes und unterwarf sich Rarln, auf Treue und Glauben eines durch Bermittlung seiner Freunde abgeschloffenen zweideutigen Bertrages, nach deffen Bortlaut oder gegen dessen Bortlaut (weil bier abweidende Angaben vorliegen) er in langwieriger Gefangenschaft für seine Empörung oder für sein Bertrauen büßte.

Und durch das gange Reich gieng das Schreden von des Raifers Macht. Alle Abtrunnigen erfuhren die Schwere feines Jornes; aber auch die getreuen Stande feufzten über den ungewöhnten Perrfcherton und über die Laft der Kriegssteuern.

S. 18.

Da wurde ein Reichstag nach Angeburg ausgeschrieben, jur endlichen Schlichtung ber firchlichen Bermurfniß. Der Raifer, mit allem Glang ber umgeben, forderte die Protestanten von neuem auf, fich den Ausspruchen des Concils ju unterwerfen. Aber fo eben mar diefes Concil von dem Dabit, welcher Rarls ichwellende Dacht mit eiferfuch. tigen Bliden betrachtete, nach Bolvang verlegt mor-Gine ausgebrochene anftedende Rrantheit, vor welcher die Bater ju fcugen fenen gab ben Bormand au Diefer Berlegung, beren mabren Grund jedoch ber Raifer deutlich erfannte, und darüber mit dem Pabft in erflarten Saber gerieth. Die Sartnadigfeit bes lettern bestimmte Rarln, aus eigener Machtvollommenbeit, in der Gigenfdaft als Befduger ber Rirde Derfelben wenigftens einen geitlichen Frieden au geben. Er verfündete daber eine, von einigen ausgezeichneten Gottesgelehrten bender Confessionen verfertigte einstweilige Glaubens . und Rirchenregel, morin die fatholischen Lebren in moglichst iconenden. einer verfchiedenen Auslegung Raum gebenden, Musbruden, baneben auch einige rein protestantische wenige ftens als gebuldet ericbienen.

Dieses "Interim" oder "der römischen Kaiferlichen Majestät Erklärung, wie es der Religion halber im heiligen Reich bis zu Austrag des allgemeinen Concilis gehalten werden solle" ersuhr zwar auf dem Reichstag selbst nur geringen Widerspruch: aber das allgemeine Misvergnügen erwachte bald, und that sich von benden Seiten durch lauten Label, von protestantischer Seite durch förmlichen Widerkand kund. Sleichwohl beharrte der Kaiser auf dem Bollzug seines Willens, gleichmäßig die Grenzen feiner Macht wie den Geift der Menichen vertennend. Un diesem Starrfinn scheiterte fein gans ges Glud.

Denn an die Stelle ber Ehrfurcht tam jest Sag in Die Bemuther, als Er ben fich Straubenden gum Theil mit rober Gewalt das Interim aufdrang. ften und Bolt, juma die fregen Stadte, emporte es, Dag ber Raifer nach Machtvollfommenbeit, auch in Rirchen - und Gemiffensfachen , ftrebte. Mehrere ber lettern widerfegten fich offen. Da griff Rarl gu ben Baffen; Magdeburg vor allen reigte feinen Born. Die Bezwingung Diefer belbenmutbigen Gtadt übertrug er bem Churfurften Morig, ber mit Regen fchlauer Politit ben Raifer umftrickt bielt. Denn nicht fobald batte er ben Preis feines treulofen Benftandes gegen den ichmaltaldifden Bund, das Churfurftenthum, erhalten, als er von Gifersucht wider den Raifer wie von Religionseifer angetrieben, feinen Glaubensgenoffen fich ju nabern, und Plane ju Raris Demuthiqung ju fchmieden begann. Die Belagerung Magdeburg& gab ibm ben willfommenen Unlag, eine Deeresmacht. und felbit auf Untoften bes Reiche, ju fammeln. fichtlich jog er nun bie Belagerung in Die Lange, und felbit nachdem die Stadt fich unterworfen, entließ er - unter icheinbaren Bormanden - fein Rriegevolt nicht, mabrend gebeime Unterhandlungen mit ben proteftantischen Standen und mit bem friegsluftigen Rie nig von Frantreich ben Schlag bereiteten, ber ben. burch beuchlerische Berfprechungen in Schlummer gemicaten Rarl von feiner Dobe fturgen follte.

Rarl mar in Infprud, von mo que er ben Gang des burch Julius III. (Pauls III. zwar gleich. gefinnten, boch minder hartnadigen Rachfolger) nach Erient gurudverfegten Concils gu lenten fuchte, und augleich die Bewegungen in Teutschland berbachtete. Als nun Magbeburg fich endlich an Moris erges ben; ba brach diefer auf mit feinem Deere, verband fich mit jenem bes jungen Candgrafen Bilbelm von Deffen, beffen Bater noch immer in ber Gefangenichaft bes Raifers ichmachtete, und mit ben Schaaren des Marfgrafen Albrecht von Brandenburge Eulmbach, und überfiel ben ichlechtgerufteten Raifer; mabrend auch Ronig Deinrich II. bas Bergogthum Lotbringen überfcwemmte, und ber Bisthumer Des. Loul und Berdun fich bemachtigte. \*) 3n öffentlichen Schriften rechtfertigten Die Berbundeten ibren Abfall durch barte Beidmerben gegen Rarin. Mur gur Rettung ber teutschen Frendeit batten fie Die Waffen ergriffen. Wogegen ber Raifer ihnen bitter bas Bundnig mit Franfreich vorwarf, und bag fie felbit mit ben turtifden Baffen in Ungarn Briefe gewechselt batten, als ph fle Teutschland, welches befrepen ju mollen fie porgaben, Diefen Erbfeinben gu aberliefern gedachten.

Diefer Unfall — benn mit entschiedener Ueberlegenheit fochten die Berbundeten, ja es mare bepnabe Rarl Gelbst in Insprud dem Churfurften in

<sup>.) 1552.</sup> Marg.

Die Banbe gefallen - fant tief in bas Gemuth bes alternden Raifers. Bon nun an gab er die Soffnung auf, mit ober obne Concil ben Religionszwiespalt gu Darum bot er die Sande jum Frieden mit ben Abtrunnigen, vorzüglich, bamit er mit ungetheil. ter Macht wider den ichlimmften Reichsfeind, wider Die Frangofen giebe. In Paffau, unter Bermitt. lung des römischen Ronigs Rerdinand, wurde ber Bertrag gefchloffen, \*) welcher ben Protestanten Religionefrenbeit gemabrte. Doch blieb noch Manches au bestimmen übrig, welches ber nachfte Reichstag perpollftanbigen follte. Aber erneuerter Rriegslarm, porgüglich durch ben unruhigen Albrecht v. Culmbach Sader mit ben Bifchoffen von Bamberg und Burge burg veranlagt, erfüllte bas Reich. Churfurft Do. rig Gelbft, welcher Albrecht bandigen follte, blieb gegen benfelben in ber Schlacht bei Sievershaufen, welche gleichwohl Albrecht verlor. Der Rubefforer ward bald barauf aus dem Cande gejagt. Huch ber frangofifche Rrieg, welchen Rarl zwar mit Dacht. jedoch ungludlich führte, \*\*) verzögerte die Bollenbung bes Friedenswerts. Endlich auf bem Reichstag gu Augsburg tam es gu Stande \*\*\*) nach unfaglie den Bemühungen und vielem engherzigem Begant.

<sup>•) 1552. 16.</sup> July.

<sup>\*\*)</sup> fiebe unten Rap. IV.

<sup>\*\*\*) 1555.</sup> 

# S. 19.

Der Inhalt biefes Religionsfriedens, fo wie die Geschichte ber ibm porangegangenen Berband-. lungen mag vor bem Urtheile eines aufgetlarten Beits altere als ein Monument ber flaglichften Beidrantung und Berfehrtheit feiner Urbeber gelten. Buoorberft war blos von der Freybeit ber Reicheftande, nicht aber bes Boltes die Rede. 3mar batten die Protestanten auch fur bie Unterthanen die Gemiffens. frenheit gefordert, (wiewohl im Biberfpruch mit ibren frubern Erflarungen, mobl auch nur in der Abficht, ben Uebertritt zu ihrer Confession zu begunftigen ;) und ber edle Bergog Chriftoph v. Burtemberg hatte für folche Forderung einige eindringliche Borte gefprochen ; aber - auf die Erflarung bes romifchen Ronigs und bes Bergogs von Bavern: "Man tonnte ibnen, die ba boch ber emigen Geligfeit theil. baft werden wollten, nicht zumuthen, baf fie ihren Unterthanen eine Religion verftatten follten, auf die fie gar feinen Eroft zu ftellen mußten" - ftunden bie. fonft überall im Tone der Ueberlegenbeit redenden Protestanten von dem fo beiligen Begebren' wieder ab, und begnügten fich bamit , bag wenigftens ,,den Dhrigteiten (alfo jumal ben Grundberrliche feiten - was jedoch fatholischer Geits bloß für Die unmittelbare, oder Reichsritterfchaft bewilligt murbe) fren fteben folle, fich mit ihren Unterthanen ju einer ber benden Religionen ju begeben ; daß bie ben geiftlichen, aber nur ben geiftlichen Fürken zugeborigen Ritterschaften, Stadte und Communen, welche schon seit langer Zeit der Augsburger Confession anhängig sepen, daben verbleiben dürften, und daß endlich in den Fren und Reichstadten, wo Die alte und der Augsburgischen Confessionsverwandten Religion bisher im Gang gewesen, solches auch ferner so bleiben sollte."

Demnach ward die Frucht des blutigen Rampfes dabin beschränkt, daß einige hundert oder tausend Daupter in Teutschland ihrer Ueberzeugung in Relissionskachen folgen durften. Einem kleinen Theile der übrigen könne zwar der schon errungene Besigstand ein Recht geben; aber die Masse der Ration sollte in ihrer Gewissensfrenheit preis gegeben an die Willubr jener Häupter, und, ob Einer im Bolt seiner Ueberzeugung folgen durste oder nicht, von dem Jusal abbängig senn, ob sein Derr dieselbe Ueberzeugung theile. Er möge im verneinenden Falle ausswandern! Dieses traurige Recht und zwar mit Absgugsfrenheit wurde ihm gemährt:

Dagegen wurde mit unbeugsamem Eifer dar, über gestritten, ph die Religionsfrenheit auch den geistlichen Ständen zusomme, oder ob dieselben und überhaupt alle Prälaten (wie ben der niedern Geistlichkeit sich von selbst verstund) wenn sie von der alten zur neuen Religion träten, ihres Amtes und geistlichen Besizthums sollten entsezt seyn? — Das lezte verlangte der König Ferdinand mit den katholischen Ständen unbedingt und unnachgiebig. Auch wohl mit Recht; denn wie mochte man nach erklätter und anerkannter Trennung

ber benben Religionstheile, alfo nach formlich aufgebobener rein driftlicher Rechtsgemeinschaft ber teutschen Rirche, Die Gigenschaft eines Stiftes und Rirchenautes, ja die bamit oft verbundene Gigenichaft eines gangen Candes rechtlich abbangig erklaren von der perfonlichen Gefinnung bes zeitlichen Inhabers, und amar eines folden, der nicht aus eigenem felbftftandis gem Recht, (wie etwa ein weltlicher und Erbfürft) fondern blos vermoge Umtes und Auftrages Daffelbe vermaltete? Aber Die Protestanten, welche die Frenheit ber Unterthanen fo leichtfinnig dabingegeben, bestunden auf dem Fortbeffg Des Rirchengus tes für die ju ihrer Confession tretenden Stande und Dralaten ale auf dem Sauptpreis des Rampfes. Richt etwa forderten fie, bag, wenn 1. B. ein bifcoffe liches Cand fich gur protestantifden Rirche wendete, aledenn auch der bifchoffliche Stubl dem protestantifcben Rorper angebore, - benn foldes Recht eines Landes oder einer firchlichen Gemeinde erfaunte man nicht; - fondern daß der aufgestellte birt einer tatholifden Gemeinde nach Billführ gur protefantifchen Rirche übertreten, und gleichwohl Rirchenbaupt, auch mit dem Reformationerecht befleideter Landesberr und Rugnieffer bes Rirdengutes bleiben, Diefes legtere fonach protestantifches Gigenthum fenn folle. Much gaben fie, wiewohl Rerbinand aus fais ferlicher Bollmacht ben "geiftlichen Borbebalt" (reservatum ecclesiasticum) - wie man bie verbangnigvolle Rlaufel nannte - als unerlaflie de Bedingung Des Friedens erflarte,

Einwilligung dagu nur in einer schwankenden und gwendeutigen Form, was den Samen zu noch größestem funftigem Dader ftreute.

Endlich wurden die Reformirten, überhaupt Me, die weder der katholischen noch der augsburgischen Consession anbiengen, als ausgeschlossen von dem Religionsfrieden erklart. Man hatte also nicht aus Erkenntnis, oder Liebe, sondern blos aus gegenseitiger Furcht den Frieden geschlossen. Man blieb engherzig, wie zuvor. Doch war wenigstens unter den Dauptparthepen an die Stelle des vorigen heillosen Verhältnisses bloß kampfender Kräfte und widerstreitender Ansprüche nunmehr ein außerer Rechtszust and getreten, die nörbigste Grundlage eines mit der Zeit auszusührenden vernunftgemäßen Baues.

### S. 20.

Als ber Augsburger Religionsfriede gefchloffen und dadurch der Reformation in ihrem teutschen Mutterlande ein gesicherter Rechtsboden gegeben ward, hatte dieselbe bereits stegreich in mehreren andern Reichen sich ausgebreitet und befestigt.

Außer dem Preußischen Lande, welches ber Sochmeister Albrecht von Brandenburg, und den Offeeprovinzen, welche der Heermeister der Schwertbrüder, Gotthard von Rettler, der protestantischen Rirche zugewendet, bekannten frühe auch Danemark und Schweden sich zu derselben; das erste unter Friedrich I. und Christian III., das lezte unter dem Befreyer des Reiches Gustav Basa. Biele Betenner,

boch nicht bie Berrichaft hatte Luthers Cebre in Ungarn, Bobmen und Polen errungen.

Much die Lebren 2mingli's und Calvin's (die reformirte in engerer Bedeutung) mar weitbin verbreitet worden. Bon ibrem Mutterland, ber Sel vetifden Gidgenoffenschaft (wofelbit fie unter ichweren Rampfen mit ber tatholischen Rirche fich in mehreren Rantonen feftfegte, gieng fle aus in alle Mbeinlande, vorzüglich in die Belgifchen, jugleich auch in alle Provingen Frantreichs, welchen fie bie beftiaften Erichutterungen bereitete, nicht minder nach Schottland und England. Bu legt genanntem Reiche batte R. Seinrich VIII. fich ibr anfangs entgegengeftellt. \*) Geine fpatern Bermuriniffe mit bem Pabfte begunftigte jedoch ihr Emportommen. Gie ichlug fefte Burgeln, obgleich ber befpotifche Ronig fich felbst jum Dberhaupt ber englischen Rirde er-Marte \*\*), und mit Ausnahms bes Dabftes und bes Dondsmefens ben fatholifchen Rirchengebrauch beibebielt. Die phaleich furge Regierung Ebuarbs VI. gab ibr neue Rrafte, alfo, daß felbit bie tyrannifche Berfolgung ber Ronigin Maria fie mehr ju todten vermochte, und die Bunft Elifabeths fie fur immer jur Derrichaft erbob. Doch

<sup>•)</sup> Sein Buch de septem Sacramentis erwarb ihm vom Vabft ben Titel defensor fidei. Den Titel behielt er bei, obichon er fpater die Todesstrafe darauf jeste, ju glauben was er in demfelben Buche gelehrt.

<sup>\*\*) 1534.</sup> 

gestaltete fich die englische Rirche gu einer eigenen, von ber ftreng reformirten gefonderten Rirde, butch Die Bepbehaltung der bierarchifden Rorm und vieler Man nennt fie bie bobe Unglifani-Geremonien. fche oder Epiftopal . Rirche, und fie ift durch den Conformitatbatt \*) für die alleinberrichende in England ertlart. Insbefondere zeichnet fie fich burd die von Rich. Bancroft 1588 bingugefügte ausdruckliche Lebre aus, daß bie Bifcoffe ibre Dacht nach gotflichem Recht befigen, und dag blog bie von Den Bifcoffen empfangene Beibe berfelben theilbaftig mache. Much in Brland erhielt diefe Rirche ben Borrang, phwohl die Mehrheit bes Bolfes fatholifd In Schottland mar das rein reformirte pder presboterianische Softem vorberrichend, welches auch in England viele Anbanger behielt und dadurch ju Drud und Berfolgung Unlag gab. Biele politische Umwälzungen giengen aus foldem getrennten Religionsverbaltniß bervor.

Es genuge hier dieser allgemeine Ueberblid. Die nabern Umftande mögen der politischen Geschichte der einzelnen Reiche vorbehalten bleiben. Rur ben Teutsch. Iand, wo die Reformation ihren Ursprung genommen, schien es zwedmäßig, die umständlichere Geschichte derselben im Zusammenhange bis zu ihrer gesezlichen Besestigung fortzusühren.

<sup>• ) 4562.</sup> 

### S. 21.

Auch reibt fich bier naturlich eine furze Darftels lung ber noch übrigen allgemeinen oder im Schoofe ber einzelnen Rirchen entstandenen Berbaltniffe und rein firch lichen Borfalle an, jumal derjenigen, Die mit der Reformation in naberer Berbindung fteben.

Der Zustand der katholischen Rirche fordert hier unsere besondere Ausmerksamkeit. Derselbe ward gleich nach der Resormation und großentheils durch dieselbe wirklich verschlechtert. Man sagt wohl: das schonungslose Ausbeden seiner Blößen durch den ergrimmten Feind, und die Rothwendigkeit gegen des serrimmten Feind, und die Rothwendigkeit gegen des sen Angriffe sich zu vertheidigen, habe den katholischen Clerus zur Besserung seiner Sitten ausgesordert und zur emsigern Pflege der Wissenschaft. Allein dieß geschah nur ausnahmsweise und in sehr beschränkter Sphäre. Die Reform war nur verhaßter geworden, seitdem sie als Feldgeschrep der Feinde tonte. Vorsäuslich gilt dieses vom Pähklichen Stuhl, wo die Resorm am meisten Noth that.

"Benn der Pabft feinen hof reformirt, so erklart er sich schuldig, und giebt den Regern Muth, noch mehr zu fordern"; sagte der Kardinal Godderini; und in der That sind wohl in der ganzen neuern Zeit so schlimme Pählte nicht gewesen, als gerade in der verhängnisvollen Epoche der Reformation. Leo X. \*) und Clemens VII. \*\*)

<sup>\*,) 1513.</sup> 

geborten mehr ber weltlichen Politif als ber Rirdenregierung, welche fie übrigens febr fcblecht fubrten . an . und der mobildentende Adrian VI. \*) war eine fonell vorübergebende, wirtungelofe Ericheinuna. Rach Clemens tam ber finftere Paul III. (Farnefe) \*\*), ber nicht nur Bannfluche, fondern auch Truppen mider die Reter fandte, jedoch noch mehr als Diefe die Macht des Raifers hafte. Muf ibn folgten Julius III., (ber Rarbinal del Monte. Pringipallegat benm Concil von Tritent \*\*\* ), welcher Die Belt burch die Erbebung feines 16jabrigen Lieb. lings, gubor Affenwarters in feinem Saufe, gum Rarbingl ber romifchen Rirche argerte; hierauf Paul IV. (Caraffa) \*\*\*\*) ein Mann voll Leibenschaft und weltlicher Berrichsucht, gugleich ber erfte Berfunder eines gangen Inber ber verbotnen Bucher; Dius IV., †) welcher, durch die Trienter Schluffe noch unbefriedigt, burch Concordate mit ben vereinzelt'en Rationen unbillige Bortbeile fuchte: Dius V., 14) beffen Rachtmablebulle im Ion ber Sildebrandifden Beit erflang; und Gregor. XIII., +++) welcher bie Parifer Bluthochzeit burch offentliche Dankgebete feverte. Dagegen war Girtus V., ++++ ) der nach ibm den Stubl bestieg, ein mabrhaft großer Mann und Fürft, belldentend, boch als Babft ben altromifchen Bringipien folgend, auch bart und befpotifc. Reiner feiner Rachfolger burch ben gane

<sup>\*) 1521. \*\*) 1534. \*\*) 1550. \*\*\*\*) 1555.</sup> 

<sup>†) 1559. ††) 1564. †††) 1572. ††††) 1585.</sup> 

ganzen Zeitraum, ist ihm an Geist zu vergleichen, ketner an Sittenstrenge. Wir mogen und ihrer namente lichen Anführung enthalten; wiewohl Einige derselben in der politisch en Geschichte, als Vergrößerer des Ritchenstaates und als emsige Theilnehmer an profomen Welthändeln auftreten. Uebrigens blieb unter ihnen allen der römische Dof in unvermindertem Verderbnis.

#### S. 22.

Daffelbe wirfte natürlich gurud auf bie gefammte Patholifche Belt. Das Licht, welches in ben Reiten Des Concile von Coftnig und jenes von Bafel fo erfreulich und boffnungereich in ihr ju leuchten begann, es drobte Erlofdung. Die Richtung ber Daffe, wie der Saupter mar feindfelig gegen baffelbe. mar diefes jum Theil die Wirfung einer traurigen Reaftion, abnlich derjenigen, Die wir beute in ber politifchen Belt gegen einige Uebertreibungen ber Frenheitsfreunde befeufgen; jum Theil aber baraus entstanden, daß - wie wir abermals das treffendfte Gegenftud bavon in ber neuesten Geschichte erbliden - nach emporgehaltener Fahne ber firchlichen (wie bier ber politifchen) Reform, und alfo erflatter Spaltung, die beffern Ropfe, welche fonft in Dem Gefammtforper - dort ber Rirche, bier ber autorifirten Staatbrechtslehrer - mit gestimmt, Demnach einzelne gute Befchluffe durch Stimmengabl und Ginfluß veranlagt hatten, nunmehr gu ciner gefonderten Parthet fich bildeten, alfo von bem Sauptforper ober von der Maffe gefdieben p. Rotted 7ter 23d.

und to s getrennt wurden. Bas bier gurud blieb, war nur meift Bobenfat, ober Defe, welche von bem edleren Geift nicht mehr überfloffen, defto geneigter ward, in Faulnif zu übergeben.

Diefes barte Urtbeil ju rechtfertigen (gegen meldes einzelne Musnahmen - wie Ergsmus von Rotterbam - wohl nicht werden geltend zu migden fenn), bedarf es nur eines Blides auf das Concit von Trient, und einer Bergleichung von beffen Beift mit jenem der bevden frubergenannten von Roftnis und von Bafel. Mit unfäglicher Mube batte Rarl V. jumege gebracht, daß die ichon im Sahr 1530 ben Brotestanten mit Bestimmtheit verbeißene allgemeine Rirdenversammlung, welche allein die entftandene Spaltung beilen und die fo nothwendige Reform ber Rirche in Saupt und Gliedern bemirten gu tonnen ichien, endlich vom Pabit Baul III. 1537 nach Mantua, darauf nach Bicenza und erft 1542 nach Erient berufen murbe. Doch neu aufgeregte Dinderniffe verzögerten abermals ibre Eröffnung melde nicht früher als am 13ten December 1545 ben einer noch febr fleinen Angabl von Bifcoffen ftatt fand. Aber ichon am 21ten Mart 1547, nachbem erft fieben Sigungen ftatt gefunden, und barin neben mehreren minderwichtigen, meift nur ben Proteftanten ungunftige Befchluffe gefagt worden, befretirte fe ibre Berfegung nach Bologna und blieb auch allda - wiewohl mit einer burch bes Raifers Ginfluß febr verringerten Angabl von Bifcoffen - bis 1551, in welchem Jahre fie auf P. Julius III. Gebeis nach Trient jurudfebrte und am iten Dap

allda ihre eilfte Sizung bielt. Gleich im folgenden Jahr aber veranlaste Churfürst Morizens Krieg eine Suspenston des Conciliums, welches sich dann erst zehn Jahre später wieder versammelte und am 18ten Januar 1562 mit der 17ten Session seine 3te Periode begann. Dieselbe mährte bis zum 4ten December 1563, an welchem Tage mit der 25sten Session das Concilium geschlossen ward.

Daffelbe bat in Glaubensfachen durch eine beutlich gezogene und mit Banufluchen mohl vermahrte Grenglinie die fatholische Rirche von der protestantischen fowohl als von ber griechischen forgfältig gefdieben, gegen, die protestantische zumal, ungeachtet ber Rirdenfriede ber angegebene 3med ber Berfammlung mar, eine fast unübersteigliche Scheidemauer aufgeführt, in Disciplingrfachen wohl einige minder wichtige Berbefferungen angeordnet, in Rudficht auf bas Goftem ber Sierardie und des Pabitthums aber folche Grundfage aufgestellt, daß Frantreich. Teutich. land und Ungarn burch feierliche Erflarungen fic Dagegen vermabren ju muffen glaubten. Ueberhaupt batten die Pabftlichen Legaten (für welche fogar bas ausschließende Recht bes Borfchlags vindigirt ward) Darauf das entichiedenfte Uebergewicht. Der beil Bater ichidte bem Concilium nach bem fartaftifchen Ausbrud bes frangofifchen Gefandten posttäglich ben beiligen Geift in dem Felleifen, worin fich die Inftruttionen für die Legaten befanden und die italienie ichen Bifcoffe vereitelten durch ihre Mehrzahl die Mirtfamteit ber lichtern Frangofifchen, Spanifchen und

Teutschen Stimmen. Die pabstliche Derrscherpolitit feperte in dem Sauptresultat des gesuchteten aber trefflich bearbeiteten Concils ihren höchsten Triumph, und der lezte Laut, der aus dem Munde der versammelten driftlichen Bäter durch den Tribentinischen Dom schalte, war ein Fluch gegen die Reger...

# g. 23.

Diesem Fluch gab die Engberzigkeit oder Tyrannen der Gewaltigen jener Zeit eine sehr ausgebreitete
schredliche Ersulung. Die schönsten katholischen Lander und die Gepriesensten ihrer Könige wurden verdüstert und schändeten sich durch Reperversolgung und
Repergerichte. Bon den unverhülten Gewaltthaten
sanatischer Buth der Säupter und der Bölfer, von
Religionskriegen und Mordthaten steht in der politischen Geschichte der einzelnen Reiche die gelegenbeitliche Andeutung. Wir wollen hier blos auf die Kepergerichte, wo unter misbrauchter Form des
heiligen Rechtes gepeinigt und gemordet ward, insbesondere auf das Brandmal der Menschengeschichte, auf
die Inquisition, einen trauernden Blick werfen.

"Wir haben schon bey frühern Anlässen (B. V. in ber Rirchengeschichte und B. VI. in der Geschichte Spaniens) von der ersten Errichtung dieses abscheulichen Gerichts gesprochen. Gegen die unglücklichen Albigenser und Waldenser ward es am Anfang des XIllten Jahrhunderts von Pabst Innocenz III. ins Dasenn gerufen, und von Gregor IX. 1229 als beständiges Tribunal,

und beffen Bermaltung ben Dominitanern gebub. re, erflart. Radmals bat Ferdinand ber Ratho. lifde, noch vor der Eroberung Granaba's, jur Reiniaung des Reiches von verftedten Saracenen und Buden fie in Spanien eingeführt, und ihr 1478 ben Dominitaner, Thomas von Lorquemada gum erften Dberrichter gefegt; unter Biderfpruch des Dabe ftes, als welcher unwillig feine, die pabftliche Inquis fition, bier burch jene bes Ronigs verbranat fab. In Formen maren jedoch bende Anquifitionen fic abnlich, nur bie fvanische noch ichredlicher. Ber ben leifeften Berdacht bes beiligen Gerichtes auf fich gego. gen , gegen wen immer ein geheimer Unflager fich gemeldet hatte, berfelbe mard begraben in Rerternacht, gur Gelbftangabe durch Beangstigung und Martern gezwungen, und mo nicht besondere Milderungegrunde porlagen, dem Feuertobe bingegeben. Gein Bermogen fiel bem beiligen Bericht ober bem Ronige anbeim, feis ne Rinder maren ebrlos. Gelbit gegen langft Berftore bene murben Berdammungeurtheile gefprochen, und an ibren berausgegrabenen Gebeinen, an ihrem Bermogen und an den unichuldigen Rachtommen vollzogen. Reis ner im Reiche war ficher vor ben Rlauen ber beiligen Safder, Die Inquisition morbete auch im Dienft ber Privatrache ober ber toniglichen Tyrannen. Dur ibre eigenen Diener mochten ber Berfconung fich getroften, baber felbft Grandes von Spanien fich ibr als Familiaren anfoloffen. Die gräflichen Muto's da fe - nicht felten in Gegenwart bes Ronigs felbft gefevert - unterbielten fortmabrent

die Schrecken des heiligen Gerichts; das öffentliche Mitleiden gegen die Schlachtopfer wurde erstickt durch graufenhafte Ceremonien und fanatischen Dohn.

Richt ohne Widerftand warb bas icheufliche Glaubensgericht eingeführt. Caftilien und Arragonien - lexteres felbft mit Baffengewalt - ftraubten fich gegen die neue Tyranney. Aber das edle Baragona, mit ibm auch bie fcmacheren Stadte, erlagen ber to. niglichen Rriegsmacht; und ein legter Berfuch , burch fcmere Geldsummen vom Geig des Ronigs gu erhalten, mas man vergebens von feiner Menfchlichfeit gefordert, murde vereitelt burch Torquemada's frevelhafte Lift. In das Zimmer Ferdinands und Sfabellens trat ber Scheufliche mit einem unter bem Mantel verftedten Rrugifft, enthullte es und fprach: "Geht bier ben Gefreuzigten, ber um 30 Gilberlinge verkauft ward! Bollt Ihr ihn wieder verlau. fen ? Er wird fich rachen:" - Darauf gieng er, bas Rrugifir gurudlaffend. - Das Inquisitionsgericht blieb.

Bald erhielt es vermehrte Thatigfeit durc die große Glaubensneuerung Luthers und Calz vin 8. Durch feine Schergen ift Spanien rein gefürchteten geblieben pon diefer Regeren. Aud Rebenlande Díe Stalischen. Spaniens . auch Umerifa murben bavon rein erbalten burch baffelbe verzweiflungevolle Mittel. Beldergestalt feine Einführung in ben Rieberlanden die Haupt des 'Abfalls derfelben von Spanien ursache und ber Grundung eines neuen Freiftaates gewesen, wird in der politischen Geschichte ergablt (G, une

ten Rapitel V.). Auch in Frantre ich und Teutschland erhoben sich die Inquisitionstribunale, doch mit beschränkter Wirksamkeit und kürzerer Dauer. Portugal dagegen fühlte feit 1557 die Schreden derfelben so fürchterlich als Spanien, und trug sie hinüber nach Oftindien, allwo in Goa die europäische Unmenschlichkeit sich das gräßlichste aller Denkmale baute.

Doch nirgends verderblicher, als in ihrem Dutterlande, in Spanien felbft, bat die Inquisition gewirkt. Gie bat fich wie ein Besthauch über Diefem Lande bes Segens, und einer erlefenen Beimath edler Menschenfrafte gelagert. Gie bat Die Freude baraus verscheucht, wie den burgerlichen Fleiß; burch fie trauert feit Rabrhunderten alldort felbit die Ratur. und ichlummert in todabnlichem Schlaf ber fonft reafame Geift der Menfchen. Auch nachdem fle - ber dem Ermangeln geeigneter Schlachtopfer durch den alle gemeinen Geborfam und bezwungen von bem milbern Beift ber neuern Beit - von ihren außern Schreden viele abgelegt , und auf wenige vereinzelte Benterfces nen fich befchrantt batte, bauerte gleichwohl ibre beile lofe Birfung fort. Aus dem Todesichlummer, worein fie bie Ration gelegt, tonnte nur ein allgewaltiger Sturm Diefelbe emporfdutteln.

## · S. 24.

Fast um dieselbe Zeit, als die legte allgemei, ne Kirchenversammlung, jum Theil aus übergrvgem haß gegen die Reter, die pabstliche Gewalt mit ihren Auswuchsen — als welche man wie den Retern zum Sohn, mit neu erwachter Borliebe in Schuz nabm — für eine lange Folgezeit befestigte, trat eine dauernde — für die katholische Rirche, sa für die ganze Welt böchst wichtige — Einsezung ins Leben, welche zu den gleichen Zweiten mit ganz außerordentslichen Kräften wirksam war; ber Orden der Jesuisten T.

Ignag (Inigo) von Lovola, ein Spanifder Ebelmann, (geboren 1401.) von fcmarmerifchem Gemuth, welcher in feiner Jugend Rriegebienfte im Dee. ter Ferdinands des Ratholifchen gethan, ben ber Belagerung von Pampelona (1521) eine Bunde erbalten, und mabrent des Rrantenlagers durch Lefung pon Beiligengeschichten feine Phantafie vollends entgundet batte, legte, nach abentheuerlicher Borbereis tung und mübevoller Sammlung von Brubern ben Grund ju einem Orden, welchen - nachdem Babit Paul III. a540 benfelben bestätigt batte - fein Radfolger im Generalat, Caineg, (1556) und ein Menfchenalter fpater, Aquaviva, (von 1581 bis 1615) genialifch gur eingreifenbften Birtfamteit in der Rirche und im Staat ausbildeten. Die "Gefelle fcaft Befu" wie bie Lopoliten fich nannten, nahm ben bren Sauptgelübben bes Monchtbums noch ein viertes, des unbedingten Geborfams

<sup>\*)</sup> Bergl. Hist. gen. de la naissance et des progrés de la comp, de Jesus, Paris 1760. 4. Vol. P. Ph. Belf & allg. Seschichte der Zesuiten, Zürich 1789, 4 Thl. u. viele andere.

gegen ben Pabft in allem, was ben Dienft ber Rirche, vorzüglich gegen Reger und Ungläubige betrafe, auf fich, und erhob fich fcnell burch die Gunft des romie fchen Stuble burch Die ausgezeichnetften Privilegien, mehr noch durch die Beisbeit ihrer innern Ginriche tung, an Glang, Reichtbum und Ginflug über alle Mondborden ber Chriftenheit. Der ausschliegende Ge meingeift, die vollige Dabingebung jedes Ginzelnen an die Gefammtheit gaben diefer legten erstaunensmurbige Rraft. Rein Jefuit geborte mehr fich felbft, ober feiner Ramilie, ober feiner Nation an : er mar nichts anderes mehr als Glied des Ordens, als Theil bes großen Rorpers, welchen die Gesammtfeele, ber in Rom refidirende Ordensgeneral, belebte und bewegte. Der Orden aber beftrebte fich "Allen Alles" ju fenn, inshefondere aber ben Fürften als Rathgeber und Beichtvater einflugreich gur Geite gu fteben, durch Unterricht ber Jugen b die nachwachsenben Generationen mit Ideen, Die ber Ordenspolitit frommten, gu erfullen , und durch vielfeitige Berbindung mit allen Ständen ; felbst Ronige - wie Ludwig XIV. - waren weltliche Mitarbeiter ober Lapenbruder bes Ordens) diefelben alle gu beberrichen. Die Babl ber Mitglieder, ibr Robigiat, ibre Berwendung jum geeignetften Dienft, ihre gange Regel war trefflich berechnet gu foldem Zwecke. Alles, auch Die Biffenschaft und die Moral, mußten durch Accomodation demfelben bienfibar werden. Alfo gefchah es, daß fast ameibundert Jahre lang ber Jefuitenor-Den einen ftets mächtigen, allzuoft vorherrichenden

Einfluß in ben großen Geschäften ber Rirche und ber Staaten ausübte, daß er "jugleich Wilden, und balb und sehr verfeinerten Boltern mit großem Erfolge Geseze gab, gewisse Ideen verbreitete und befestigte, und schwache Privatmanner zu Deren ber Erde und ihrer Könige machte." (Johann von Müller).

Aber fo große Erfolge murben erfauft, nicht nur mit Unterdrudung ber individuellen Gelbftftandigfeit und Perfonlichkeit feiner Mitalieder, ale welche fammtlich zu mabren Leibeigenen bes Ordens, ju blinden Bertzeugen feiner Zwede fich bingeben mußten; fonbern auch auf Untoften bes Lichts, bes Rechts und ber Moral in ber gangen, von bem Orden beberrichten oder bearbeiteten Belt. Der Ausruf der Bewunberung über bie machtigen Birfungen, Die von ibm' ausgiengen, wird erftidt burd ben Rlageruf: "Bas batten die Sefuiten nicht berrliches, bumanes und rein wohlthätiges vollbringen mogen, maren ibre Amede auf Licht und Recht gerichtet gemes fen!!" - Aber freilich, bann murben fie auch ber Gunft ber Gewaltigen fich nicht erfreut baben, fie murden, unbeschügt durch Privilegien und Borrechte, als gebeime Berbruderung arbeiten, und - pbicon damals die Polizei fo taufend augig und armig nicht mar, wie beute - fich bennoch auf einen febr fleinen Wirfungefreis baben befchranten muffen.

## S. 25.

In ben vorzuglich eifrigen Bestrebungen ber

Sesuiten wiber das Auftommen der protest antifchen und reformirten Rirche, hatte sie feine beffere Allitten als die Protestanten und Reformirten selbst, d. b. als den Geist der Uneinigkeit, der zwischen diesen benden Rirchen, und auch im Schoof seder-einzelnen muthete.

"Noch fein volles Bierteljahrhundert, bag es Qu= ther gewagt hatte, die Theologie vom Staube ber todtenoften polemischen Scholaftit ju befreien, fo fiengen feine unmittelbaren Schuler icon an, die wiederbergestellte Religion von ihrer vortrefflichen praftischen Abzweckung binmegzubreben, wieder Streitfragen auf Streitfragen ju haufen, und das ichon ju ber Beit, wie noch gar nicht entschieden mar, ob fich bas Ungewitter aufflaren werbe, beffen Ausbruch nicht mehr gu feben, Luther fo febnlich munichte." (Spittler). Andeffen batte Entber felbft durch fein eigenes Beispiel solche Streitluft genabrt. Gein leibenschaftlie der Rampf wider 3 mingli und Calvin über ben Bunft des Abendmable und den noch verbangnig. polleren ber Gnabe murbe nur fortgefest, nicht gne gefangen von feinen Schülern; aber freilich von biefen auch geführt wider Luthers Freund, den gemafigten Delanchthon, und mider beffen ber biegfame Unbanger, die man bald als Crypto-Calviniften verfolgte. Politifche Gifersucht gwis beiden fachfifchen Linien und wechfelnfchen De Gefinnungen ber einzelnen Baufer ermunters. ten ben theologischen Rrieg, und bestimmten gum Theil beffelben Gang; fo wie umgefehrt bie Unperfohnlichkeit der Theologen einen bleibenden 3wie:

ipalt zwifden die Churhaufer Sachfen und Pfalg.

Der Uebertritt bes Churfurften von ber Bfata gur reformirten Rirde, mar für die Broteftanten ein ichwerer Schlag. Babrend die Rlugbeit nicht minder als der acht evangelische Geift Die Schwefter= firden gur Bereinigung aufforderte, veranlagte ber Daß ber ftrengen Lutheraner gegen die gemäßigtern (beren - Calvins Lebre fich annabernde und nun felbft von Bittenberg aus ertonende - Formeln ben erften ein Grauel maren) die Ausarbeitung einer genquer bestimmten symbolischen Schrift, der fogenannten Contordienformel, welche, nach langwieriger und rantevoller Unterhandlung, meift burch bie Mute bes ftreitfertigen Tubingifden Ranglere Jatob Unbrea, endlich ju Bergen ju Stande tam, \*) und Die Trennung ber bepben Rirchen vervollständigte. Aber neue Bewegungen folgten auf diefes gantgeborne Bert. Gelbit Sinrichtungen, jumal das Churfachfifden Ranglers Crell, wegen Ernpto . Calvinis. mus, beffegelten bie Contordienformel.

## S. 26.

Auch im Schoofe ber reformirten Rirche, und noch heftiger, mutheten Zwietracht und Berfolgung. Calvin, und nach ihm fein berühmter

<sup>•) 1580.</sup> 

Schuler Thodor Bega, welcher die neugeftiftete Universität Genf \*) jur gludlichen Rivalin Bittenberge erbob, batte bie buftere augustinifche Lebre von der unbedingten Borberbestimmung des Menfchen jur Geligfeit oder gur Berdammnig gur berrichenden in ben weiten ganbern bes reformirten Glaubens ges macht. Politifcher, firchlicher und Schuldefpotismus bielten die Reinheit folder Lebre feft. Dennoch mache te fich die Menichenvernunft Luft burch bas Organ bes edlen Urminius, felbit auch Genfichen Schulers, bann Professors in Cenben, mo er mit großem Bepfall die mildere Lehre vortrug, aber auch fofort die Berfolgung bes Beloten, Frang Gomarus, feines unwürdigen Rollegen, erfuhr. Rach Arminius Tod ents brannte der Streit weit heftiger; politifche Partheiung war bingugetreten. Die Arminianer waren republifanifch gefinnt; die Gomariften begunftigten des Statthalters anfftrebende Berrichergewalt. Daber lieb der Pring Morig ben legten feinen Urm, und es geschab, daß, nachdem bie Spnode von Dordrecht die Arminianische Lebre verdammt batte, \*\*) ber fiebzigiabrige, ums Baterland bochverdiente, aber freiheitliebende Rathepenfionar, Job. von Dlben. barnevelt bingerichtet, ber große Sugo Grotius ins Gefängnft geworfen, und viele andere edelgefinnte und geiftreiche Manner gleichfalls eins geferfert, oder verbannt murden. Aber die Lebre

<sup>\*) 1558.</sup> 

<sup>\* \*) 1618.</sup> 

der Arminianer erlosch darum nicht; sondern pflanzte sich auswärts, ja insgeheim selbst in den Riederlanden fort, und erstartte durch das ausgezeichnete wissenschaftliche und religiöse Berdienst vieler ihrer Befenner. — Der noch wichtigern, für England und Schottland höchst folgenreichen Spaltung zwischen Epistopalen und Presbyterianern wurde schon vben gedacht.

## S. 27.

Schon diese kurze, meist nur außere Geschichte der Reformation enthält eine Reibe bochst wichtiger Folgen, die von ihr ausgegangen sind. Aber die Frage nach ihrer ge fammten Wirkung, nach allen ihren mittelbaren wie unmittelbaren Einstüssen ist von unendlich weiterem Umfang und von höchst schwieziger Beantwortung. Zwar könnte man dieselbe durch bloßes Hindeuten auf den ganzen nachfolgenden Geschichtsstrom geben, als welcher durch die von ihr ausgegangene mächtige Bewegung eine wesentliche veränderte Richtung empfangen und ben allem weitern Fortsstießen in den meisten Paupterscheinungen kenntlich bepbehalten hat.

Aber dieser Einfluß, ist er ein wohltbätiger, oder ein verderblicher gewesen? Um dieses zu bestimmen, marre nothig zu wissen, was ohne die Reformation bas Berhängniß gebracht hätte. Allein hier mögen wir nur Möglichkeiten — kaum in einzelnen Dingen ober unter gewissen Boraussezungen zu Wahrscheinlichkeiten gesteigert — erschauen; und es bleibt daber

nur die fast vermessene Bergleich ung zwischen Be-tanntem und Unbefanntem anzustellen.

Freilich ift, was von den Folgen der Reformation allernächft in die Augen springt, meist betrübend wer schrecklich. Wilde Zwietracht und der heftigsten Beidenschaften entfesselte Buth. Langwährende Verwüsstung ber Länder und ganze Ströme des, hier in Schlachtselbern, dort auf Schaffotten, verzossenen Bluts. Fast alle Reiche von Europa voll der kläglichsten Zerstüttung, abwechselnd von Bürgerkriegen und von fanastischer Tyrannen gegeiselt, durch alles dieses endlich im hoffnungsreich begonnenen Voranschreiten auf der Bahn der Civilisation, der Wissenschaft und der Freiheit gebemmt, ja vielsach zurückgeworfen.

Doch ohne zuerst in den Grund dieser allerdings scheinbaren Rlagen tiefer zu dringen, ist wohl die Frage natürlich: Baren denn ohne die Religionetriege die Zeiten friedlich, ohne die Rirchenspaltung Freiheit und Recht unbedroht, ohne die Gewaltthaten des Fanatismus die Musen unverschuchtert geblieben?

# S. 28.

Der Zeitpunkt der Reformation mar eben jener der drobend emporgestiegenen europäischen Rönigsmacht. Fast alle Monarchen in siegendem Fortschritt zur innern Uneingeschränktheit, fast alle strebend nach Vergrößerung von außen, die machtigsten aber auf dem Wege, ganz Europa mit herrscherplanen zu umfassen. Diese Lage der Dinge, welche Aussicht ließ sie übrig, als daß entweder ein langwieriger verzweifelter Rampf gwifden Fürficht und Bolfern, swifchen Reichen und Reichen, Guropa mit Erummern erfulle und felbft im Fall bes - wenig mabricheinlichen - Gieges ber Frepheit, Grabes. ftille über die entvolferten Cander fomme; oder baß Die Frenheit, vielleicht ichon nach furgem Rampf erlie: ge, und bann fur lang ober fur immer afiatifder Beis ftestod, Chinefifche Entwürdigung bas love ber europaifchen Menfcheit werde? - Die Reformation bat ber Rriegsflamme blos eine anbere Richtung und einen andern Stoff gegeben; aber die von ibr erzeugten Rriege maren minder betrübend, weil nach Geift und 3 meden ebler, als die gemeinen Berrscherkriege, auch - obichon freilich viele unlautere Politit fich ins Spiel mifchte - bennoch im Erfolge mobithatig, ja beilbringend. Die innere und außere Frenbeit ber Rationen, das Gleichgewicht im europaifden Staatenfoftem murbe errungen burch fie, und auf tiefs gebender Grundlage befestigt. Denn nicht nur haben fe die brobende Praponderang bes gedoppelten Saufes Deftreich gernichtet, nicht nur die Gelbitftanbigfeit ber minder machtigen Staaten gerettet, und ber politifden wie der firchlichen Eprannen einen Damm gefegt; fondern fle baben die Bolfer felbft, als welche bier ber Ibeen millen, und aus eigenem lebendigem Untrieb , nicht blos als Baffeninechte ber Berricher, auf den Rampfplag traten, im Gemuthe erhoben, und der Frenheit gteich fähig, als murdig gemacht.

Auch in ber friedlicheren Richtung ber geslehrten Distuffion und ber Biffenfchaft

dat die Reformation bie Wege jur Freiheit gebabnt. Die - obwohl vielfältig migverftandene, ja in ber Anwendung gur Tirannei verunftaltete - Grundides der Reformation ift bie Freiheit gewesen. Denn fie war Auflebnung gegen ein unerträgliches Soch. der Freiheit bolden Gemuther waren die naturlichen Freunde der Reformation, und fie gab ihnen einen außern Bereininungenuntt. Aber die Kreibeit in einer Sphare ift fener in allen andern vermandt; mer bie-eine ge-. toftet, ftrebt um fo begieriger nach feber andern. Wer Ad der bierarchifchen Tirannei entwunden, mar um in ungeeigneter geworben, bas Soch ber burgerlichen an tragen. Auch find die Cebren der Freiheit unter fich vermandt, wie die Gefühle. Belches find bie . Grenzen der pabftlichen, welches überhanpt jene der firchlichen Dacht? - Diefe Frage mar gu beantword . ten von den Reformatoren und ihren Unbangern. Aber fie tonnten es nicht, ohne gugleich ben Rreis gu : geichnen, welcher die burg erliche Bewalt umichlieft. Die Gebietebestimmung für beide mar abbangig von Der Untersuchung ihrer beiderseitigen Matur, ibres Urfvrungs und ihrer 3mede; und biefe führte nothwendig gur Erfentnif ber Rechte ber Regiers ten; und also mard die Babn eröffnet zur freisinnis . gen Bearbeitung eines wiffenschaftlichen Staatse rechts; welches gwar erft in einer viel fpatern Beit gur Bervollfommnung beranreifen follte, jedoch fcon in der frühern die toftbarften Resultate gemährte.

# §. 29.

Andeffen, fo vortheilhaft für Die Rreibeit überbaupt die Reformation gewesen, so führte fle gleich. wohl auch einige biefelbe gefährbende Umftande mit fich. Die Boller ober Rirchengemeinden, nach umgefturgter Dierardie, übertrugen bas Rirchenregiment meift ben Rurften, mas berfelben Gewalt eine nicht. unbedeutende Bermehrung gab, und ein oft nugliches Gegengewicht aufbob. Much Die reichen Rirchenguter, deren größter Theil an die Candesberren fiel, verftartten die Prapotent Des Thrones; und die mabrend ber Religionsfriege freudig vom Bolf getragenen Caften und willigft entrichteten Steuern gaben, als Beweis beffen, mas mon tragen tonne, bald den Daafftab für gewöhnliche Forderungen ber Fürften. Dings verringerten biefe Umftanbe - welche auch in den tatholisch en Candern theile gleichmäßig vorbanben waren, theils als Mufter der Rachabmung mirtten - ben ber Freiheit im allgemeinen burch bie Res Sormation gewordenen Gewinn; aber der Beift blieb lebendig, und übermog weit in feinen Birfungen die Ungunft, folder außeren Berbaltniffe.

Daffelbe ift zu sagen auch von der kirchlichen Freiheit. Die Rirchengewalt, den burgerlichen Regenten auvertraut, verstärkte nicht nur der lettern Macht, sondern ward auch selbst in dersels ben Banden bedeutender. Leicht mochte nun die eine Gewalt auch in der Sphäre der andern wirsten, und die eine mit den Waffen der andern schreften. Daber tam es, daß hinfort die Gewissens.

freiheit nicht blos von ber Rirche (welcher ebebeffen Der Staat wohl feinen Arm lieb. Doch auch oftmals vermeigerte), fondern noch mehr von der weltlichen Politif bedroht ward, und daß - wie in bet Arianischen Beit, boch weit brudenber wegen bet Erbobten Bolfbauftlarung - ben Unterthanen leicht ber Glaube bes Berrichers als Gefes bes eigenen Glaubens gelten mußte. Auch fand Die Berfolgung, welche fruber meift nur gegen Gingelne ober gegen wenig gablteiche Getten ftatt gefunden, fest gegen gange Bolter, ober gegen bie Balfte eines Bolfes fatt, und bie Bervielfaltigung ber Glaubens betentniffe , und die ftreng gezogenen Scheidungelinien ber ftreitenden Rirchen erzeugten eine feindfelige Ents gegenfegung, und vermehrten die Gegenftande ber Une Duldung; ja fie erregten felbft im Schoofe ber einzele nen Rirden theologischen Unfrieden und undriftlichen Dag. Indeffen erhielten doch die Rinden felbit bber einzelne Gemeinden, bier burch Friedensichluffe. bort burch Bertrage und Gefege, jede ihren geficherten Rechtsboden; und ber Biderftreit bes Pringips ber Reformation mit ber Intolerang ihrer Unbanger, fo wie der Geift ber voranschreitenden Philosophie und Biffenfchaft, bereiteten unter beiben Partheien wenige ftens ben Beg ju funftiger Dulbung. tann nicht vertannt werben, daß auf diefer Parthie des Gemabldes ein dufterer Schatten liegt.

Ŝ. 30.

Wenn wir die Reformation als Retterin der

politischen und burgerlichen, nicht minder als der kirchelichen Freiheit betrachten durfen, so haben wir das durch mit einem Wort schon eine Unermestlichkeit der von ihr ausgegangenen Segnungen ausgesprochen, des ren umftändlichere Aufgählung sonach als überflussig erscheint, oder durch ein paar flüchtige Andeutungen geschehen kann.

Es ift bier auförderft bas Schidfal ber Biffenich aft, welches den forschenden Blid auf fich giebt. Allerdings bat die vor der Reformation fo boffnungereich aufgesproffene Saat ber Runfte und Biffenschaften burch bie, im Geleit ber großen Ummalzung bereingebrochene Rriegenoth, und Rriegeverwilderung, fo wie Durd bas Berichlingen ber besten Geiftestraft von trauriger Volemit, eine berbe Berfummerung erfahren. Mande Canber, auf welchen icon das erfreulichfte Morgenroth gerubt, fanten gurud burd Urmuth und Entvollerung in Barbarei und Dacht. Tentidland por allen, als welches nach bem breifigjabrigen Rrieg ben weitem rober, finfterer und an geiftigem leben verarmter mar, als 150 Jahre juvor, und in welchem noch einige Menfchenalter fpater taum bie und ba ein Schriftsteller auftam, ber mit ben litterarifden Leuch ten bes fintenden funfgehnten oder bes beginnenden fechezebnten Sabrhunderte mochte verglichen werben.

Allein auch hier wieder fragen wir zuerst: was ware denn wohl erfolgt obne Reformation?
— Wenn, wie ohne sie wahrscheinlich geschehen ware, das Daus Destreich den bereits weit gebiebenen Bau einer Weltherrschaft zu Stande gebracht batte, bann mare mit ber allgemeinen Rreibeit auch die iconere Civilisation erftorben, die ebleren Dus fen maren entfloben, und die Beisbeit batte nirgends mehr eine bleibende Statte gefunden. Rein Despotenreich, gumal tein weltgebietendes - bieg redet bie Geschichte mit bundert Bungen - buldet - etliche frivole Runfte und einige Realdisciplinen abgerechnet - Die freie Korichung der Biffenschaft in feinem Schoof, feines der Philosophie allem Unrecht gefährlie des Licht. Aber mare auch Europa nicht Gines Mos narchen, fondern mehrerer oder vieler Gewaltigen getheiltes Erbe geblieben: nimmer batte es obne Reformation der boberen Ertenntnig Früchte gebrochen. In eben fener Beit mar icon eine furchtbare Berichwörung gebildet gegen bas aufftrebenbe Licht. Geift. liche und weltliche Saupter, Die funftigen Birfungen beffelben abnend, gereute es ber Ermunterung, welche fle früher der Biffenfchaft gegeben, und befchloffen, ibr moglichft enge Schranten ju fegen. Und mit nichten mar foldes Beginnen bloge Reaftion wider ben ber migbrauchten Biffenfchaft gur Caft gelegten brobenben Gang ber Reformation. Die Buchercenfur batte ia icon Babit Alexander VI. eingeführt ; (G. 8. VI.) und por Luthers Ericheinung (namlich fcon 1515) batte Leo X., fonft als Mufenfreund gepriefen, fcarfe Berordnungen erlaffen wider die aus bem Gries Urabifaten überfegten difden, Debraifden ober Die langft gegrundete Inquifition allein, und beren Berrichaft allgemein gu machen ber Dabft unabläßig ftrebte, murbe bingereicht baben jur Erftidung jedes emporftrebenden Lichtes. Bare die Gewalt des Pabftes unangefochten, und ausgebreitet über bie gange lateinische Rirche geblieben; welche Bufluchteftatte mare bann ber verfolgten Biffenschaft noch offen gestanden? Wahr ift's, nach dem Ausbruch ber Reformation ift ber Saf gegen bie Biffenschaft, als die Freundin ber Rezerei, noch befa tiger entglübt; noch ftrengere und forgfältigere Maas: regeln murden getroffen, den Geift der Menfchen in Unmundigfeit ju erhalten: aber nicht die Reformation bat diefes verschuldet; fie bat blos den Unlag gegeben, daß die Sterarchie, überhaupt die Billfubre berrichaft, deutlicher ihre Stellung erfannte, und unverbullter ihre Richtung aussprach. Krüber ober fpater mare Diefes gleichwohl geschehen; benn unvereinbar blei ben für immer Tirannei und Licht.

Im Gegentheil bat aber die Reformation selbst ihre Gegner gezwungen, wenigstens die Gelebrssamkeit, wenn auch nicht die freisinnige Wissens schaften unter Rampf mit den kühnen Rebellen, welche mit Wassen der Schule mehr als bes Krieges trozten, galt es, derselben Wassen mächtig zu senn; und die von beiden Partheien zur Verbündeten gesuchte öffentliche Meinung würde sich ganz von der un wissen den abgewandt haben. Also trieb man die mit der theologischen Polemis näher verbundenen Studien beiderseits eifriger, als zuvor geschehen, obsschon nicht mit unbefangener Seele. Ben den Protessanten aber, als welche hier, im Reiche des

Biffans, ihre Dauptfefte ertannten, umfaffender und allgemeiner.

Anch hatten die Reformatoren ein Prinzip auf.
gestellt, — freie Prüfung — welches, obgleich von seinen eigenen Urhebern, so wie von deren Schülern und Anhängern nur zu oft vergessen oder verkannt, dennoch als geheimes Lebensprinzip des Protestantis, mus fortdauerte, und das Palladium der Wissenschaft wie des Rechts im Bestz und in der Nerehrung der Wenschheit erhielt. Ungeachtet der vielfältigen Abirrungen der Versehrtheit und der Leidenschaft blieb dennoch die wunderbare Kraft dieses einmal zum Feldgeschrei gemachten Prinzips wirksam, und viele kirchlisliche und weltliche Häupter huldigten ihm aufrichtig und thätig.

Es ift aber unmöglich, daß eine Biffenschaft liebend und erfolgreich gepflegt werde, ohne bag auch alle anderen bavon ibren Gewinn gogen; und ber einmal in einer Richtung bewegte und freitbatige Geift erfüllt balb alle Bahnen mit gleich regfamer und freier Thatigfeit. Die ichredlichen Sturme, welche bie Reformation begleiteten, bielten gwar bas Gedeiben von allem bem gurud; aber fie todteten ben Lebensteim nicht, und nach vertobtem Gewitter entfaltete er allent= balben feine fruch:bringende Rraft. Binfort mar es unmöglich für irgend ein Cand, der Biffenichaft ganglich verschloffen gu bleiben. Bas irgendmo Beift der Menfchen erfinnt, gebort dem gangen Gefolecht. Durch die bestvermahrten Pforten bringen immer wenigstens einige Strahlen ber braugen leuchten= ben Ertenntniß; und eine freie Bertftatte ber Biffeischaft mag die Welt mit ihrem Lickslang erfüllen.
— Endlich ist es vorzäglich der Reformation zuzwschreiben, daß die tebenden Sprachen zu Organem der Wissenschaft gemacht wurden, und daurch die Wissenschaft selbst zum Gemeingut des Wolfes, ward. Die Resormatoren allererst, aber dann auch ihre Feinde, mußten aufs Volt wirten, was nicht im tod ter, nur in lebender Sprache geschehen konnte. Diedurch empsiengen die verschiedenen Landessprachen eine forgfältigere Bearbeitung und schnelle Vervollstommnung: die Wissenschaft, bisher nur in den Jungen verstorbener Wölfer redend, und darum nur einer kleiz nen Klasse von Eingeweihten zugänglich — öffnete jest ihren Tempel für jeden Freund, sie ward Sache der Nation.

#### S. 32.

Mit der Freiheit und mit dem Gedeihen ber Biffenschaft in enger Berbindung steht der Flor der Staaten, das burgerliche Bohlfenn, die Rationalfraft und die moralische Burde. Die im Ganzen hochgunstige, wiewohl durch einige nachatheilige Umstände verringerte, (ja felbst vorüberzgehend ungünstige) mittelbare und unmittelbare Einwirfung der Reformation auf alles dieses mird für den denkenden Leser aus der eigenen Erwägung des natürlichen wechselseitigen Zusammenhanges solcher Verhältsnisse, und aus dem Totaleindruck der nachfolgenden Scaschichte von selbst hervorgehen. Auch das durch den ausgeregten Eiser für Ideen entstandene, oder verstärts

se Freundschaftsband zwischen den Religionsverwandten verschiedener Bölfer, welches manchen politischen zwiespalt ausbob oder milderte, und eine tresp liche Pflege des reinen sosmopolitischen Sinnes und ber Dumanität ward — ein Stellvertreter des erschiafften allgemein christlichen Bandes — bedauf für den Denker nur einer flüchtigen Andentung. Nur eine Betrachtung sep uns hier noch gegönnt:

Benn gang unläugbar viele Rolgen ber Reformation theils überhaupt, theils in den einzelnen Reiden, theils auf langere, theils auf furgere Beit bochft Maalich, ja ichaudervoll gewefen find; (ohne daß jedoch die Behauptung von dem großen Uebergewicht ihrer fegensreichen Ginwirtung im Gangen dadurch entfraftet werde) fo bleibt gleichmobl bie Brage übrig: ob benn mirklich die Reformation felbft b. b. ibre Urbeber und Kreunde zu verantworten baben, mas Uebels auf fie gefolgt ift ? oder ob bie, an fich nach bem Guten abzwedende neue Lebre vielleicht nur durch ben Biberftand, ben man ihr entgegenfexte, verderblich mard? - Die Ratholifen baben durch Die endlichen Rriedensichtuffe mit den protes fantischen Rirchen das - von rein vernünftigem Standpunkt mobl überflüffige - Anerkenntniß abgelegt, daß die Roexisteng dieser neuen Rirden und der alten rechtlich möglich fen; fie mit Unrecht die Bildung baben demnach der gewaltthätig gebemmt, weil, was Rirden nenen Rechte nicht widerstreitet, fein Dasenn mit dem. Recht behauptet. Ueberhaupt hat jede Cehre als

folde ben Anfpruch auf Rreibeit. Gie mag unbefchas bet bem Rechte nur widerlegt, nicht aber unterbrudt merden; und über eine Lebre, ju melder fich Millionen cultivirter Menfchen befennen, tann nur Bermeffenheit bie Mechtung auswrechen. Much eine sallein feligmachendea Rirche mag bier fein größeres Recht als jede andere fordern, weil nur das Ungerechte mit Gewalt darf gehindert werden, die eigene Geligfeit verschergen aber fein Unrecht wider Undere ift. Es war bemnach flare Rechtsverlegung, welche die fatholischen Machtbaber begiengen, als fie mit Gewalt der Reformation fich entgegensexten; und es ift abentheuerlich ju fagen: »weil aus ber Gegenwehr ber Protestanten ( Die man da ale-rechtlos behandelte, ihres Glaubensmillen verbannte, einferferte, todtete) viel Unbeil, Rriegegerftorung und manniafaltige Grauel gefloffen find, darum ift die Reformation ju verwünschen. - Die Protestanten fo wie die Liberalen der neuen Beit, ja mit noch weit evidenterem Recht, weil das Gewiffen immer und wesentlich frei ift, mabrend politische Berhaltniffe durch positive Rechtstitel mogen befestigt werden - verlangten urfprunglich nichts als ibr Recht, nemlich die Ungeftortheit in ihrem, feinesmegs rechtswidrigen, weil auf vernunftmäßige Uebergeugung gebauten Beginnen. Mochte man ibnen Schranfen fegen, fobald fie das Recht gebiet der alten Rirche oder des Staates überschrits ten, nicht aber fie felbit außer bem Rechte erflaren, weil fie anders glaubten, als Rom! -

Wer billig ift, wird eingesteben, daß es bei den Protestanten die Selbsterhaltung, bey den Ratholiten die Herrschaft galt, und daß nicht die sehr vernünftig klingenden Säze, welche Luther in Wittenberg anschlug, sondern daß der Bannfluch des Pabstes und mehr noch die in Worms ausgesprochene Reichsacht das Feuer angezündet haben, welches Europ pa mit Berwüstung erfüllte. \*)

# § 32.

Ben der Abwägung der Bortheile und Nachtheile ber Reformation wird nach dem Gesagten das Uebergewicht auf Seite der ersten im Ganzen und für die meisten einzelnen Länder auffallend erscheinen. Nur ein Land — und garade das Mutterland — bietet Stoff zu Zweifeln. Andere Reiche, wie Frankereich, England behaupteten, troz der langen Zerzüttung doch ihre politische Einheit; die entschiedene Ueberlegenheit hier der einen Rirche, dort des Thrones, bielt die sich abstoßenden Theile zusammen. Der längst schon lose Staatsförper Teutschlands, nach

<sup>•</sup> Der Berfasser bieser Geschichte ift selbst Ratholik, und hat ben verschiedenen Gelegenheiten die Rechte und Interessen seiner Kirche freimuthig vertheidigt: aber er wurde den Charafter des Geschichtschreibers und des Mannes zu verläugnen glauben, wenn er aus was irgend für einer Rucksicht jemals anftünde, die Babrbeit oder seine Ueberzeugung auszusprechen.

bem über ihm die andauernsten und schrecklichsten Sture me gebrauset, sab nicht nur als Folge der Resormation die Macht der einzelnen Stände fast bis zur vollen Souveränität gesteigert, sondern gieng endlich auch nach den Religionstheilen in bleibende Spaltung. Hinfort verschwand die alte Majestät eines teutschen Reiches, sein Ganzes nahm an den politischen Umwälzungen nur noch leidend Theil, und alle Bestrebungen nach einem bessern Justande scheiterten an der Eisersucht der kirchlichen Körper.

Indeffen mar vor der Reformation bereits ber Reichsverband fo fcmach geworden, das Unfeben bes Raifers fo tief gefunten, und die Selbstffandigfeit ber Fürsten fo febr erftarft, bag, wenn nicht ein gewaltsamer Umschwung die Monarchie - die alsbann leicht gur Diftatur, ja gur europaischen Diftatur batte werden fonnen - wiederberftellte, eine wöllige Zersplitterung Teutschlands erfolgt, ja bas Reich vielleicht die vielgetheilte Beute der Rachbarn gewotben mare. Die Geschichte ber Reichstage in Friedrichs III., auch in Maximilians I., ja felbst in bes machtigen Rarls V. Beit giebt bas eindringlichfte Bild von dem erbarmlichen Buftand biafes Staatsforpers, dem es an der belebenden Geele gebrach. Diefer machtige Raifer, in bem Benit feines Rub. ftebend, und fein auch perfonlich machtiger Stellvertreter Ferdinand, fonnten faum einen fraftigen Befdlug in irgend einer gemeinen Gafelbft nicht in jener ber Reichsvertheidigung gegen die Turten, welche damals furchtbar btobend an Teutschlands Grenzen ftunden, erringen; ja es gehorchten die Stände nicht einmal dem faiserlichen Ausschreiben jum Ersch einen auf dem Reichstage. Als Rarl in Person auf den wichtigen Reichstag nach Regens burg (1546) tam, so traf er noch nicht einen Fürsten, und erst seine wiederholten bringenden Mahnungen konnten eine mäßige Versammlung bewirken.

Der Patriotismus alfo nicht minder als die Unterwurfigfeit genen bas Reichsbaupt war gewichen von ben Standen; und es bedurfte eines neuen Beiftes, der fie MBe durchdrange und jum lebendigen Gemeinwefen verbande. Diefer Geift mar jener ber Relie gion ober bes firchlichen Intereffe's. Ders felbe bat gwar Teutschland in zwei Theile gespalten; aber biefe beiben Saupttheile felbft, burch inniges Aneinanderschließen ihrer Glieder, vor weiterer Auflosung bewahrt. Der innere Busammenbang, hier bes fatholischen, bort bes protest antischen Rorpers erhielt im Schoofe Teutschlands zwei ehre furchtgebietende Rraftemaffen, welche minder gewaltig waren, als es das vereinte Teutschland gemefen mare, aber boch - bier um ben Raifer, bort anfangs um Gachfen, um Preugen gesammelt, - und beider. feits burch lebenbige Ibeen nicht minder als burch gemeinschaftliche Intereffen gufammengehalten. einen festern politifden Bestand gewannen; auch theils burch mehrere wechselseitig in einandergreis fende Glieder, theils burch gelegenheitliche gemein. fcaftlice Aufregung, mitunter wie verbunden gum

größern Sanzen erschienen, wenigstens die Doglichteit einer fünftigen Biedervereinigung nach ausgetobtem religiösem Sader bewahrten. Wozu noch alles das Gute tommt, das durch die Rivalität der int so naber Wechselwirfung stehenden Rörper, in moras lischer, wissenschaftlicher und bürgerlit cher Sphäre erzeugt ward.

# Bierteb Rapitel.

Allgemeine, gumal politische Geschichte von Europa zu Ratle V. Zeit. \*)

S. 1.

Noch niemals — die alten römischen Raiset und vielleicht Karln M. ausgenommen — hatte die Borsehung so große Macht in Europa auf ein Haupt gehäuft, als Karl V. erbte. Die beiden verhängnisreichen Bermählungen — Maris milians I. mit der Erbtochter von Burgund,

<sup>\*)</sup> History of the Emperor Charles V. by W. Robertson. Lond. 1769. Der teutschen Uebersezung dieses Meisterwerks von Mittelstedt hat Remer noch ersläuternde und berichtigende Roten beigefügt.

Histoire de François I., Roi de France dit le grand Roy et le père des lettres. Par Mr. Gaillar d. Paris 1766 — 1.63. (2de edit. 1769.)

und feines Sohnes Philipps I. mit Johanna von Spanien (auf welche jedoch erst nach den Tobsätten dreier vor ihr berechtigten Saupter das große Erbe ihrer Eltern fiel) machten Rarln, Jobanna's Erstgebornen \*), zum herrn unermestlicher Bander; ste gaben dadurch den politischen Berhältnissen und Bestrebungen Europens für Jahrhunderte die Hauptgestalt und Bestimmung.

Indem Rarl das doppelte Erbe nach feines Batere Philipps und feines mutterlichen Grofvaters Ferdinands Tode antrat, (Philipp war in dems felben Sabre gestorben (1506), worin er, nach Sige bellens von Caftilien Lod, im Ramen feiner gemuthetranten Gemablin Diefes Reiches Thron bestiegen : ber Arragonische Ferdinand als Grofvater und Wormunds: Rarle batte fodann das Reich bis 1516 vermaltet,) fo lag auf ibm - jugleich Maximilians von Deftreid, feines vaterlichen Grofvaters Erben - ber gedoppelte Saf Franfreichs gegen Spanien und gegen Deftreich. Denn biefes hatte ichon burd Erbenrathung des Burgundischen Erbes Die Giferfucht Franfreichs gereigt, und dann durch gegen ben Frangofifchen Eroberungs. Miderstand' plan in Stalien ben Bag biefer Macht erregt; Spanien aber, welches durch Rerdinands bes Ratholischen Gewaltthat und Lude Reapel. Ravarra und Rouffillon auf Untoften Frant-

<sup>\* ) 1500.</sup> 

reichs erworben, war wie im Rriegsftand wiber baffelbe.

Denn nachbem Ronig Ludwig XII., welcher bas icanblich geraubte Deapel burch Rerbinands noch ichandlichere Arglift wieder verloren, und auch im ehrlichen Rrieg gewonnene Dagiland gegen Die für Sforga freitenden Schweiger eingebüßet, \*) feine an Gludemechfel reiche Laufbahn befchloffen hatte; fo übergog fein Rachfolger Frang I. - nneingebent ber wiederholten Unfalle Frantreichs im Stalifchen Rrieg. und nur dem jugendlichen Rriegsmuth wie bem Berlangen nach bem iconen Stalien gebordenb - gleich im erften Jahre feiner Regierung \*\*) Dailand abermale mit Deeresmacht, und eroberte baffelbe, nach. bem er in einer zweitägigen morberischen Schlacht ben Marianano die Schweizer, Mar Sforga's Bertheidiger, glorreich überwunden. Der bald dam auf \*\*\*) mit den Schweizern zu Frenburg gefoloffene - ewige - Friede (modurch die Gibgenoffen fur alle folgende Beit an bas Intereffe Franfreichs gefesselt wurden) und iener. melden gleichzeitig der fo eben gur Regierung gelangte Rarl ju Ropon mit Frangen ichlog, ichienen bie Eroberung ju fichern; aber Spaniens, und des Raifers und ber Stalifden Staaten Giferfucht machte; auch war ber Streft wegen Ravarra nod .

<sup>\*)</sup> G. im britten Bande ber mittlern Geschichte bas britte Rapitel bes II, Abschnitt, ( §. 14. )

<sup>\*\*) 1515. \*\*\*) 1516.</sup> 

noch unausgeglichen, und bald entbrannte neuer Sag uber noch bobere Dinge.

## S. 2.

Raifer Maximilian I. mar geftorben. \*) Die Babl feines Rachfolgers bewegte Teutschland Europa. Go febr die Gewalt des Raifers, und Die Macht bes Reiches berabgetommen, fo glangte gleich. wohl fein Thron noch immer als der erfte der Chris Renheit; auch mochte ein perfönlich mächtiger Rurft ibn leicht mit großem Erfolge politifch nugen. Um diefen boben Preis bewarben fich jest die beiden Gewaltigften ber Ronige, Rarl und Frant: Diefer auf ichon erworbenen Rubm der Kriegs - und Staatstufft's jener auf feine teutiche Bertunft und feiner Abnen Berdienft ums Reich, beide auf ihre gum Schuge fraftige Macht - beide auch auf die Runfte ber Intrique und ber Bestechung - ibre Soffnung bauent. Die Churfurften - beren Berathung Friedrich ber Beife von Sachfen, für fich felbft den angebotenen Thron ablehnend, nach acht politischen Rudfichten lentte - vereinigten fich endlich ju Gunften Raris als eines teutschen Surften, und beffen Stellung bem Reich ben guverläßigften Schug gumal gegen ber Turfen brobende Macht verbieg. Doch follte er wie mobl icon in fruberen Zeiten mitunter gefcheben - Durch feierliche Unnahme einer umftandlichen

<sup>• ) 1519</sup> 

v. Rotted 7ter Bd.

Mahlta, pitulation, die toftbaren alten Rechte und mehreres Reue, was von Ruzen ichien, versichern. Solche Mahltapitulationen sind von nun an je dem neugewählten Kaiser vorgelegt, und als treffliche Schuzwehr der Verfassung gegen die Gefahr des Geswaltsmisbrauchs betrachtet worden. Im Grunde wohl eine schwache Wehr — Papier gegen Eisen, Worte gegen Kanonendonner! — und nur geltend gemacht durch die übrigen Verhältnisse.

Konig Franz vernahm mit tief gefränktem Ges
fühle den Triumph des Nebenbuhlers. Auch sah er
sich dadurch neben anderm Rachtheil, zumal im Besize Mailands, als welches Reichsleben war, bedrobt. Die Hoffnung des Friedens verschwand. Wier
blutige Kriege kamen über Europa durch die Gifevsucht
zwischen Franz und Karl.

# S. 3.

Babrend Rarl — bald nach feiner Krönung in Nach en — die Zubereitungen zum ersten dieser Kriege machte, und Franz, einerseits durch Austezung Roberts de la Marc, herrn von Bouillon, gegen den Kaiser, anderseits durch Unterstüzung Deinrichs von Albret, Königs von Ravarra, der sein Reich wieder zu erobern versuchte, dessen Worspiel eröffniete, brach in Spanien selbst ein für Karls Macht höchst gefährlicher — durch Ursprung, Geist und Zweck äußerst merkwürdiger — Ausstand aus. Schon der Regierungsantritt Karls, dessen Vorliebe für die nie-

ber landifden Gunftlinge ben fpanifchen Stols emporte, mar von Unruben begleitet, und aller Muth und alle Beisbeit bes Rarbinals Zimenes, welchen Werdinand der Ratholische fterbend gum Reichs. vermefer ernannt batte, nothig gemefen, um das, meift von Seiten des Abels bereitete Ungewitter gu beschwören. Rarls Unfunft in Spanien murbe volle Berubigung gebracht haben, hatte er nicht die ibm entgegentommenden Bergen des Bolles muthwillig durch fonode Willführ gefranft. Gelbft der eble Eimenes, gleich ehrwurdig durch Tugend, wie durch Ginficht, und Des Ronigs wie bes Reiches großer Bobltbater, murbe mit Undant behandelt, Die partheiffche Gunft meift an Fremde verichwendet und das verfaffungemäßige Recht Des Candes burch Derricherton , Berlegung bergebrach. ter Kormen und ungewohnte Forderungen ungart verlegt.

Daher erhoben sich, sobald Karl zum Empfang der neuen Rönigskrone nach Teutschland gegangen, die Städte Castiliens — allen voran die edle königliche Tole do — zur Behauptung der alten Rechte. Die Abgeordneten, welche auf dem verfassungswidrig in Gallizien gehaltenen Landtag den Zudringlichkeiten des Königs sich gefügt hatten, ersuhren nun die Rache des erzurnten Boltes, und der Kardinal Adrian, Bischof von Utrecht, welchen Karl, sein ehemaliger Zögling, zum Regenten eingeset, ward verworfen von den Freiheitskolzen Gemeinden. Dieselben schlossen unter sich eine » heilige Ligue «, bemächtigten sich der Person der Königin Mutter, in deren als der

rechtmäßigen Mongroin Ramen bie Regierung Des Reiches zu verwalten , und ichtiten an den Rouig ein umftandliches Bergeichnif ihrer mobibegrundeten Befdwerden und ber barans bervorgebenden Forderungen ber Abbulfe. Rarl verweigerte ben. Abgeproneten ber Lique felbst bas Gebor und icharfte baburch big Erbitterung des Bolles. Da bob die Lique noch fubner ibr Saupt, und entwarf Blane gur Befreiung ber Gemeinen von dem alten Revbaldruck bes Schon früher mar auch in Balencia - anfangs burch Rarin felbit, welchen ber Ubel beleidigt hatte, ermuntert - bas Bolt in Baffen aufgestanden negen feine Dranger; ber bemofratifche Beift griff reifend um fich. Aber eben biedurch gieng die Gache verloren. Denn ber Abel in allen Provingen, jenen Geift weit beftiger icheuend als den Digbrauch der Roniasmacht. fammelte fich jest um ben Thron, gegen welchen er früher fich aufgelebnt, und um dem fonft gehaften Regenten, Adrian, die Unschläge der Rebellen burch Rriegsmacht ju vereiteln. Die burgerlichen Streiter ber Lique, fo viel babingebender Muth in Gingelnen lebte, fonnten ben Stoß ber friegegewohnten ftebenden Rerntruppe und der mobibemaffneten adelichen Reuterichaar nicht ausbalten. Rach anfangs gutem Erfola, welchen unter bem belbenmuthigen D. Juan de Padilla tas Volksheer hatte, gieng es an einem ungludlis den Schlachttage \*) ben Billalar in Trummer.

<sup>\* ) 23.</sup> April 1522.

Padilia selbst wurde gefangen und als Empörer bingerichtet. Aber seine gleich hervische Gattin, Maria Pacheco, brachte ihm ein würdiges Todtenopser
und ihrem Vaterland ein großes Beispiel in der glorreichen Vertheidigung Toledo's, welche Stadt, Pabisla's Erzeugerin und erste Gönnerin, durch Sie begeistert und geführt, beinahe ein volles Jahr hindurch,
und nachdem alle anderen Städte sich unterworfen, der
ganzen Kriegsmacht des Regenten trozte, und endlich
mehr nur der hinterlift als der Gewalt erlag.

Auch Balencia, auch Majorta — wo noch beftigere Emporung brannte - wurden gebandigt. Arragonien empfand nur Gabrung, der Ausbruch blieb verhütet. Also ward Spanien theilmeis unterworfen; Mangel an Gintracht, engherzige Afolirung Der Provingen - meift auf ererbte feindfelige Erinnerungen und gewohnte Giferfucht gegrundet verdarben die gemeine Sache, Best triumphirte bas Ronigebum. Die foftbaren alten Rreibelten wurden abgeschafft oder vergeffen , die einst bochgeehrten , ein-Aufreichen Cortes arteten aus in eine landständische Schattengeftalt , ober in gabme Berfammlungen, beren Sauptgeschäft Bewilligung ber Steuern , beren Stim. aber unfraftia mar jur Bemirfung beilfamer me Reform.

Die ganze nachfolgende Geschichte Spaniens, und mit ihr auch jene Europens und der Welt wurde anders geworden senn, hatte Padilla gesiegt. Die Ligue der Städte, der burgerlichen Gemeinden, triumphirend über den Misbrauch der

Noels . und der Königsmacht, in einem Sauptreiche der damaligen Welt! und gleichzeitig mit der durch die gesammte Kirche schallenden Losung der Freiheit! Welche Unermeßlichkeit der Folgen eines solchen Ereignisses! Aber vielleicht war Spanien und die Welt noch nicht vorbereitet genug für den Segen der Befreiung; vielleicht hielt die Borsehung wohlthätig die stegende Gewalt solcher Ideen für eine ersleucht etere Zeit, und für mehr mündig gewordene Bölter zurück. . . .

#### S. 4.

Die Aufmertfamteit Europens auf Spaniens einbeimischen Rrieg mard verringert burch bas naber liegende Intereffo des Stalifchen Rrieges. In bemfelben Monat, da die Schlacht ben Billalar gefchlagen ward , \*) hatten Rarls Feldberren einen enticheidenden Sieg über Frangens Beerführer, Lautrec, ben Bicocco erftritten. Mailand mit Genua war die Frucht diefes Sieges. Der Raifer überlief das erfte an Frang Sforga, Des vertriebenen Marimilians Bruder, nicht ohne eigennuzigen Borbehalt. Aber ber Ronig von Franfreich, wider welchen jest balb Europa in den Baffen ftund; (benn fast alle Staaten Staliens verbundeten fich dem flegenden Raifer, und Beinrich VIII. von England, Rarls liftig gewonnener Freund, ertlarte ben Rrieg) ber Konig von Frantreich trogte bem Diffeschick, und

<sup>\* )</sup> April 1522.

ruftetete fich nicht nur gur fraftigften Bertheibigung feines Reiches, fondern befchloß auch die Biederero. berung Mailands. Auch mare fle mohl gelungen, batte er nicht, durch feine rantevolle Mutter, Couife pon Savonen, dazu verleitet, den Pringen Rarl pon Bourbon, Connetable von Franfreich, burch ichmere Digbandlungen gegen fich aufgereigt. Bring, von Leibenschaft dabingeriffen , ftiftete eine gefabrliche Berichmorung gegen den Ronig, und flob, als diefelbe entdedt mard, jum Raifer, um unter beffen Fahnen gegen feinen Beleidiger gu ftreiten. Alfo verlor Franfreich feinen besten Feldheren, und bereis tete burch feines gebornen Bertheidigers Sand feines Reindes, des Raifers, Glud. Denn mit großer Heberlegenheit ftritt jest deffelben Beer gegen bas ber Franten, welches der Admiral Bonnivet - ein wohl tapferer, boch ber Unführung nicht gewachsener Doffing - befehligte, vertrieb es aus Mailand, beffen Salfte Bonnivet früher abermals gewonnen , und that felbst einen Ginfall ins füdliche Franfreich.

Auf biesem ungludlichen Rudjuge Bonnivets, \*) an den Ufern der Seffia, berlor Bapard, der Ritter ohne Furcht und ohne Tadel « fein Deldenleben; gludlicher, nach seinem eigenen Gefühl, wie nach dem Urtheil aller Dochbergigen, als fein flegender Feind, Bourbon, welchen des

<sup>• ) 1524.</sup> 

Sterbenden Bormurfe demuthigten und die Stimme ber Belt verbammte.

Indeffen mar bas taiferliche Beer., geführt von Befcara und Bourbon, in die Provence gedrungen, und belagerte Marfeille. Aber Frang, nie fraftiger als im Unglud, zwang bie Stolzen zum Rude aug, und betrat noch einmal im Siegerschritt die Dailandifden Rluren und ibre glangende Sauptftadt. Refte Davia, an deren Erhaltung fast die legte Soffnung tes Raifers bieng, belagerte er jegt mit:-allem Ungeftum ber Leidenschaft und mit allen Sulfsmitteln der Rriegstunft. Un das Schicffal Diefer Belagerung fchien ein großes Berbangniß gefnupft. Schon maren Rarle Freunde mantend, ber politische himmel biena wider ibn voll drobender Bollen. Der Pabft, Clemens VII. (Medicis), vorber ber Frangofen Reind, rif fich burch einen Traftat ber Reutralitat vom Rais fer los, und England, ben Leidenschaften bes leiten. ben Minifters, Cardinals Bolfen, Dienftbar, mar für Rarle Intereffe erfaltet. Denn meift nur auf Bolfen's Untrieb mar Deinrich VIII. gegen Frantreich aufgetreten; die Freigebigkeit Rarls, und noch mehr die Aussicht auf die Pabftliche Rrone, womit berfelbe ben Eprfüchtigen liftig bingehalten, batten folden Gifer entzundet. Begt aber, ba nun gum gweis tenmal, durch die Babl Clemen & VII., Die Doff. nung getäufcht mard, (über die frühere Babl Abrians hatte ber Minifter fich noch beschwichtigen laffen) jegt verwandelte fich die Unbanglichfeit Bolfep's in Dag gegen ben Raifer, beffen Falfchheit er die bemuthigenge Fehlichlagung guichtieb. Er beichloß fich gu rachen; und nur Rlugbeit und Anftand verbinderten noch auf einige Beit ben Ausbruch.

Mus fo gefährlicher Lage rif bas Glud feinen Bunftling ploglich durch den entscheidenditen Schlag. Bavia trogte munbermurdig, ben gangen Binter binburd, bem foniglichen Deere', bis Raris Feldherren, burd neue Ruftungen perftartt, jum Entfage beremeilten. Am' 23. Februar bes Sahres 1525 gefchab bie Schlacht , Belde die pfinderungeluftigen Soldaten bes Raifers begehrten, und der ritterlich ftolge Frang, dem Rath Riner erfahrenften Rringshänpter entgegen, unter ben Mauern Pavia's annahm. Des Raifers Deer errang ben glangenbften Gieg; aber nicht mar es bie Rationalfraft feiner bedrohten Reiche, nicht die Liebe feiner Bolfer, welche ibm folden erftritten. Miethlinge von weit und breit, rein durch des Goldes' Reig gusammengetrieben, maren feine Rampfer. Rur Gold ober Raub hielten fle ben ben Fahnen feft. Aber nicht einmal den Gold zu bezahlen, vermochte ber Raifer. Rein Mittel blieb fie beifammen gu behalten, als die Binweifung auf bas reiche Frangofenlager. Mit Ungeftum forderten fie Die Schlacht. Rriegserfahrne Daupter, unter ihnen jumal ber Ueberlaufer Bourbon bervorleuchtend , führten fie jum Giege. Bergebens ftritt Frang mit acht ritterlichem Muthe, vergebens um ibn fein von Treue und Nationalgeist entflammtes Deer. Es ward geworfen und ger. ftreut. Biele Edle und Gemeine fielen , unter jenen auch Bonnivet, ber Urbeber bes Unglude, wie

die Frangofen flagten, durch vermessen Raufchlag. Frang felbst, nach dem tapfersten Widerstand, ward gefangen; mit ihm Deinrich, von Albret, der seis nes Reichs beraubte Ronig von Navarra.

S. 5.

Die Radvicht biefes Sieges burdfipg Europu, erfüllte es mit Erftaunen und - des Raifere . Lander ansgenommen - mit Beftitrzung. "Gelbfe die Berbun-Deten beffelben erichroden ob fo glaugenbem Erfolg, welcher bie Babn gur brebenbften Prapoteng öffnen mochte; feine Feinde aber gittwiten. Bor affen beangftiget weren die Staaten Staliens; fle faben fic am Borabend des Berluftes ihrer Gelbftftandigfeit; Frankreich aber, von der Ronigin Mutter in fo brangvoller Lage mit mannlichem Geift und Duth verwaltet, ruftete fich, wie jum verzweiflungevollen Rampf. Bor bes Raifers Gemuth felbst gieng eine Aussicht unbegrengter Berrlichfeit auf, und er brutete fofort über Blanen ber Bermirflichung. Mit verftellter Da-Bigung und anscheinend mitleidiger Theilnahme an bes Begners Fall, hatte er bie Siegesbotschaft empfangen, um ben Reid und die Beforgniffe ber Belt gu beschwichtigen! aber fein Berg verschloß er fest ben Regungen ber Großmuth, und gedachte nur, wie er ben möglich größten Bortbeil aus Frangens Gefangenfcaft goge.

Doch nicht auf bem Wege ber fraftigen Berfolgung feines Sieges, sondern auf jenem der argliftigen Unterhandlung rang er nach diesem Biel. Den König Frang, welcher mit Unwillen bie ibm gefegten fomachvollen Bedingungen ber Freiheit gurud. wies, follte eine barte Gefangenicaft beugen. Mabrid vertrauerte der ungludliche Fürft unter der ftrengften Gewahrfam ein langes Jahr; Die Leiden feiner Geele fturgten ibn in eine gefährliche Rrantheit, und wieder genesen erfuhr er von neuem bie unerhittliche Barte feines Gegners. Endlich übermannte ibn Die Sehnsucht nach Freiheit und er unterzeichnete am 14. Jenner 1526, den von Dadrid bengnnten Rrieben, worin er Burgund abtrat, feinen Anfpruchen auf Dailand und alle andern Stalifden Canber, auch ber Lebusberrlichfeit über Rlandern und Ur. tois entfagte, bem Bergoge von Bourbon und beffen Anbangern die Burudgabe aller Guter verbieft, bie Sache des Ronigs von Ravarra aufgab , und burch Die Ueberlieferung feiner zwei altern Gobne als Geis feln , auch durch bas befdmorne Berfprechen , im Ralle ber Richterfüllung Gelbft in bie Gefangenfcaft inrudtebren ju wollen, die Unverbruchlichteit bes gansen Traftates verficherte.

#### **S.** 6.

Ein paar Stunden vor Unterzeichnung des Friebensinstruments hatte König Franz vor einigen seiner Getreuen insgeheim, doch urfundlich, protestirt gegen den Bertrag, welchen zu schließen nur ungerechte Gewalt ihn nöthige, und durch welchen gebunden zu sepn, er keineswegs vermeine. (Der Pabst Elemens VII. entband ihn bald darauf auch förmlich seiner Eibesverpflichtung).

Batte ber Ronig nur noch furge Beit feine Ungebuld bemeiftert, er mare wohl leichtern Preifes und phne Befledung ber Chre frei geworden. Bereits batte Rouig Deinrich VIII. von England mit der Regentin Frantreich & ein Bertheidigungebundniß gefoloffen. Die Staaten Italiens, durch Rurcht und Daß aufgeregt gegen den Raifer, erwarteten den gunftigen Augenblid bes Abfalls, Teutich land befchafe tiafe die Reformation . und ber Raifer . aus Belbe mangel, batte die Salfte feiner Goldlinge verabschiedet. Die Bunfche ber Boller, bas Interesse aller Boblgefinnten mare bepm erneuerten Rampf für Frang gewefen. Jest aber trat aus Unwillen über ben Gidbruch die öffentliche Meinung auf die Geite Rarls.

Bergebens forderten die Raiferlichen Gefandten - Die Erfüllung des Friedens von dem beimgeführten Ro-, nig. In ihrer Gegenwart erflarten bie aleichzeitia vorgerufenen Abgeordneten der Stande Burgunds: ibr Rouig babe feine Gewalt überfdritten durch Abtretung ibred landes, und fie murben, falls Er fie verliege, mit eigener Rraft die fremde Derrichaft von fich abwebren. Bugleich ericoll die Runde von dem zwischen dem Ronig und dem Babft gefchloffenen Bundnig, woran auch die Benetfaner, ber Bergog von Mailand und ber Ronig von England Theil nahmen. Man wollte mit gemaffneter Sand Rarln ju gemäßigten Bedingungen nöthis gen; die Ligue murde die beilige genannt. Doch der Ronig, fleinmuthig geworden durch fein fruberes Unglud, unterbandelte anstatt zu fampfen, mabrend feine Stalifden AlKirten des Raifers Uebermacht erlagen, der abgefallene Derzog von Mailand seines Landes beraubt, und der Pabst — auch durch die einheimische Feindschaft der Colonna's geangstigt — jum harten Bergleiche geszwungen ward.

Indeffen batte ber Raifer, Die tommenden fcmeren Gewitter voraussebend, burd neue Ruftungen feine Deere verftartt. Bourbon, nach Befcara's Tod, führte den Oberbefehl. Es mar ein bunter Daufe von Spaniern, Stalienern und Teutfchen, insgesammt Miethlingen, ohne Berpflichtung ober Liebe fur die Sache, fondern blos bes Sols Des und der Beute millen dienend, mabre Rrieges Inechte, bem eigenen Deifter gleich läftig und gefahrlich als dem Feinde. Bourbon vermochte nicht, ihnen den Gold zu bezahlen; - Derfelbe Raifer, vor Deffen Dacht Guropa gitterte , batte nicht Gelbes genug, um 25000 Mann gu befolden -; ba emporten fie fich, und nothigten baburch ben Feldberen gu einem verzweiflungsvollen Schritt. Er führte bas Deer ge= . gen Rom, beffen Bifcof abermal vom Raifer abgefallen, und verhieß den Truppen die Plunderung der weltherrichenden Stadt. Bergebens rief ber Babft Inicend vor St. Peters Altar Die Bulfe der Dimmlis ichen an, vergebens ftritt feine eilig jusammengeraffte Rriegsichaar tapfer gegen den fturmenden Feind; die wilde Leidenschaft siegte über die faltere Dienftpflicht, und die von Raubluft glübenden, und burch ben Tod des geliebten Subrers (Bourbon, den Seinigen voraneilend, mar burch einen Schuß gefallen) mit Buth erfüllten Sorden eroberten

Stadt und erfüllten fie mit Blutvergießen, und mit allen Gräueln der Sabsucht, der Grausamkeit und der thierischen Lust. Die edelsten Geschichtschreiber jener Zeit behaupten einstimmig, daß, was Nom tausend Jahre früher durch seine barbarischen Feinde, die Gosthen und Bandalen erlitten, weit minder schrecklich gewesen, als was jezt durch die Streiter des katholischen und römischen Raisers Rarl V. über sein uns glückliches Volk ergieng.

#### S. 7.

Es ift unmöglich, diefe Befchichten zu betrachten, phne burd ben ichneidenden Rontraft der Berbaltniffe pon damals und jegt fich betroffen gu fublen. Gin großer Monard, über ben britten Theil bes civilifirten Europa und jugleich über bas nenentbedte Ume. rita gebietend, vermag es nicht, auch nur ein vaar Monate lang, ein Beer ju befolden, wie es beut au Sage eine Macht des dritten Ranges nach dem Rriebensfuß fortmabrend erhalt. Der Bang der großen Begebenheiten, das Schidfal ber Belt, wird Durch foldes Unvermogen bestimmt. Bar es Mangel Der Ginficht in Regierungsfachen, mar es Gebrechen Des Bermaltungefpfteme, mas Diefe militarifche Schmas de erzeugte? - Der mar es vielleicht die Birfung ber , burch alle Gewaltthaten und burch allen Machias vellismus jener Reiten nicht vollends erbrudten Recht &. ibee ? ? - Der 3dee nemlich, daß wo fein freies Bolt, oder wo fein Boltsfrieg, auch feine Berpflichtung bes Burgers jum Rampf fen, und ball

nur Diethvertrag ben Baffenfnecht mache? - Bir fim geneigt, das legtere anzunehmen. Ericheinen Doch in wiel robern , an Gtaatelunft weit armeren Beiten, als jene Rarls V. waren, oftmals febr große und in fchneller Bieberholung erneuente Beermaffen in den Kelbern des Rriegs. Man gebente der Rreuginge, bes Onffitentampfes, ber Turfenfriege, ber englifch franabfilden Rriege, bes Streites ber rothen und weißen Rofe, und der vielen aus der Reformation gefloffes nen Reiege! Barum mangelten wohl diefen Rriegen Die Rampfer nicht? Offenbar barum, weil be Rriege ber Rationen, oder ber fur eigene Intereffen oder eigene Lebenichaften freitenben Dartheien, nicht blos der Fürften maren, und weil es meift Ideen - Baterland, Freiheit, Glaube - galt, nicht blos bie Intereffen ber Bofe. Diefe Bofe nun, feitdem ber Lebendienft ermattet mar, (aus Urfachen, deren wir 9. VI. Abichnitt III. gedachten) wußten nicht anders als durch freie - Darum febr toftfpielige - Berbung fich Beere gu bilben. Das Bolt, fo viel gestunden fie fich felbft, giengen ibre meiften Rriege nichts an; (wiemobl es freilich Darunter litt;) wie batten fie es zwingen mogen, Diefelben ju führen? - Ronnte doch, wer (wie tie Bauern) icon eines Berrn mar, nicht jugleich bes Fürften, und auch nicht bes Staates Leibeigener fenn; und wurden die Burger burch die Freiheiten ihrer Stadte gegen Zwangewerbung gefcutt. Erft frater man die Runft vervollfommnet, auch die blos perfonlichen ober Dausfriege ben lentfamer geworte.

nen Ständen als Nationalsage geltend zu machen; noch später hat man sich ersaubt, die Lasten der Froisbeit, vereint mit jenen der Porigleit, auf die Best meinen zu wälzen, und erst in der neuesten Beit ist die Ansicht aufgekommen, wornach Jeder Baffensfähige im Bolk als geborner Kriegsknecht des Turiten gilt.

# ·§. 8.

Babrend des Sturmes guf Rom hatte der Pabft fich in die Engelsburg geftuchtet, worin er fofort von den Raiferlichen - Die nach Bourbons Tob ber Pring von Dranien befehligte - belagert mard. Done Soffnung bes Entfages fcblog ber Bedrangte einen barten Frieden, wodurch er feine Feften und feine Perfon in die Dand bes Siegers gab und eine fcmere Geldbufe bezahlte. Auch die Florentiner, die Vene. tianer, die Derzoge von Urbino und Ferrara benugten Das Unglud bes Pabftes; Die erften Durch Losfagung von der Mediceifchen Sabeit, Die übrigen burch Beraubung des Rirchenstaates. Gleichwohl , als ein frangofisches Deer beraneilte gur Befreiung des Pabftes, verbanden fich alle mit demfelben, und bald erhielt der Raifer - obichon er indeffen den Pabft gegen großes Lofegeld freigelaffen - Die formliche Rrieges erflarung von Geite Rranfreichs und Englands.

Wie

<sup>• ) 1528.</sup> 

Bie im erften Rrieg wiber Frang ber Ueberlaus fer Bourbon, fo verschaffte im zweiten ber que Ebelfinn Abtrunnige Andreas Doria Rarin den Sieg. Diefer große Genuefe, im Dienfte Franfreichs, welchem fein durch Rriegsgewalt unterjochtes Baters Cand geborchte, erbob fich in den Tagen des fteigenden Mebermuthes ber Frangofen ju dem Gedanten der Bieberbefreiung feines Boltes. Das frangofifche Deer, unterflügt durch eine ftarte Flotte, belagerte Reapel: bet Fall biefer Sauptftadt hatte ben Rrieg gu Gunften Rraufreiche entscheiden mogen. Da ließ Doria ploglich von feinen Galeeren Die taiferliche Flagge meben, und Reapel mar gerettet. Sofort eilt ber pas triotifche Beld nach Benua, erobert durch Ueberras foung die bart bedrudte Stadt, verfcmabt die Derfcbergewalt, welche Die dantbaren Burger ihm anbieten, beschwichtigt die erbliche Geindschaft der Raftionen. und erbaut im Geift der Mäßigung und Beisheit jene republifanische Berfaffung, Die in den Grundzugen bis auf die neuesten Beiten fich ethalten bat. Er felbst - fortan Großadmiral des Raifers und durch fteigenben Rriegeruhm glangend - blieb, wie einst Eim os leon in der That das Haupt, wiewohl nach feiner felbftgemablten Stellung nur der freie Genoffe bes von ibm wiederhergestellten Gemeinwefens.

Seit dem vor Reapel erlittenen Unfall führte bas frangofifche Beer den Rrieg nur ichwach und unter fortwährendem Unftern. Die Berbundeten fielen allmählig von ihm ab; felbit der Pabit, feis ner Familie, die in Floreng berrichen wollte, p. Rotted 7ter 28d. 16

eingebent, schloß sich an den Raiser, welcher allein fle emporzuhalten im Stande und geneigt war. Der von allen Seiten bedrängte König nahm daher gerne den zweiten Frieden au, welchen ihm Karl zu Cambran! bewilligte, und worin er zwar Burgund behielt, aber auf Reapel und Genua und auf die Lehnberre lichteit über Flandern und Artois verzichten, Ravära in des Raisers, Mailand in Sforza's Jänden lassen, und seine Italischen Allierten Alle dem Jorne des Siegers Preis geben mußte. Doch bewies dieser aus Klugheit viele Mäßigung und Güte; nur den edlen Florentinern, die ihre Freiheit zu behaupten den Muth hatten, wurde dusch eine harte Belagerung die Herrschaft der Medicis wieder aufgedrungen.

S. .9.

Richt gleich mäßig ware Rarl — welchen im Anfang des Rriegs die Leidenschaft dis zur petfon, lichen, freilich erfolglosen, heraussorderung feines töniglichen Gegners getrieben hatte — gewesen, hätten nicht die Berwirrungen Teutschlands und noch dringender die Türkischen Waffen selne nähere Gorge angesprochen. Golyman II., der Großmächtige, welcher nach Gelims I. —

<sup>•) 1529.</sup> Dieser Friede ward la paix des dames genannt, weil zwei Frauen, des Raisers Muhme, Margaret ba, Statthalterin der Niederlande, und Franzens Mutter, Louise von Savoyen ihn verhandelten und abschlossen.

Des Eroberers von Tauris, Diarbefir, Megop. ten und Arabien - Tob 1519. ben Demanis fchen Ehron bestiegen, ichrectte, verwuftete weit umber die driftlichen Lander, eroberte Belgrad, ero. berte Rbobus (1522.) fcblug und todtete in ber Schlacht bei Dobacg \*) ben Ungarifden Ronig Ludwig, bes Jagellonifden 2Bladislav, melder Bobmen und Ungarn beberricht batte, jugendlichen Cobn, und überichmemmte beffelben ganges Reich \*\*). Ginbeimifche Bermurfniß ber Ungarn begunftigte feine Baffen. Denn gegen Die frubern Bertrage , melde dem Saus Deftreich fur ben Rall bes Musfterbens von Blabislaus Saus Die Erbfolge guficherten, batte ein Theil ber Ungarn ben Boiwoden von Giebenburgen, Johann Bapolpa ale Ronig erfannt, mabrend ein anderer Theil Rerbinand von Deftreich, bem Gemabl pon Ludwigs Schwester buldigte. Rach einem blutigen Rriege blieb Ferdinand im Beffg bes Canbes, aber fein Gegner erhielt ben Turtifchen von neuem führte Golyman , welchen ingwis fchen affatifche Emporungen befcaftigt batten, feine Schaaren nach Ungarn, übermaltigte bie wich. tigften Feften, brang in Sturmes Gile voran nach Deftreich und belagerte Bien. \*\*\*) 3mar fcheis

<sup>\* ) 1526.</sup> 

<sup>\*\*)</sup> Charles Ancillon Hist. de la vie de Solyman II. Rotterd. 1706.

<sup>• • • ) 1529</sup> bom 13ten Geptember bis 16ten Ditober.

terte sein wilder Muth an der besonnenen Tapserkeit der Besazung, und Karl, welcher zur Rettung seines Bruders beraneilte, traf den Feind nicht mehr: aber dennoch währte der Krieg fort, fraß noch lange Zeit die besten Kräfte Destreichs, und ließ Ungarn den Berwüstungen der Osmannen Preis. Ferdikund geslangte nimmer zum rubigen Bestz. Im Jahr 1535 bequemte er sich zur Theilung des Reichs mit Zappolya. Nach des lezten Tod (1540.) entbrannte der Krieg von neuem gegen desselben Sohn, Johann Sigismund. Die Türken ervberten halb Ungarn, R. Ferdinand erkauste durch schmädlichen Tribut eine zweiselhafte Rube, (1546) und noch Kaiser Maximistian II. sein Sohn und Erbe ward schwer besdrängt durch diesen Kämps.

# **5.** 10.

Die Schreden ber Türkischen Waffen wurden vermehrt durch jene des neu entstandenen Piratens Staats auf der Mordafrikanischen Rüste. Seitdem Solyman den Johannitter : Rittern Rhodus entriffen, (während des ersten Krieges zwischen Karin und Franz, und schuzlos gesworden durch denselben, war diese, durch den Großsmeister Billiers des L'Isle Adam glorreich vertheibigte Bormauer der Christenheit, gefallen, worauf Karl zu einiger Suhne den tapfern Rittern die Insel Maltha schenkte,) wurden alle Küsten des Mittelmeers durch die türkischen Flotten geängstigt, alle friedliche Seesahrt durch Raubschiffe gestört. Am glüdlichsten trieben solche Seeraus

berei bie Renegaten Soruc und Scheredbin . Barbaroffa, Gobne eines Topfere von Ceshos, beren vom glangenoften Erfolg gefronte Gewaltthaten fe endlich ger Sobeit und Macht von Ronigen boben. Won verschiedenen Bafen der Mordafritanischen Rus fte, worin man fie theils freimillig, theils gezwungen aufgenommen, fubren bie Bruder aus auf ftets fubneren Raub, und Doruc errang burch ben ichandlichften Berrath und Meuchelmord fich die Berrichaft von Algier. Um diefelbe gu bebaupten, unterwarf er fich bem Turfifden Schus, wodurch der Grund gelegt mard aur Sobeit der Pforte über die gange Mordafrifanifche, bis dabin unter ber vielgetheilten und mehr und mehr ermattenden Berrichaft Urabifder und Mauri-Ich er Saupter gestandene Rufte. Rach Bornes Tod bestieg Scheredbin fein Bruder ben Ehron von 21gier, und murde von Golyman, der feinen Belbengeift ertannte, jum Großadmiral ber turtifchen Alotte, als einzig murbiger Gegner bes großen Dorig, ertobren. Mle folder eroberte er Tunie, vorgeblich im Ramen Alraschide, welchen Mulei-Saffan fein jungerer Bruder vom Throne vertrieben, aber in der That fur fich felbst und fur die Pforte, in deren Gefangenfoaft ber getäuschte Alrafchid ftarb.

Gegen den jest doppelt furchtbaren Schested in unternahm Rarl einen großen Zug. Das Dulfsgeschrei seiner Unterthanen, von so vielen Ruften und Meeren ertonend, dann die Aufforderungen des Pabstes und der nunmehr von Maltha benannten geistlichen Ritter, endlich das Fleben

des Flüchtlings, Muley Dassan, bestimmten ibn bazu. Es war das glänzendste seines Lebens \*). Mit einem auserlesenen Deer und mächtiger Flotte segelte er von Cagliari an die afrikanische Rüste, erstürmte die starte Gotetta, schlug Schereddin in offener Feldschlacht, und hielt in Tunis den triumphirenden Einzug. Zehntausend Christensclaven, welche nach Ueberswältigung ihrer Wachen sich der Citadelle bemeisterthatten, bewirkten so schnelle Eroberung. Zezt eitten sie, beschenkt vom Raiser, jeder in seine Heimath zurück, und verfündeten den Ruhm ihres Erretters durch die europässchen Länder. Mulei Dassanischen Bassallen erkennen; auch blieb Goletta dem Raiser.

#### S. 11.

Während Karl auf so glorreiche Beise wider ben Erbseind des christlichen Ramens und der eus ropäischen Gesittung stritt, war sein, dießmal unstiterlicher Rivale, Franz, von neuem in Italien eingefallen. Der Zug galt, wie die früheren, nicht einer großen Idee, um derentwillen man etwa sonst werthgeachtete Interessen und selbst den äußern Unstand zurücksehen mag, es galt nicht die Behauptung der europäischen Freiheit oder eines bestehenden Staatenspstems, oder eine Rechtsverstheidigung, sondern blos die Befriedigung der eigenen Bergrößerungssucht. Er, Franz, sollte der

<sup>•) 1535.</sup> 

Dadtigere fenn, Er follte Dailand baben. 22 m ward Europa in neue Kriegsverwirrung gestürzt, wend barum ber öffentlichen Deinung und ber Stimme bes Gewiffens und ber Ebre Erog geboten. Schon fruber batte Frang jur Musführung feiner - ju Came bran blos wegen Ermattung aufgehobener - Plane fic, wiewohl erfolglos, um Berbindungen beworben. ~ Geinen zweiten Gobn Deinrich, (ber nachber burch ben Tod feines aftern Bruders gur Erbfolge gelangte) vermählte er (1533.) mit Clemens des VII. Rich. te, Ratharina von Debicis - ber nachmaligen Beifel Franfreichs - aber ber baldige End bes Dabftes, und die abholde Gefinnung feines Rachfolgers, Dauls III., vereitelten die geboffte Frucht folder Berbindung. Den Ronig Dein rich VIII. von England, obwohl er in Bermurfnig mit Rarl wegen feiner Cheicheidung von deffen Muhme, (Ratharina von Arrago. nien) ftund, bielten naber gelegene Saus . und Reichsintereffen von wirtfamer Theilnabme ab: Som alfalbifden Bundesverwandten in Teutichland, welche Frang jum Beiftand aufforderte, tonnten nicht Freunde eines Ronigs fenn, welcher feine eigenen Unterthanen, wenn fie ju Gunften ber Reformation fic erffarten, aufs unmenfolichfte behandelte \*); fie

<sup>\*)</sup> Mabrend einer feverlichen Prozession, welche ber politische Sanatiker in seiner Sauptstadt hielt, ließ er sechs Anhanger ber neuen Lehre durch langsames Feuer sterben. "Geine eigene Sand, ware fie von der Reherei angefect, wurde

konnten auch nicht anders als den Monarchen verachten, welcher — her Allerchriftlich fte genannt, —
mit dem Türkischen Sultan gegen das erfte Paupt
der abendländischen Christenheit, und den Beschüger
der von ihm selbst stlavisch verehrten Römischen Einche, sich förmlich allierte (1536).

Demnach blieb Frang auf feine eigene Rraft und auf die Bulfe Golomans beichrantt. Gin an feinem-Gefandten in Mailand von bem Bergog Frang Cforga, aus fnechtischer Furcht bor bem Raifer, verübter Buftigmord gab ben willfommenen Anlag jum Rrieg. Der Ronig brach in Italien, befegte Savonen und Diemont, (wozu die Bermandtichafterechte feiner Mutter, Louise von Savoven, ben Bormand geben mußten) und bedrobte Mailand. Da ftarb ploglich ber Dergog biefes zu feinem eigenen Unglud fconen Can-Des, welches jest Rarl als ein eröffnetes Reichsleben Rach einiger Unterhandlung, worin, wie gewöhnlich der besonnene Raifer den fanguinischen Ronig überliftete, entbrannte noch heftiger ber Rrieg. Der Raifer, mit überlegener Dacht, verbrangte bie Arangofen aus dem größten Theil ber Savoni-

er mit ber anbern abhauen", also ließ Franz sich vernehmen; und er ließ es geschehen, baß nach einem Schluß bes Varlements von Air zwey und zwanzig Dörfer, (worunter Cabrieres und Merindol) ber Regerei willen verbraunt, und ihre unglucklichen Bewohner, viertausend an ber Zahl, auf die gräßlichste Beise getöbtet wurden,

fchen kander, brach in Provence, und belagerte Marfeille. ") Aber da wandte sich das Glud. Das große Talent des Marschalls von Montiffe vency, welcher das französische Deer befebligte, mehr noch die Kraft des Wolfes, welches wun zur Ner- "theidigung seiner Deimath und seiner Dabe aufftand, nötsigten Karln zur Ausbebung der Belagerung und zum kläglichsten Rudzug über die Alpen.

Rach verschiedenen andern von abwechselndem frig-begleiteten Waffenthaten, theils an der Stalischen theils an der Riederländischen Grenze, ward unter Bermittlung des Pabstes und meist durch die Furcht vor den Türken bewirkt, ein Waffenstillstand auf zehn Jahre zu Rizza \*\*) geschlossen, wornach jeder der Streitenden behielt, was er besaß, also Savapen gestheilt, Mailand aber in des Raisers Händen blieb, wiewohl unter zweideutigen Versprechungen zu Guns fein Krantreichs.

### S. 12.

Dieselben giengen nicht in Erfüllung. Denn pbicon eine vertrauliche Besprechung der beiden Gegner ju Aigues Mortes, und mehr noch die Grofmuth, womit Franz den Kaiser, welchen eine in Gent, ausgebrochene gefährliche Empörung nach ben Niederlanden rief, \*\*\*) auf dessen Reise durch

<sup>\*) 1536.</sup> 

<sup>\*\*) 1538. 18.</sup> Juny.

<sup>• • • ) 1539.</sup> 

Rranfreich bebandelte, eine aufrichtige Berfohnung boffen liegen; fo gab gleichwohl Rarl burch die bald bace ait verfundete Belehnung feines Cohnes Philipp' mit Da iland feinem Geaner, neuen Stoff Der Ers bittetung, und burch einen zweiten, diefmal bochft umgludliden Jug nach Ufrita, Die gunftigfte Gelegenbeit gum abermuligen Bruch. Die ftets gunehmenden Gees zaubereien Barbaroffa's, beffen Dag ber Berluft Bn Tunis gefcharft batte, ichienen endlich bas Rachefchwert aufzufordern, und mit einer, ber Eroberung Rorbafrifa's gemachfenen Rriegsmacht, unternatm Rarl der ftolgeften hoffnungen voll, im Beinmonat Des Jabres 1541, ben Rreugzug. Bergebens marnte Der erfahrne Doria, ber nabenden Berbftfturme geben-Tend: Ger Gifer und mobil auch die Geldnoth bes Rais fers erlaubten Die Berichiebung auf den Rrubling nicht. Aber taum batte man gelandet an der Migier's ichen Rufte, ba fam bas Ungewitter, gertrummerte bie Rlotte, und gab bas jagende Beer ben Streichen eines erbitterten Reindes preis. Mit Sinterlaffung vielen Gutes und Rriegsgerathes, jogen die gelichteten Soladtreiben von ben Thoren Algier's, bas ihren Unfall gefeben, vier Tagreifen weit, unter taufenbfaltis ger Mube und Roth bis jum Cap Metafus, allmo bie bem Sturm entronnenen Schiffe ibrer barrten, und Die Biedereinschiffung ber elenben Seeres. Refte ftatt fand.

Jest endlich glaubte Frang, fei der Angenblid gefommen zur Riederwerfung feines Feindes. Einen Bormand gab die Ermordung zweier franzolischer Gesandten an die Pforte, verübt bet ibrer Durchreise durchs Mailandische, auf Befehl des Raiserlichen Statthalters. Mit größtem Eifer betrieb Franz seine Rustungen, schloß mit Danemart und Schweden, schloß mit dem Sultan Golyman Bundnis, und trat mit fünf heeren an funf verschies benen Grenzen, gegen Spanten, Lurenburg, Brabant, Flandern und Mailand wider Rark' ins Feld. Der erröthete nicht, die Türkische hülfse stotte in den hasen von Marfeille aufzunehnen; und die französische Flagge neben jener des Seeraubers Barbarossa in der Schlachtreibe gegen die kaiserlichen und pabstlichen Flotten weben zu lussen.

Doch alles dieses half wenig. Andreas Doria blieb Meister zur See, und die fünf Armeen des Rönnigs — troz des anfänglichen Erfolgs, und troz zusmal des glänzenden Sieges dei Cerifoles — scheiterten an der Standhaftigkeit, Rlugheit und dem Glüde Karls und seiner Feldherren. Opgegen erneuerte jezt der Raiser den alten Bund mit dem en glischen Beinrich — der eben damals mit Franzen großte — und brach, nach klug entworfenem Plan, das Derz Frankreichs und die Hauptstadt bedrohend, in die Champagne, während Deinrich durch die Picardie vordrang, um in Paris sich mit Karln zu verzeinigen. Zu allem dem gesellten sich noch schlimme Weiberränke, womit des Königs und des Daupbins Maitressen (die Perzogin von Estampes und die schöne

<sup>9), 1542.</sup> 

Diana von Politiers) ben Sof und bas Reich vermirrten. Mus fo großer Gefahr murde Frang nicht Durch feine Beere errettet. fondern burch die Uneinige feit feiner Feinde, von welchen jeder nur die eigenen, nicht die gemeinschaftlichen Intereffen verfolgte, bann durch die rafchen Fortschritte Golymans in Uns garn, und endlich durch. Die, gur Bertheidigung bes eigenen Deerdes fich freudig erhebende Rationals Rtaft ber Frangofen, Rein Rugbreit Landes warb gewonnen obne ichweren Rampf, eine Bleine Stadt; St. Digier, biett bas gange faiferliche Beer feche Bochen lang auf; bald ftellten fich Sunger und Gelde noth ein, und angelangt an ber Grenze von Itle de Brance, wagte Rarl feinen weitern Schritt. eigenfinnige Bermeilen Seinrichs vor dem belagere ten Boulogne, die Runde von Ferdinande fteigender Bedrangnif in Ungarn, und bie Gehnsucht nach freper Sand, um endlich einmal Die Religionsbandel Teutiche lanbs ju folichen, bewogen alfo ben Raifer, mit feis nem Gegner gu Erefpy einen Frieden gu fohliegen, " welcher in der Sauptfache blos die Bedingungen des frühern von Cambray erneuerte, Dabei aber bas Projett einer. Berichmägerung ber beiben Baufer und für diefen Fall febr gunftige Berbeigungen fur Rrants reich entbielt.

Der Rrieg gegen England indeffen mabrte fort, und erft zwei Jahre fpater \*\*) ertaufte Frang

<sup>• ) 1544.</sup> 

<sup>• • ) 1546.</sup> 

Durch Abtretung von Boulogne ben Frieden von beffen bochfahrendem und launenvollem Ronig.

# §. -13.

Das Jahr darauf ftarb Frang, ") an ben Role gen ber Ansichweifung, im 53ften Jahre feines Albere und im 53ften bes Reichs. Die außere Liebenswurdigfeit feiner Berfon, feine Talente und gefelligen Tugenben, bann ber Glang feines Dofes und mas ber. . eben wieder auflebende beffere Gefchnad und bie Bif fenichaft feiner Ermimterung verbanften, vor allem aber, die ihm vom Schidfel angewiesene, bem Intereffe aller Bobidentenben entiprechende Rolle, ber brobend emporftrebenden Uebermacht des Saufes Deffreich ein Damm gu fenn, haben ihm eine größere Gunft der Beurtheffung ben ben Beitgenoffen und ben ber - Radmelt erworben, als die unbefaugene Prufung gemahren tann. Die iconften Raturgaben bleiben amerthlos, mo die Lauterfeit und Rraft bes Charaliders feblen , und das llebernehmen einer eblen Rolle Legt befto größere Berpflichtung auf, fle auch murbig, und ihrem Geifte gemaß, ju erfüllen. Frang mar wohl ein Bertgeug ber Borfebung gur Erhaltung bes Gleichgewichts in ber europäischen Belt; aber nur mit gemeinen Trieben, ber eigenen Berrich: fucht und des Reides, nicht aus Ertenntnig und Liebe eines idealen Intereffe's diente er berfelben ; ja er trat die Ibee ber Freyheit und Dumanitat

<sup>\*) 1547.</sup> 

mit Fußen, so oft er sie nicht als Stuze feiner felbit. füchtigen Politik brauchte. Die voranstehenden Ge-fchichten enthalten von allem dem die klarsten Beweife.

### S. 14.

In bemfelben Jahr wie Frang, ftarb auch Deinrid VIll., mit weit folimmerem Radruhm. Dhue bedeutenden Bortbeil für fein Reich batte er zweimal. mit Rarl V. verbundet, wiber Franfreich geftrittett; obne allen Gewinn - auch burd Thatloffaleit beffelben unwerth - zweimal mit Frang gegen Rarl gefriegt ; ein Sflave feiner wechselnben Lauven und Leibenichaften, ausgezeichnet blos burch Defpotentunft und Tirannet. Bir baben in ber Reformationsgefcbichte ergablt, wie Beinrich , anfange bes Dabftes Freund, nachmals von ihm abnet, und fich felbit gum Saupt ber anglifanifchen Rirche erflarte. Die Grundfate berfelben - in ber Befenheit meift ber fatholis fchen Lebre gemaß, doch mit Bermerfung bes Pabftes und bes Mondthums - murben in feche Artiteln vom Ronig und vom Parlement gefeggebend verfunbet; bei Todefftrafe murbe ber Glaube baran und ber Suprematseid von allen Unterthanen geforbert, bas Bermogen ber Rlofter, bie Unnaten, Die geiftlis chen Rebenten murden eingezogen für die Rrone.

Die Ursache foldes Abfalls mar jedoch blos ein Liebestäusch. Der Ronig, — angeblich wegen Gewiffenszweifeln — verlangte von feiner alternden Frau, Ratharina von Arragonien, (feines

Brubers Artburs Biltime) gefchieben gu merten, um bie foone Unna von Bolenn, beren Gunft er um feinen geringern Preis erhalten tonnte, ju beutge then: Der Pabft, meift Raifer Rarl V. gu Liebe, wie berfeste fich ber Scheidung, welche fobann Deinrich. obne ben Pabit, von feiner willfahrigen Geiftlichfeit, nach dem Gutachten mehrerer Universitäten, ausfpres den ließ; mas die pabfiliche Erfommunifation und auch ben völligen Bruch mit Rom nach fich jog. Gine Folge biefes Scheidungsprozeffes mar auch ber Rall bes langfabrigen Gunftlings, Des Cardinals 2Bolfen, welcher babet nicht jenen folgfamen Gifer gezeigt batte, ben ber Ronig erwartete. Rach vielen erlittenen Rranfungen ward er gulegt gar bes Dochverrathe angeflagt, und ftarb auf bem Bege nach bem Tomer. Gein Rachfolger in ber Gunft bes Ronigs mar Eranmer ebevor Mitglied des Jesuitencollegiums gu Cambridge, Dann wegen feiner Berbienfte um Die Chefcheibung jum Ergbifchof ju Canterbury und Primas von England ernannt, ein der Reformation eifrig ergebener Bralat, und welchen nur Beinrichs bigotte Unbanglich. Leit an die fatholifche Lebre fur jest noch ju porfichtie ger Dagigung gwang.

Denn bochft gefährlich war, in der Sache bes Glaubens auch nur um einen Punkt von Deinrichs Diktat sich zu entfernen. Wer seine She mit Anna von Bolenn für ungültig, oder jene mit Rartharina für gültig, wer ihn nicht für das Saupt der englischen Kirche hielt, wer von seinen sechs Artikeln einen in Zweisel zog, und überhaupt nicht genau auf dem von ihm in seiner Machtvolksommenheit

bezeichneten Weg des Deiles wandelte, der fiel der Strafe des Dochverraths- heim. Dasselbe widersuhr neben vielen unberühmten Opfern zumal Fisch ern, dem tugendhaften Bischof von Rochester, und dem edzien Kanzler Thomas Morus, einer Zierde seiner Jeft burch Geist und Charalter. Sie wurden beide eighauptet, weil sie sich melgerten nachzusprechen, Maria, des Königs Tochter aus der für nichtig erklärten Che, sep unfühig zur Thronfolge.

Bier Sabre lang trug Unna von Bolenn die Rrone, ba ließ ihr Gemahl fie enthanpten (1536) megen Untreue, wie er vorgab. Der mahre Gtund mor ? feine neue Leidenichaft, fur Johanna Genmour. Den Lag nach Unnens hinrichtung betrat er bas Brautzemach Johanna's. Der blutgierige Bolluffing fannte Dabin nur folden Beg. Richt genug, auch bie Che mit Unna - mit der des Chebruch's willen verurtheilten - wurde für ungultig erflart : Elifabeth, ihre Tochter für einen Baftard. Spater wurben beibe, Maria und Glifabeth wieder fur acht- und fucceffionsfähig ertlart. Es war, je nach Beiten, tobes. gefabrlich, die eine ober die andere fur acht, ober fur unacht ju balten. Die wechselnden Unfichten bes Ronige über feine beiden erften Chen, waren ein über det Ration bangendes ichneides Schwert.

Anna Seymour, nachdem fie den Pringen Eduard geboren, ftarb, (1537), worauf der Ronig Johannen von Cleve fich antraute, 1548,, aber bald wieder verstieß, weil er fie haflich fand. Des sto lebhafter entbrannte er für die schone Rathaerina Doward, aber nach zwepjähriger Che ließ

er ste enthaupten, weil sie — was hier erwiesen ward — schändliche Lust getrieben. Seine sechste Gemahlin, Ratharina Parr endlich überledte den Tyrannen, wiewohl auch ihr — wegen unvorsichtigen Glaubens-gesprächs — die Hinrichtung zugedacht war, der sie nur durch glüdliche List entrann.

#### S. 15.

Unter Seinrich VIII. erblicken wir das englische Bolt und seine Vertreter, die Parlemente, versunten in die servisste Dahingebung. Die Seschichte eines a satischen Reichs ist weit minder empörend und niederschlagend. Alle, alle Launen, Ungerechtigkeiten, Leidenschaften des Königs, jeden Einfall der Buth und selbst des Wahnsinns, bekräftigte, sprach nach und vollzog das demüthig folgsame, jedem Ehr. und Rechtsgesühl verschlossene, unbeschreiblich verworsene Parlement. Die Versassung war zum Gautelspiel, die Boltsvertretung zum surchtbarsten Wertzeug der Tyrannen geworden; man wird versöhnt mit Heinrich, wenn man seiner Pairs und seiner Gemeinen gedenkt. Ein Stavenvolk bedarf eines Zuchtmeisters.

In andern Ländern kam aus dem Schoos des Volkes die Reformation empor. Die Partheisung war das Werk der getheilten selbkeigenen Ueberzeugung oder Schwärmerei. In England hat nur der König die Trennung von Rom befohlen, sein Machtgebot die Glaubensformel vorgeschrieben, seine Laune als Gewissenstegel für die Nation v Rotteck 7ter Bb.

gegolten. Rechtgläubig - und alfo ber Strafe bes Sochverrathe entrudt - mar nur, wer 36m nach= forach obne Rlaufel und Borbebalt. Lutheraner und Ralviniften nicht minder als romifch = Ratholische maren geachtet burch fein Gefeg, und alle phne Untericbied traf bas Benterichwert. Als er einft brei Protestanten, Barnes, Gerard und Serome auf brei von Gestrauch geflochtenen Schleifen jum Scheiterhaufen ichleifen ließ, mard auf jede Schleife auch ein Ratholit gefegt, um mit jenen gemeinschaftlich Denfelben Tod ju leiden. Aber noch übertroffen mard Des Ronias Graufamfeit durch jene feiner Diener. Als Unna Ustue, ein ichmarmerifches Soffraulein, megen unporfichtiger Lehren über Die wirfliche Gegenwart Chriftus im Abendmabl gefoltert ward, und ber Benfer, gerührt von ihrer Jugend und Schonheit, Die Folter noch ftarter angugieben fich weigerte, fo legte ber Rangler, Briothefely, muthend Die eigene Sand an, und gerriß ben garten Leib. Dierauf foleppte man die halbtodte jum Scheiterhaufen und verbrannte fie.

Solche Fanatiker folgten doch wenigstens ihrem eigen en Sinn, wenn sie henter wurden. Das Parlement aber, ohne eigene Leidenschaft, verurtheilte, wurgte, blos als kriechend knechtische Schaar, als willenloses Werkzeug des herrn. Nach einander, wie man ihm's befahl, erklärte es des Königs Shen mit Katharina, mit Unna Bolepn, mit Unna von Cleve für gültig und ungültig, die Töchter der beiben ersten für ächt und für unächt — ja, was

mertwurbig ift, fur beibes jugleich; - \*) es ftempelte alle Glaubensbiftate des Defpoten gu Gefegen, erließ Majeftatsgefege, jenen ber Romifchen Tyrannen gleich. es verurtheilte oft obne Berbor und Untersuchung Die angesehensten Baupter jum Tobe. Goldes widerfuhr insbefondere dem Thomas Cromwel, Generalvie farius des Ronigs in firchlichen Dingen, und fonft beffen Gunftling. Als er in Ungnade fiel, fo verdamm. ten ibn augenblidlich die Bairs und die Gemeinen, fie, die wenige Tage guvor ibn swurdige erflart batten > Generalvifarius ber gangen Belt gu fenn. ( Sume) Daffelbe widerfuhr der edlen Graffn von Salisbury, bem legten Goröfling bes Stammes ber Dlantagen es ten, welche 300 Sabre lang über England geberricht. Done allen Beweis und Berbor mard die ehrmurdige Dame auf des Ronigs Unflage jum Tode verurtheilt. Much weigerte fie fic darum, noch auf bem Schaffot, ibren Ropf auf den Blod gu legen, dem Benter gurufend: sie tonne gemordet, nicht aber gerich-Diefer verfolgte fie - die da auf bem tet werden. Blutgeruft mit aufgelosten grauen Saaren umberlief - mit bem Beil, und ftredte fie nieder mit vielen Bunden. Auch ber Bergog von Rorfolt und fein Sobn, der Graf von Surrey, und viele andere fielen auf gleiche Beife, foulblos und ohne Progefform.

Die Schlechtigfeit bes Parlements theilte fich auch ben Gefdwornen . Gerichten und bem

<sup>\*)</sup> Bergl. Sume IX. Bb. VII. R.

gangen Bolle mit. Unna von Bolevn, an beren Unichuld Riemand zweifeln fann, wurde durch ein aus 26 Baire gufammengefegtes Gefdwornengericht verurtbeilt. Ungablige Opfer von niederem Rang murden nach bem Bint des Ronigs verdammt. Das Bolt, burch Deinrichs ftattliches Musfeben , burch feine Bracht und Offenbeit - benn er hatte feiner Barten fein Debl und that frei, mas ihm gut dunfte - auch burch fein Anfeben ben fremden Monarden' bestochen, ließ rubig über fic ergeben, mas der Ronig wollte; ja es gab ibm fogar Mertmale ber Liebe. Und mit Recht fagt ein geiftvoller Geschichtschreiber von den Englandern jener Reit, baß fie, gleich ben morgenlandifchen Stlaven, Diejenigen Sandlungen ber Gewaltthatigfeit und Eprannen bewunderten und priefen, welche gegen fie felbft und auf ibre eigenen Untoften geübt murben.

Das Varlement murde obne Biberftreben ein Befet ju feiner eigenen Abichaffung gegeben baben, wenn Beinrich baffelbe nicht gern als bequemes Bertzeug der Billführ erhalten batte. es wenigstens, daß ber Ronig das Recht haben folle, für fich allein, was immer für Berordnungen beliebigen Strafandrobungen nup unter au lassen! Alfo veräuferte es felbst feine eigene geseigebende Gewalt! - Much ertheilte es bem Ronig bie Macht, ju feinem Rachfolger ju ernennen, wen immer er wolle! - machte daber England gum Patrimonialreich; und endlich flarte es ausbrudlich, bag es überhaupt in geift. lichen und zeitlichen Ungelegenheiten feine andere

Borschrift habe, als den Willen des Königs!! — Selbst rache Deinrichs Tode noch, unter der vormundschaftstichen Regierung des mildern H. von Sommerset danerts der Stlavensinn des Parlements, und die Passivität des Boltes fort. Dhne Parlement erhob sich Sommerset zum Protestor; ohne Parlement wurde er abgesezt. Alle Deldenthaten und Opfer, womit die edlern Borsahren sich Freiheit errungen hatten, schienzn verloren; die Engländer standen am Rande des Abgrundes einer vollsommenen Despotie. Das Schickal, nicht eigenes Werdienst, hat sie davon errettet.

#### S. 16.

Beldergestalt Rarl, nach geschloffenem Frieden von Crespy ben lange vernachläßigten Religionsbandeln Teutschlands feine gange Thatfraft jugewendet, und wie entscheidend das Glud ibn in dem Rriege gegen Die Schmaltalbischen Bundesverwandten begunftiget babe. ift oben (Rap. Ill.) ergablt worden. Der gelegene Tod Frangens - welcher bereits große Buruftungen aum abermaligen Kriege gemacht, und nab' und fern Allierte geworben batte - befreite ibn fur einige Sabre von ber gefährlichen Ginmifchung Diefes nimmer verfonten Rebenbublers. Aber ben dem unerwarteten Umichwung ber Teutschen Berbaltniffe burch Morizens von Sachsen Abfall trat Frankreich von neuem in Waffen gegen den Raifer auf, und ber alternbe Monarch, in vier Rriegen gegen baffelbe Sieger, mußte gum funftenmale - jegt gegen Franzens jugendlichen Gobn, Beinrich, II. -

die Ruftung nehmen. Es galt die Wiederervberung von Meg, Loul und Verdun, also Teutschlaubs Ehre und Sicherheit, eine wahrhaft gemeine vaterlandische Sache, doch der religiösen Zerwürfniß willen, von halb Teutschland unanerkannt und ungewürdigt.

In Diefem Rriege verließ Rarin bas Glud, weldes ibn fonft fast immer begunftigt hatte. Die Belagerung von Deg mar fruchtlos. Das bier glangend fich entfaltende Genie des Die Stadt vertheidigenden Bergogs Frang von Cothringen. Guise vereitelte alle Unftrengungen bes Raifers und feines gewaltigen Beeres. Mit großem Berluft ward die Belagerung aufgeboben, \*) und Frankreich blieb fast allenthalben überlegen im Felde. Gebeugt durch folche Unfalle und von anhaltenden podagrifden Schmergen gequalt, befchloß jegt ber Raifer Die Dieberlegung feiner Rronen. Er übergab nacheinander seinem Sobne Philipp Die Niederlande, dazu Spanien mit allen Rebenlandern, endlich auch feinem Bruder Ferbinand das teutiche Raiferthum \*\*) und jog fich in die Ginfamteit bes Rlofters St. Juft in Eftremadura gurud. Mit Franfreich mar noch guvor ein Baffenftillftand ju Baucelles gefchloffen, woburch - ohne nabere Erorterung der Rechtsanfpruche - beibe Theile im Befig besjenigen blieben,

<sup>\* ) 1552. 26.</sup> Decbr.

<sup>\*) 1555.</sup> und 56.

was das Waffengluck ihnen gegeben oder gelaffen. Karl starb, nach zweijährigem Klosterleben, unzufrieden mit der Welt, wie mit sich selbst. \*)

# 9. 17.

Diefer Raifer, als die glanzendfte Erfcheinung in ber Gefchichte feines Saufes - wird fast einstimmig als ein, wo nicht großer, boch vorzüglich fräftiger und talentvoller Fürst erklärt. Uns scheint mit Unrecht. Denn mas er that, verglichen mit feinen Bufsmitteln und mit ber ihm geworbenen Aufforderung ju großem Thun, ericheint nicht eben bewundernswerth. Schon von dem niedern Standpunkt ber gemeinen Berifcher : Politif, welche Die Erweiterung der Macht als Biel und Maafftab ber Große betrachtet, fonnen wir feine Rolle nicht glangend nennen. Das Glud, welches ihm ein überreiches Erbe verlieb, und große Deerführer und Staatsmanner (beren fluge Babl ibm jedoch allerbings Chre bringt) juführte, bat mehr fur ibn gethan, als fein eigenes Genie; und mas er mit al-Iem dem ausrichtete - wiewohl gengend fur feine Thatialeit, Rraft und Besonnenbeit - wie weit bleibt es gurud binter bem, was mit feinen Bulfemitteln ein Friedrich ber Große, ober auch nur ein Deinrich ber Bierte murden vollbracht baben?! Auch durfen wir, mas er auf Diefem Reld verfaumte, nicht etwa baburch erfla-

<sup>.) 1558. 1.</sup> Gept.

die Ruftung nehmen. Es galt die Wiedereroberung von Meg, Toul und Verdun, also Teutschlauds Ehre und Sicherheit, eine wahrhaft gemeine vaterlandische Sache, doch der religiösen Zerwürsniß willen, von halb Teutschland unanerkannt und ungewürdigt.

In diesem Rriege verließ Rarin bas Glud, weldes ibn fonft fast immer begunftigt batte. Die Belagerung von Des war fruchtlos. Das bier glangend fich entfaltende Genie des die Stadt vertheidigenden Bergoge Krang von Cotbringen. Buife vereitelte alle Unftrengungen bes Raifers und feines gewaltigen Deeres. Mit großem Berluft ward bie Belagerung aufgehoben, \*) und Franfreich blieb faft allenthalben überlegen im Relde. Gebeugt burch folde Unfalle und von anbaltenden podagrifden Schmergen gequalt, befchloß fest der Raifer die Diederlegung feiner Rronen. Er übergab nacheinander feinem Sobne Philipp die Riederlande, dazu Spanien mit allen Rebenlandern, endlich auch feinem Bruder Ferdinand das teutiche Raiferthum \*\*) und jog fich in die Ginsamfeit des Rlofters St. Juft in Eftremadura gurud. Mit Franfreich mar noch guvor ein Baffenftillftand gu Baucelles gefchloffen, woburch - ohne nabere Erorterung ber Rechtsanfpruche - beibe Theile im Befig besjenigen blieben,

<sup>. ) 1552. 26.</sup> Decbr.

<sup>•) 1555.</sup> und 56.

was das Baffenglud ihnen gegeben oder gelaffen. Rarl ftarb, nach zweijährigem Klosterleben, unzufrieden mit der Belt, wie mit fich felbst. \*)

# g. 17.

Diefer Raifer, als die glangenofte Erfcheinung in ber Gefchichte feines Saufes - wird fast einstimmig als ein, wo nicht großer, boch vorzüglich fräftiger und talentvoller Fürst erflärt. Uns Scheint mit Unrecht. Denn mas er that, verglichen mit feinen Bufsmitteln und mit ber ibm geworbenen Aufforderung ju großem Thun, ericheint nicht eben bewundernswerth. Schon von dem niedern Standpunkt ber gemeinen Berricher Politif, welche Die Erweiterung ber Macht als Biel und Maafftab der Große betrachtet, fonnen wir feine Rolle nicht glangend nennen. Das Glud, welches ihm ein überreiches Erbe verlieb, und große Deerführer und Staatsmanner (beren fluge Babl ibm jedoch allerbings Chre bringt) juführte, hat mehr für ibn gethan, als fein eigenes Genie; und mas er mit allem bem ausrichtete - wiewohl geugend fur feine Thatigfeit, Rraft und Befonnenbeit - wie weit bleibt es gurud binter bem, was mit feinen Bulfemitteln ein Kriedrich ber Große, pber auch nur ein Deinrich ber Bierte murden vollbracht baben ?! Much durfen wir, mas er auf Die= fem Reld verfaumte, nicht etwa baburch erfla-

<sup>.) 1558. 1.</sup> Gept.

ren, bağ er - was freilich edler gemefen mare mehr nach Realisirung von Ideen, als nach Bergrößerung ber Sausmacht gestrebt babe. flar ift, daß er - Die buntle Idee bes Rubmes abe gerechnet - den Ideen gu leben nicht verftund. Beld eine Bufforderung fur einen mabrhaft großen Geift an feiner Stelle eine Beit wie Die feinige! - 3bm war gegonnt, fich an die Spize der fein Zeitalter bewegenben berrlichen Ideen au ftellen, und dabnrch ibren Sriumph ju bemirten. . Unftatt beffen bat er feine Praft ericopft in unrübmlichen fruchtlofen Rampfen wider die Ideen. Er bat alfo ben Beift feiner Beit und feine Stellung nicht erfannt; ja, er bat burch feine engbergige (nur mitunter burch andere gleich engbergige Sutereffen burchfreugte und gebemmte) Bertheidigung der Dierarchie und ber Gewaltslehre feinem Saufe fur immer die Babn biefes Rubmes verichloffen. Den Gegnern Deftreichs marb fortan nothig ober rathlich, mit bem voranschreitenden Beite geift fich ju befreunden, ja wohl fich an Die Gpige ber Ideen ju ftellen; und fie baben mehr ober meniger geschickt ober aufrichtig bie von jenem verschmabte Rolle gespielt. Deftreich aber, obne Soffnung, bei allgufpater Rudfebr auf bie verlaffene Babn feinen Rivalen darauf den Rang abzulaufen, mußte die einmal entschieden genommene Richtung beibehalten. Rampf gegen bie Ideen blieb fast nothgedrungen politisches Pringip; Abweichung tavon - wie etwa Bofeph Il, versuchte - mochte beroifd fenn, trug aber folimme Früchte.

Soon im Anfang feiner Regierung batte Rarl -Damals mit Spanien und dem Raiferthum begnügt feinem Bruder Rerdinaub die teutich oftrechie fchen Canber, mit Ausnahme ber Burgundifchen abgetreten. Doch ward ber Rechtsunterfchied zwifden Ebronfolge und Privaterbfolge wenig verftanden, und es mochte Rarln unbillig bunten, ben fo reicher eigener Ausstattung, den Bruder leer ausgeben, b. b. obne Untheil an ber reichen Erbmaffe von Boltern gu Spater, als die Sobeitsgedanken tiefer in Rarle Gemuth gedrungen, ale Mane ber Beltbeberrfoung gu entwerfen burch bie Gunft ber Umftanbe möglich geworden war, scheint er feine Freigebigfeit berquet zu baben. Wenigstens batte er, mas feiner baufigen Entfernung von Teutschland willen gefcheben war, bie Erhebung Ferdinands jum Romifchen Ro. nig, fpater gerne wieder umgeftoßen. Die teutsche Raiferfrone munichte er feinem-Gobne Philipp, ans . ftatt feinem Bruder Ferdinand, binterlaffen gu tonnen. Aber Kerdinand, fo wenig ale die Churfürften, entfprachen feinem Bunfch, und hieraus entstund eine, fur Europa's Freiheit mobithatige, Entzweiung ber beiben Deftreichischen Saufer, in Teutschland und Spanien.

# S. 18.

Der Baffenftillftand von Baucelles war nicht von Dauer. Roch in bemfelben Jahre, worin er gu Stande getommen, brach ibn R. Beinrich, auf die Einftufterung des Bergogs Frang von Guife, welcher den Krieg als ein Mittel ber eigenen

Größe liebte, und angeeifert von bem Dabit, Baul IV., (Caraffa) mit welchem fruber ein gebeimes Bundnif mar gefchloffen worben gur Erwerbung eines italifden Rurftenthums fur feine Repoten, und wofern möglich aur Eroberung Reapels für Kranfreich. Aber ber Erfolg entiprach des Babftes Erwartung ichlecht. Der Bergog von Alba, ber in Stalien mit nur magiger Baffenmacht ftund, vereitelte burch fluge Stand. baftigfeit alle Unftrengungen des großen Buife, mabrend Dbilipp, verftarft durch ein englisches Bulfecorps, welches Maria, feine Gemablin ibm fandte, den Sauptfeldzug in den Riederlanden eröffnete, und fein Reldberr, ber S. Philibert pon Gavonen einen fo entscheibenden Gieg ben St. Quentinüber den Connetable von Montmorency gewann, \*) daß gang Frankreich ergitterte und obne Philipps Bedachtlichfeit Paris batte mogen genommen werden. Segt ward Guife gurud berufen gur Rettung Rranfreiche, und ber verlaffene Dabft, von Alba's Baffen gebrangt, fand nur in Philipps Scheue por dem Rriege wider Rom fein Seil. Der fromme Ronta gemabrte ibm Frieden, und ließ burch feinen flegreichen Reldberen fnicende Abbitte thun megen bes Einfalls ins Rirchengut.

Indeffen hatte Deinrich, unterftugt burch ben vaterlandischen Geift ber Frangofen, die trefflichften Bertheibigungsanstalten aufs fcnellfte ge-

<sup>\*) 10.</sup> Muguft 1567.

troffen; die Frucht des Gieges von St. Quentin beschränkte fich auf die Eroberung biefer burch ben Abmiral von Coligno mundermurbig vertheidigten Stadt; und bald rachte Guife die Schmach von Montmorency's Niederlage durch bie Eroberung von Calais, ber einzig noch übrigen Beffgung Englands auf frangofifchem Boden. \*) Gleich barauf ftarb bie Ros nigin Maria; und Philipp, noch einmal, burch des Grafen von Egmont Sapferfeit, bei Gravelingen Gieger, ichlog mit bem bes Rrieges gleichfalls muben Beinrich ben Frieden von Chateau . Cambrefis \*\*), wornach alle gegenseitig, seit 1551. gemache ten Eroberungen (von Seite Kranfreichs nicht weniger als 108 fefte Plage und bas gange Bergogthum Gavopen) wieder berausgegeben, und Beinrichs Tochter Elifabeth an Philipp, feine Schwefter Margaretha aber, an den Dergog von Savoyen follten vermählt werden. Der Ronigin Glifabeth von England murde die Rudgabe von Calais binnen 8 Sabren versprocen - wohl nicht aufrichtig, sonbern blos um den Nationalftolg ber Englander wegen fo bemutbigenden Berluft zu beschwichtigen.

<sup>\*) 1558. \*\*) 3.</sup> 

<sup>\* \* ) 3.</sup> Mpr. 1559.

# Fünftes Rapitel.

Die Zeiten Philipps des Zweiten und Dritten \*)
(von 1556 bis 1621).

#### S. 1.

Als Philipp II. die Throne feines Baters in Bella nabm, ichien die Beltlage gunftiger als je gur Errichtung einer Universalmonarchie in ben Sanden Deftreichs. Das machtige Frankreich, an beffen ausdauerndem Gegenbestreben die bochfabrenden Ents murte Rarls V. gefcheitert maren, fant um Diefelbe Reit, nach Deinrichs Il. frubem Tod, durch ben Unwerth feiner Rachfolger, und durch religiofe Burgerfriege in die außerfte Berruttung; alfo, daß ber Ronig von Spanien fich endlich vermeffen tonnte, felbit nach ber Krone Frankreichs die gierige Sand auszuftreden. England, beffen Gewicht mit der Sand feiner Ronigin Maria vorübergebend felbft in Spaniens Shale lag, litt nach ber Trennung geraume Beit an fanern Unruben, und noch tannte die Belt Elifabethe und ibres Bolfes beroifche Thatfraft nicht. Bang Stalien mar entweder Spanische pder boch abbangig von Spanien; felbft Benedig.

<sup>\*)</sup> The history of the Reign of Philipp II. King of Spain, by Rob. Watson, Lond 1777.

History of the Reign of Philipp III. King of Spain by Ropert Watson, Lond, 1783.

wiewohl nicht burch Reigung ober Intereffe, marb wenigstens burch Rurcht gefeffelt. Auf bem Ebrone Bortugale ichlummerte bas Rind Gebaftian. unter ber Bormunbichaft bet Jefuiten, welche fein Grofvater und Borfabrer Sobann Ill., Emanuels bes Großen Gobn, ins Reich gerufen; von diefer Seite war Spanien ficher. 3m Rorden aber, obfcon alldort die protestantifche Lebre berrichte, bauerte gegenseitige Reindfeligfeit Danemarts Schwedens, auch nach Aufhebung ber Ralmaris fchen Union fort, jede gemeinsame Rraftanstrengung verbindernd. Bolen, mofelbit zwar Sigmund Il. Muguft, ber legte Jagellone, feit 1548 ben Scepter mit ftarfer und gludlicher Sand führte, mar gleichwoll ju febr mit naber liegenden Gorgen, jumal mit Ruffe lands emporftrebender Dacht beschäftigt, als daf es ben allgemeinen Intereffen Europens große Mufmertsamteit batte ichenten tonnen; auch fant es nach dem Ausgang des Jagellonischen Daufes in bleibende Schwäche. Roch weniger Eroft Rufland und die Pforte, da, wenn von ibnen die Rettung gegen Deftreiche Uebermacht tommen follte, die Beilung ichlimmer als das Uebel gewesen, und eine wiederkebrende Nacht der Barbarei, ein bleibender prientalifder Defpotismus an Die Stelle der europaifden Civilifation getreten mare. Budem mar Rugland gu fern und feine Macht erft im Berben; bas Reich ber Demannen aber, nach Solimans Il. Tod burch die jest beginnende Serail Regierung bereits im Sinten, auch durch den Reft feiner Aurchtbarfeit fur

die bedrohten Staaten ein Grund des Anschließens an Destreich.

Begenüber biefem vielfach getheilten, und gerrutteten, ichmachen Europa nun ftund bas gedoppelte Saus Deftreich in überfcmanglicher Machtfulle. Ueber gang Spanien - fpater auch über Portngal, über Reapel, Sicilien, Garbinien und Mais land, über die berrlichen Riederlande mit Dochburaund, gebot Whilipp, bazu noch die foftlichen. unermeklichen Nebenlande Spaniens und Portugals in allen Belttheilen , die Gold . und Gilber . Gruben Merito's und Peru's, ber Sandel Dft und Beft. Indiens und Afrita's, auch großentheils ber Levantifche Sandel, mittelft beiber Sicilien, und jener ber Dft : und Nord : Gee mittelft ber Rieber. lande - eine Unermeflichfeit bes Reichtbums wie ber Macht. Endlich bie ergebenften, bes Geborfams bereits gewöhnten, boch babei noch geiftig fraftigen, thatluftigen Bolter, - felbft die Rieberlander waren gehorfam aus Liebe - Die bestgeübten Deere größten Feldberen der Beit - Alba, Philibert von Savoyen, Don Juan, Ales rander Farnese - die furchtbarfte Flotte, und bas vergrößerte Schreden beiber burch bie Triumphe von St. Quentin und Cepanto - Ber burfte **Villid** trogen? - Batte Kerbinand, ber teutiche Raifer, und welchem nebft ben teutich biftreichischen Erblanden auch Ungarn Bohmen geborchten, bas Gewicht Macht noch in die Schale Spaniens gelegt, fo mar

Suropa verloren. Doch auch getrennt von Ferdinand, weil dieser wenigstens nicht Feind war, blieb Phislipps Praponderanz entschieden; ja, er verm och te Europa's Perr zu werden, wenner es verft und.

#### §. 2.

Auch munichte er dieser Derr zu sepn, und strebte zwei und vierzig Jahe lang unverwandten Blisches, unermudet, eifrigst, mit Gewalt und List, keine Opfer und keine Berbrechen scheuend, nach so hohem Ziel; und als er starb — war Spanien erniedrigt, ermattet und verarmt, der Derr der Schäze von Ostand Westindien erdrückt durch eine Schuldenlast von 140 Millionen Dukaten, Er Selbst mehr verachtet, als einst gefürchtet, Holland frei, Frankreich und England stark und Angriff drobend, das Spanische Wolk versenkt in Anechtssinn und Geistesschlummer, ohne Energie, ohne Kraft zu großer That, die Monarchie unaushaltbar forteilend zum Verfall.

Rein imposanteres Bild in der Weltgeschichte!

— hier Wilhelm und Morig van Dranien, Elissabeth und heinrich IV., ihre schwachen, von innen und außen hart bedrobten, zum Theil am Rand des Berderbens stehenden Ablter glorreich durch Muth und Weisheit, vor allem durch Freibe it sacht ung rettend und erhebend, Grunder des hoffnungsreichsten, fraftigst emporstrebenden Lebens verloren geachteter Staaten; dort der weitgebietende Philipp, durch Defpotender und Eichtsche Philipp, durch Defpotender und Eichtsche Eröfein Trum-

mer wandelnd, das mächtigste, berrlichte Reich unbeilbar verderbend, jum Preis der Lebensmube Sas und Berachtung dabin nehmen, der Fluch der Boller, die er sein nannte, der Abscheu und bald der Spott derjenigen, welche zu untersochen ihm leicht gedunket, ein warnendes Beispiel für alle Folgezeit!

Philipp war nicht talentlos, und vielleicht nicht naturlich bofe, nur ber Aberglaube verbufterte feinen Beift , und die durchs Glud genabrte Derrichjucht fein Diefe unseligste aller Leibenschaften, Die bem ibm unter bem Dedmantel ber Frommigfeit - als ob nur den Triumph der allein feligmachenden Reli. gion begehrend - ihre Befriedigung mit defto großerer Buverficht fuchte, tilgte allmablig in bes Ronigs Berg jedes menfcliche Gefühl und machte ihn gum vollendeten Eprannen, einerseits mit dem beschönigenden Bormand der Religion alle Gemiffensvormurfe erftit. Tend, anderseits nach ber Ratur ihres vorgespies gelten Zwecks die Untermurfigfeit felbft ber Geifter unbedingt und unnachsichtlich fordernd. Daber verlor Philipp die Erkenntnif, ja die Ahnung des mahren Menichenwerthes, fo wie feiner eigenen Stellung. Micht bas Bobl ber ihm anvertrauten Bolter, Die Erhöhung ber moralischen Rraft, nicht bie Achtung ber Mit . und Rachwelt war bas Biel feines Strebens; fondern blos die Unterwerfung Aller unter seinen selbftude tigen Billen , das Niederfchlagen jedes Biderftandes, ja fcon jeder felbstftandigen Rraft, die Unterdruckung aller Ideen, die nicht Dienerinnen feiner Billführ maren , die Stille

Stille des Grabes rings um seinen weltgebietenden Thron. Aber der Tyrann — wie alle Tyrannen — ward der Schrecken nicht froh, die von ihm ausgiensen. Finster, verschlossen, von Niemanden geliebt, so wie Er Niemanden liebte, wandelte er seine trausige Bahn, der eigenen Familie ein Abscheu, blos in schlechtem Sinnengenuß einige Zerstreuung von nagenden Sorgen sindend, Jahr für Jahr mehr gebeugt, gedemüthigt, geängstigt durch die Menschen und Ideen, gegen welche er seine Schlachtdonner und seine Denker vergebens sandte, zulezt leidenvoll sterbend, ohne Troft, ohne eine erquickende Erinnerung.

## G. 3.

Philipp, durch bie Gunft ber Umftande von jeder auswärtigen Gefahr befreit, fürzte berab von feiner Bobe blog burch ben Babnfinn feiner eigenen Enrannen, durch die muthwillig aufgeregte Berameiflung eines feiner eigenen Bolter. Der Auffand ber Riederlander, berausgefordert und genabrt burch feine graufame Berblendung, verschlang die meifte Drube feines gangen Lebens, feines gangen Reiches und Blut; er mar der Wendepunkt von Deftreichs Glud, ber Unftog jum völligen Umichwung der großen Berhaltniffe Guropa's, und hiedurch die wichtigfte politifche Begebenheit des an Ummalzung reichen fechezehnten Jahrhunderte. Billig widmen wir biefem Mufftand, an den durch naturliche Berbindung faft alle großen Greigniffe ber Zeit gefnüpft find, eine porzügliche Aufmertfamteit.

Die Errichtung der Schweigerischen Gibe. genoffenichaft, dritthalbbundert Sabre durch Abfall von demfelben Saufe Deftreich vollbracht, in vielen Bunften ein barmonirendes Gegenftud gur Bilbung bes bollandifden Freiftaats, tann gleichwohl der legten an Grofartigfeit der mirfenden Rrafte wie ber Rolgen faum verglichen werben. Dort mar bie Befreiung das ichnell vollbrachte Bert bes taum zweis felhaften Rampfes verftandiger Mannerfraft und vaterlandifcher Begeisterung gegen ritterlichen Uebermuth und ichlecht geführte fnechtische Baffen. Das burch feine Cage, wie durch Abbartung ftorfe Bergvolt bedurfte nur eines fraftigen Entichluffes, um bas Joch bes bamale noch ichwachen Deftreich abgufcutteln; ein paar bergbafte Golage auf die unbebulfliche gepangerte Ritterichaar, auf Die ichwer gufammengebrache ten, noch fdwerer ju erhaltenden Rotten ber Dienfte mannen - und der Reind mußte ablaffen vom ungleis den Rampf. Der Schweizerfrieg gegen Deftreich weiß nur von Siegen, nichts von Unfällen. Gant andere die Rieberlander. Gegen ben weitgebietenden, von allen Gewaltigen gefürchteten, gang Europa die Unterjochung brobenden Philipp, welchem Die Bulfequellen dreier Belttheile ju Gebot ftunden, gegen die durch Baffen , Disciplin und Giegesgewohnheit furchtbarften Deere, gegen die trefflichften Rriegsbaupter ber Beit, jugleich gegen Die feinfte, rantevollfte Staatstunft und gegen bas Schreden blutiger Berichte batten fie ju fteben und ju flegen gebeugt icon gleich anfange burd bie traurigften

Unfälle und während des unerhört langen Rampfes mehr als einmal am Rande des Berderbens, ohne and deres Rettungsmittel als die Kraft der Berzweiflung. Wahrlich! dieser Kampf ist einzig in der Weltges schichte; und ob an einzelnen bervorstehenden Parthien minder reich als die Schlachten der Eidgen ofs sen oder auch des alten Griechen lands Heldenstriege gegen die Perser, dennoch als Ganzes bestrachtet weit erschütternder und erhebender selbst als diese.

## Ŝ. 4.

Die fiebengebn Provingen ber Rieber. lande - in ihrer Sauptmaffe bas icone Burgunbifche Erbe, doch von Rarl V. noch vermehrt durch Rauf und Eroberung - fo wie Diefer Monarch fie an Philipp, feinen Gobn, übertrug, bildeten in ihrer Bereinigung einen überberrlichen und burch die ebelfte Eigenthumlichfeit bochft intereffanten Staat. In feinem Cande der damaligen Welt nemlich ward auf glangendere Beife fund, mas burgerliche Freibeit, und ermuntert burch biefe ber menfchliche Rleiß vermag. Diese Lander, jum größten Theil ben mutbenden Meeresmogen oder den Ueberschwemmungen ber großen Strome, beren Mundungen fie umgeben, preis, (Tellurem fecere Dii, sua littora Belgae) bedürfen freier, fur eigenen Bortbeil arbeitenber Bande gur Bertbeidigung gegen Dafe fergewalt und gum Unbau. Dieg erfannten ichon alten Beren bes Landes und behandelten Die Die Ginwohner mild, paterlich und mit Rechtsache

tung. Die Burgundischen Bergoge gumal befestigten bie natürlich gultigen Unfpruche auf Freibeit und Gigenthum durch viele positive Berleihungen und Privilegien , ben Bersuchungen gum eigenen Gemalts. migbrauch einen Damm gefchriebener Rechte und anertaunten Bertommens entgegenfegend , alfo bag Riederland - und vor allen andern Provingen begunftigt sumal Brabant - ben wefentlichen Bestimmungen der Berfassung nach Republit, unter einem febr befdrantten monardifden Saupte mar. seze, Kriegserklärungen, Steuern und alle wichtigen Geschäfte biengen von ber Bewilligung ber aus Adel, Geiftlichkeit und Stadtgemeinden bestehenden - Stande ab. Der Segen Diefer Berfassung zeigte fich bald und glangend in dem erhöhten Rlor bes Landbaues und in dem freudigen Gebeiben bes Gemerbfleißes und des Sandels. Die burftigften Ruften, Die ichlechteften Beidelander murden bevolfert und urbar : und mo der Boden bantbarer und die Lage dem Sandel gunftiger mar - in Gee . und Strombafen - da brangten fich emfige Menichen, und erblübte Reichthum, üppiger Lebensgenuß und ftolge Pracht. (Bergleiche B. VI. II. Abfchnitt I. Rap. S. 27.) Alfo mar Brugges ein paar Jahrhunderte lang ber große Marttplag ber Rationen und nach beffen burch verfchiedene Umftande bewirften Fall, Untwerpen im fechegebnten Jahrhundert bas Eprus feiner Beit. Selbst der große Umschwung der Sandelsverbaltniffe durch die Umichiffung Afrita's und die Entdedung Amerita's verminderte die Sandelsgröße

ber Riederlande nicht; und es machte Damals Untwerven (Bgl. Fifchers Gefchichte bes Sanbels) mabrend eines Monats mehr und größere Gefchafte, als Benedig in zwei Jahren feiner glangenoften Beit.

Diefer herrliche Klor bes Sandels und ber Gewerbe, und feine Folge, der fteigende Reichthum bes Burgerftandes, erhöhten die Lebensluft, wie bas Gelbft. gefühl des Boltes, wovon viele edle Krüchte - mitunter auch Auswuchse - erzeugt murden. Gent und Brugges fundeten ibrem Beberricher. Bbilipp bem Guten, ben Rrieg an, ben fie jedoch unglude lich führten. Daffelbe Gent vermaß fich , die Gunftlinge Mariens, ber Erbtochter Rarls des Rubnen, bem Benter gu überliefern, weil fie fur bie Bermablung ihrer Gebieterin mit dem Dauphin gestimmt batten ; Brugges aber fegte den Ergbergog Marie milian gefangen, angeblicher Berlegung ihrer Rechte willen. Sittenverderbniß folgte allenthalben dem durch Boblhabenbeit gesteigerten Ginnengenuf.

Mus folder Truntenheit des freien, gugellofen Lebens ermachten bie Riederlande allere' erft unter Rarls V. Regierung. Bum erftenmale faben fie fich von einem auswärtigen Monarden - beffen Saupttbron nämlich außerhalb ihrer Grengen ftund - beberricht; fie waren aus einem felbstständigen , gefchloffenen Stgat gur eines machtigen Reiches geworden; und obicon Die Glorie bes Ruhmgefronten Raifers auch gurud auf feine Riederlande ftrabite . phidon feine große Macht und fein unermegliches Gebiet bem Sandel

Derfelben eine vermehrte Ausbreitung und Sicherheit, auch dem Chraeis und Unternehmungegeift Gingelner Die mannigfaltigfte Befriedigung verlieb; obicon end. lich Rarl feine Rieberlande ftets mit befonderer Borliebe - meniaftens mit fluger Rudficht - bebandelte: bennoch entgieng ihnen die wefentliche Beranderung ibrer Lage nicht, und mard ihnen in erhöhten Steuern, Beidrantung ihrer Freiheiten, in gezwungener Theilnahme an Rriegen, welche nicht die ihrigen was ren , überhaupt in einem ftrengen Enn der Regierung Das Aufhören ihrer Gelbftftandigfeit fund. Auch fprach Das Migvergnugen barüber fich in verfchiedenen Unruben, insbesondere gu Bent in febr gefährlichem aber auch bart gebugtem - Aufftand aus, und nur Die imponirende Majestät des großen Raifers, verbung den mit der einnehmenden Leutseligfeit, beren er fich im Umgange mit feinen Riederlandern beflig, bielt ben allgemeinen Musbruch gurud.

## S. 5.

Dagegen scharfte Philipps II. finsterer Despostenblick das Gefühl des Druckes, der nun fortan schwester und schwerer über die langst mismuthigen Lander kam. Dabei schien die feierliche Huldigung, welche den Rechten der Niederlande durch die Formen der Abdanstung Karls V., dann durch Philipps II. öffentlich abges legten Gid der Heilighaltung aller ihrer Freiheiten, Rechte und Herkommen, endlich durch den ihm nur bedingnisweis geleisteten Unterwersungseid der Stände, dargebracht ward, dem Widerstand gegen Versassungs-

widrige Eingriffe selbst ein außerliches Recht zu perleiben; und nur zubald erschien die Aufforderung zu dessen Gebrauch. Philipp erneuerte nämlich und schärfte die schon von Karl V. gegen die Rezer erstaffenen Strafeditte, errichtete zu deren genauern Dandhabung neue Bisthümer und Erzbisthümer, frankte auch die bürgerlichen Rechte der verschiedenen Stände, insbesondere des Abels, drückte das Land durch den Aufenthalt seiner spanischen Truppen, und verlezte die Verfassung durch Ertheistung wichtiger Aemter an Ausländer.

Der wichtigste diefer Rlagpuntte mar allerdings ber erfte; und wenn es mabr ift, mas mir lefen, daß nämlich in Gemägheit jener barten Ebifte fcon unter Rarls V. Regierung Fünfzig Taufend (nach Grotius gar bundert Taufend) Menfchen ibr Leben durch Bentersband verloren; fo muß man fich mit Erftaunen fragen, warum nicht ichon bamals ein alls gemeiner Abfall entstanden! - Aber die Edifte maren mit Bewilligung ber Stande erlaffen worden; und die noch vorherrichende Bahl der Ratholifen ließ fichs gefallen, daß gegen Abtrunnige vom Glauben gewüthet ward. Rur die großen Dandels. ftabte, por allen andern Untwerpen, miderfegten fich ben Glaubensgerichten, beren Schreden bie Muslander verscheuchte, und den Martt gu veroden brobte. Daber denn auch Rarl fur Diese Stadt eine Milderung anordnete, und von bem Borhaben, fpanifche Inquisition einzuführen, aus Rlugheit abstund.

Rest aber, nachbem, burch mannigfaltige Umftanbe begunftigt, ber Same ber Reformation, ber Berfolaung ungeachtet, in den Gemuthern des Bolles Die ausgebreitetften Burgeln gefchlagen, ericien bie meitere Bollziehung der Edifte als ein Rrieg wider bie Ration, und mard allen Difvergnugten im Canb ein triftiger Grund ober ein willtommner Bormand Wer eine gemunichte Bedienftung ber Beidmerbe. nicht erhalten, wer irgend eine Burudfegung vom Sofe erfahren batte, ber murbe jegt Bertheidiger ber Protestanten. Much bedrobten die Edifte nicht nur Die wirklichen Reger, fondern burch Berponung ichon bes mindeften Unicheins der Borliebe ober Rachficht für die neue Lebre felbst bie aufrichtigften Ratholifen; und nimmer durfte man, bei des Ronigs fanatifchem Regerhaf, eine Milberung felbft aus Grunden der Rlugbeit hoffen. Auf die dringenoften Borftellungen, die ibm darüber die Saupter ber Ragion, und mehrere feiner eigenen Rathe thaten, gab er finfter gur Untwort: » Lieber gar nicht berrichen, als über Reger!«

Unter Anzeichen eines täglich steigenden Boltsunwillens verließ Philipp die Niederlande, nach dreisähriger persönlicher Berwaltung, \*) das Ruder der Regierung seiner Halbschwester, Karls V. unehelicher Tochter, Margaretha, Derzogin von Parma, als Statthalterin, unter dem Beirathdes Kardinals Granvella, des Rechtsgelehrten

<sup>• ) 1559.</sup> 

Biglius von Zuichem und des Grafen von Barlaimont überlassend. Im Grunde besaß die Macht Granvella, früher Bischof zu Arras, jezt zum Erzbischof von Mecheln, und Metropolitan der sämmtlichen Niederlande erhoben, ein staatstluger, gewandter, in Arbeit unermüdeter, auch gelehrter und menschenkundiger Mann, aber leidenschaftlich, fanatisch, und gleich hoffärtig gegen Untergebene als triechend gegen den eigenen Herrn. Auf ihm lag der allgemeine Daß der Nation, und er verdiente denselben. Desto befestigter war er in Philipps Gunst, und erst durch die lautesten Klagen des Bolkes wie der Edlen und durch die dringendsten Vorstellungen der Statthalterin selbst bewogen, rief der König ihn endlich (1564) zuruck.

# **§.** 6.

Damals aber war das allgemeine Migvergnügen bereits zum Ausbruche reif, und schon hatten sich die Bäupter des nahenden Aufstandes gefunden. Bilbelm der Verschwiegene, Prinz von Raffaus Dranien, föniglicher Statthalter von Holland, Seeland und Utrecht; und Lamoral, Graf von Egmont, Statthalter von Flandern und Artois, erschienen als solche nach ihrer Stellung, nach ihrem Charafter, und nach dem Vertrauen des Voltes; beide durch erlauchte Geburt, durch Reichthum und Burden ausgezeichnet, beide talentvoll, tapfer, rechtliebend, freissnig und volksfreundlich, Egmont übrigens im Reußern liebenswürdiger, offen, gutherzig, vertrauend,

jugenblich rafch und frob, boch auch eitel und wanfend ; Dranien bagegen mehr ernft, verschloffen, talt verftandig , langfam im Entichlug , in der Ausführung beharrlich , und . niemals erschüttert burch Diggefchick pber burd Reblichtagung. Diefen beiben am nachften an Gefinnung, Berdienft und Gewicht ftund der eble Graf von Doorn, Admiral ber nieberlandischen Geemadrt. Aber auch die meiften Uebrigen vom Abel ibnen poran Ludwig von Raffau, Bilbelms Bruber, und Seinrich von Brederode, der alten Grafen von Solland ftolger Abtommling - theilten Das Migvergnugen best Bolles, und zeigten fich bereit, bef felben Schuger ju fenn. Man bat die Beweggrunde ib. rer Opposition gegen die Regierung meift in verachtlider Selbstsucht und gemeiner Leidenschaft aufgesucht: \*) aber, mag es fenn, bag Gingelne der Berbundenen, wie Die Schlechtern von Catilina's Gefährten Die Wiederberftellung ihres durch Berfchwendung gertrummerten Glude von der Berruttung ber Republit erwarteten, mag es fenn, das Biele dabei mehr bem Privathag, Der Gitelfeit, Der Rache, als patriotischer Gingebung geborchten; bas Deifte von bem , mas fie

<sup>\*)</sup> Selbst Schiller in feiner — freilich schon 1788 geschriebenen, — Geschichte des Abfalls der Niederstande hat solcher Beschuldigung mehr Gewicht beigeslegt, als sie verdient. Aus dem Munde der Servilen von Philipps Zeit ist sie ursprünglich gekommen und hat Eredit gefunden bei der Leichtgläubigkeit und Beschränkung.

thaten, hatten gleichwohl Alle thun mögen, auch bei ben reinsten Motiven. Die allgemeine Bedrängnist des Baterlandes, die außerste Gefahr für Freiheit und Recht, die furchtbar steigenden Schrecken der Lypannen mahnten alle Guten und Tapfern auf zur Beschanptung der Berfassung und der ewigen Menschenzechte. Last uns den Adel verdammen, wenn er wie leider nicht selten geschehen — mit dem Thron sich verschwor zur Erdrückung der Gemeinen; aber verkümmern wir ihm den Ruhm der Baterlandsliebe nicht, wo er ein mal zum Bolt und zum Recht gestanden!

Rachdem Dranien, Egmont und hoorn Ignge Reit vergebens fur Gewiffensfreiheit und verfafe fungsmäßiges Recht gegen die vorberrichenden Stimmen im Staaterath gestritten , nachdem mehrere Borfteflungen an den Ronig. und felbit die Gendung Egmonts nach Madrid erfolglos geblieben, ja, als ftatt ber begehrten Milberung vielmehr noch erneuerte Soarfung der Religionsedifte ergieng : machte allenthalben Die Stimme bes Unmiffens, ber Angft und ber Berameiflung fich Luft; Da murden die Eblen aufgeforbert, durch Schrift und Wort, Die Schuger ber Ration ju fenn, und felbft die Statthalter in ben Provingen erflarten fich laut gegen ben ihnen gegebenen Mordbefehl. Mit Berufung auf ben Gid, ben ibnen ber Ronig geschworen, und die alten Freiheiten ber barlegend, protestirten bie Stande Mation naa Brabant feierlich gegen die Blutedifte, und ben meiften Provingen hallte bie Stimme berfelben Entruftung wieder. In Diefem brobenden Augen-

blick schlossen eine Anzahl tubner Edlen - unter ibnen der junge Graf von Mannefeld, die Grafen von Ruilenburg und von Bergen, Die Berrn Marnir von Touloufe und von St. Adelgonde ein Bundniß oder Rompromif \*) gur Bertheidis aung ihrer und ber vaterlandifchen Rechte s gegen Das verabichenungemurbige Gericht ber Inquisitiona; worauf in furger Frift der größte Theil des Adels. ohne Unterschied ber Religion, auch viele Burgerliche und felbft Priefter dem Bunde burch Unterfdrift und eidlich beitraten , auch ber Schluß gefaßt murbe , ber Regentin in Bruffel, feierlich, boch unbewaffnet eine Die Befchwerden ber Nation enthaltende Bittfdrift gu überreichen. Much Dranien und Doorn waren bodift mabricheinlich mit bem Bunde einverftanben; Egmont jedoch bagegen.

Am 5. April 1566. geschab von den Grafen von Rassau und Brederode, an der Spize von 3 bis 400 Edlen die beschlossene Uebergabe der Bittschrift—auf Abschaffung der Religionsedikte und Zusammenberussung einer allgemeinen Staatenversammlung lautend—an die Statthalterin, welche darauf eine schwankende und ausweichende Antwort ertheilte. Ben Gelegenheit dieser Audienz, als der Graf von Barlaimont seine Gebieterin über den langen Zug der Bittenden erbleichen sah, hatte er ihr zugeflüstert: » sie solle vor einem Hausen Bettler sich nicht fürchten «;

<sup>• )</sup> November 1865.

was den Anlag gab, daß die Verbundenen, die ihnen gegebene höhnende Benennung » Gueur « zur Nährung ihres gerchten Unwillens als bleibenden Parthei Nahmen mählten, und bald die schwellende Macht der » Gueusen « alle Städte und Provinzen erfüllte.

Die Regentin - mabrend eine neue Gefandtichaft an den Ronig um endliche Enticheidung bat - gemabrte vorerft eine einstweilige Milderung (Moderation) der Editte, wovon die Statthalter freudig Anlag nahmen gu noch mehrerer Rachficht, alfo, daß an die Stelle ber vorigen Schreden eine fast allges meine Duldung der That nach trat, die vielen verborgenen Protestanten und Ralviniften gur Enthullung ermuntert , Die Gueufen als Mobitbater bes Materlandes von einer Grenze gur andern gepriefen, aber freilich - mas taum gu vermeiben mar - neben bem freudigen Genug der Freiheit auch Uebermuth und Liceng einer ichwarmerifden ober leichtfinnigen Menge, und ftrafmurbige Ausschweifungen fangtischer ober raubfüchtiger Rotten bervorgerufen murben.

Die Atatholifen nämlich, außerdem daß ihre Prediger durch öffentliche Predigten im Freien und in Städten die Gemuther erhizten, begiengen jest thätige Feindseligseit gegen die Ratholische Gesmeinde. In Flandern und Artois, dann in Antwerpen, auch in Utrecht, Holland und Geeland, selbst in Brabant, und in noch ans dern Provinzen zogen wilde Saufen umber, plunderten, zerftörten die Katholischen Kirchen mit als lem heiligen Geräthe, und trieben tausenderlei

schändlichen Unfug. Innerhalb 4 oder 5 Tagen wurd ben in Brabant und Flandern allein über 400 Kirs den verwüstet. Der Schrecken drang bis Brüffel; schon entschloß sich Margaretha zur Flucht nach Mons. Da vereinigten sich die wohlgestinnten Säupter des Staatsraths und des Adels, und dämpften durch fraftige Maßregeln die Ausschweifungen der roben Menge-

#### Š. 7.

Moer die Nachricht von diesen Tumulten vollendete die Erbitterung des Königs, und er beschloß jezt Nache zu nehmen an der Nation, wegen der Frevel der Einzelnen; auch diesen willommeren Anlaß zu benuzen zur Unterdrückung der Landesfreiheiten, die seinem despotischen Gemuth von jeber verhaßt waren. Also sandte er Margarethen Befehl zur Aushebung von Truppen, und zur Anwendung der Kriegsgewalt gegen die Rebellen und Kezer; indeß er selbst sich rüstete, mit Spanischer Heeresmacht seine und des Pabstes Feinde vollends niederzutreten.

Der Bürgerfrieg begann. Die Verheißungen, die man den Gueusen gethan, auf daß sie hulfreische Hand der Regentin leisteten zur Unterdrückung der Bilderstürmer, blieben unerfüllt, die Gewähruns gen beschränkter Religionsfreiheit wurden zurütige, nommen, es geschahen hinrichtungen. Da sammelsten sich die Bedrängten in Waffen; ein Theil des Abels und viele Städte widersezten sich der Resgentin. Doch schon war der Gueusenbund innerslich zerfallen. Die Feindseligkeit der Protestanten

gegen die Kalvinisten, der Katholiken gerechte Entsrukung über die Rirchenschändung, hieraus und jum Theil auch aus schlechtern Gründen der Wankelmuth, die Abtrünnigkeit vieler Berbundenen erleichterten Margarethen den Sieg. Tapfer zwar und im einzelsnen helbenmuthig stritten die Guensen, doch im Ganzen ungludlich. Bald war alles Land zuruckgekeprk zum Gehorsam und zur Rube. \*) Man drängte sich jezt, den Compromis abzuschwören; nur in der Gnade des Hoses schien noch Deil. Auch Egmont, von den besten Freunden sich lossagend, trat entschieden auf des Königs Seite, der Bund war ausgelöst, und batte Spanien nur einige Mäßigung gezeigt, nimmer ware er wieder erstanden.

Aber Margaretha selbst ichon migbrauchte ihren Sieg. An den Bilderstürmern, an den Anhängern der Gueusen, an den Rezern wurde eine harte Rache ges nommen. Aus den Balten der furz zuvor erbauten protestantischen Rirchen, die man jezt wieder zerstörte, wurden Galgen für ihre unglücklichen Diener errichtet. Menthalben waren die henter voll Arbeit. In jeder Stadt mochte man die Opfer nach hunderten zählen. Und zu allem dem tam noch die Schreckensbotschaft, daß herzog Alba heranziehe mit einer spanischen Deeresmacht, um die Rebellen zu züchtigen.

Auf diese Rachricht verließen hunderttaufende bas Cand. Die meiften nacht, vom Schrecken ploge

<sup>• ) 1567.</sup> 

lich fortgetrieben; Wenige mit spärlichen Trummern ihrer Jabe. Schon früher hatten Dranien, Brederode, Hogstraten, Ruilenburg und Andere der meist bedrohten Däupter sich nach Teutschland gestücktet und viele Freunde, Anhänger, Elienten, waren ihnen gefolgt. Jest aber drängten sich auf allen Straßen die Schaaren der Auswanderer, und bedeckte sich das Meer mit flüchtigen Schiffen. Teutschland, Frankreich, England empsiengen die Unglücklichen, ihrer emsigen Arme, ihres befruchtenden Bewerbssteißes sich erfreuend; die Niederlande schauten trausernd den Ziehenden nach.

#### \$. 8.

Und jest erschien Alba, ber furchtbare Gewaltsträger des Königs und mit fast unumschränkter Wollmacht für die bürgerlichen Geschäfte, wie für jene
des Kriegs. Margaretha, welche vergebens den
König beschworen, in Person zu erscheinen, Gnade
bringend den bereits Unterworsenen, nicht aber zur
Berzweislung aufzuregen durch unnötbigen Kriegsschreden, legte ihre Gewalt nieder aus Unmuth; und Alba
allein war jezt Beherrscher der Riederlande.

Dieser Mann des Schreckens — zwar groß als Feldherr und Staatsmann, und schon in Karls V. Kriegen durch die glanzendsten Thaten ausgezeichnet, aber tyrannischen Gemuthes, finster, tückisch, ohne Erbarmen, dabei abergläubisch und rachgierig — würdiges Werkzeug des Despoten, der ihn sandte — machte, während seiner sechsjährigen

rigen Verwaltung bie Provinzen alle jum Schauplag ber unmenschlichsten Grauel. Raum mar er an der Spize feines mordluftigen Deeres (aus Spanien gur Gee nach Dberitalien, dann über die Alpen burch Savonen, Dochburgund und Cothringen batte er es berangeführt) in Bruffel eingegos avgen, \*) als er verratheriich die Grafen von Eg. mont und von Boorn, mit vielen andern Edlen und Bauptern ber Gemeinen in Berhaft nabm . und bie alten Glaubensebifte famt ber Inquisition erneuerte, in ungemilderte Birtfamteit einfegte. Der Ronig, nach Dem Musspruch des boben Inquisitionsgerichtes in Gpanien, batte bie gange Riederlandifche Ration - mit wenigen einzeln anzugebenden Ausnahmen - als bes Berbrechens ber beleidigten Majeftat. theils durch That, theils durch Unterlaffung, fouldig erflart, und Alba mochte fein Benterfdwert über Alle fowingen, welche auszumablen aus ber Gefammtheit ibm beliebte. Aller Ceben, Aller Guter maren ber verfallen; nur Bergeffenheit ober Rrone tonnte Rettung geben. Go ichredliche Berfundung gu vollziehen fegte Alba einen Blutrath ein, einen > Rath der Unruben (conseil des troubles) wie man ibn nannte, welcher nach bem Diftat bes Bergogs - benn nur feine Stimme war enticheis bend, die ber Mitglieder blos berathend - und ohne Berufung über Leib und Leben fprach. Bald floß Egmonts und Soorns und ihrer treueften

<sup>\* ) 22.</sup> Aug. 1567.

v. Rotted 7ter 28b.

Freunde edles Blut; ungählige Schlachtopfer folgten. Jeder Tag, jede Stunde hatte die ihrigen. Alle Gatstungen des Todes, an den Burdigsten und Besten ohne Unterschied des Standes, Alters oder Geschlechts vollzogen, stürzten die Nation in unaushörliches Entssezen. Alba selbst rühmte von sich, daß er achtzehnstausend Menschen durch Henfershand babe sterben lassen. Die Güter der Gemordeten oder Geächteten wie der abscheuliche Vargas, des Herzogs Stellvertreter im Blutrath selbstzusrieden rechnete — brachsten dem Könige alijährlich 20 Millionen Thaler ein.

Die Duldung solcher Gräuel von Seite einer zahlreichen, muthigen, freiheitliebenden Nation wäre unbegreistlich, wenn nicht der traurige Religionszwist die
Erklärung gäbe. Das Racheschwert ward meist nur
über Rezer geschwungen. Die Katholiken — ohnebin
bedroht durch die allgemeine Verdammung der Nation — wollten es nicht auf sich herabziehen durch Bezeugung der Theilnahme an ihren unglücklichen Mitbürgern; die Engherzigen mochten selbst in dem Triumph ihrer Religion einigen Trost über des Vaterlandes Noth empsinden. Die Protestanten und Kalvinisten, sich unter einander selbst so wie den Katholiken
mißtrauend, versanken in hoffnungslose Dahingebung.
Nur Flucht oder Verborgenheit konnte zum Deil führen, die leiseste Bewegung brachte Verderben.

Aber die geflüchteten Naffauifchen Bruber, gegen welche, wie gegen ihre Freunde, der Bergog die Acht ausgesprochen, versuchten mit einigen Schaaren theils niederlandischer Auswanderer, theils Rriegsknechte die Befreiung des Vaterlandes. Vergebens! — Alba's Rraft und Rlugheit verseitelte wiederholt ihr heldenmuthiges Bestreben; die lete Hoffnung schwand. Da schried Alba den hundertssten Pfenning vom gesammten Vermögen aller Einwohner, dann den 20sten und 10ten Pfenning von jeder Veräußerung unbeweglicher und beweglicher Güter aus und — was die Henkerbeile nicht vermocht hatten — die Steuereinnehmer erregten eine Empörung. Der zehnte Pfenning — es ist niederschlagend, es zu sagen — der zehnte Pfenning hat Holland frei gemacht. Gegen die dadurch Allen ohne Ausnahme zugehende Bedrückung erhoben sich auch Alle, die Stände protestirten, mehrere Städte, selbst Brüssel, widerstanden mit Gewalt.

Da faßten die Meer. Gueusen (also nannte man die flüchtigen Niederländer, welche aus Verzweif-lung Kaperschiffe gegen die Spanier ausgerüstet) den Muth zu fühnerer That. Sie überfielen und besezten die Seestädte Briel, Blissingen und Tervere \*) und neubelebt durch diesen Ersolg öffneten sich jezt die meisten Städte Pollands und Seelands, Bilhelmen v. Pranien, der gleich darauf \*\*) in einer Bersammlung zu Pordrecht zum Statthalter des Königs über Polland, Seeland und Utrecht erklärt ward.

<sup>• ) 1572.</sup> 

<sup>• \* ) 15.</sup> Jul. 1572.

## S. 9.

Dieser Beschluß war wie der erste Lebensfunke des sich bildenden Staates der vereinigten Riederlande. Bon jest an gewann der Ausstand eine geregelte Gestalt und die Form eines rechtmäßigen Krieges. Dranien sertigte Kaperbriese für die Meergueusen aus, wornach sie ausbörten, als Seerauber zu erscheinen, und durch die von den Standen bewilligten Gelder ward Ihm möglich, sich im Felde zu behaupten.

Gleichwohl so lange noch Alba regierte, mabrten die grausenvollen Mordscenen fort. Zutphen, Naarden, Sarlem u. a., als der Berzog sie wieder bezwang, empfanden alle Wuth eines blutgierigen Eroberers. Doch allmählig verließ ihn die Hoffnung des Sieges. Er begehrte seine Zurudberufung und erhielt sie.

An seine Stelle kam Don Zuniga p Requesens, ein kluger und sanster Mann, gefährlicher für
die Sache der Niederlande durch seine Mäßigung als
Alba durch seine Buth. Auch im Filde war er Sieger. Aber er starb bald; \*\*) und Don Juan
d'Austria, sein Nachfolger, Philipps Halbbruder,
wiewohl talentvoll und als Sieger von Lepanto geachtet, wich dennoch dem größern Talent des Prinzen
von Oranien und der Macht des Verhängnisses.

Dranien erkannte, daß Bereinigung das alleinige Mittel des Deiles fep. Durch ihn bewos

<sup>• ) 1573.</sup> 

<sup>\* \* ) 1576.</sup> 

gen ichloffen guerft Solland und Seeland ein engeres Bundnif. Sierauf als Don Juans Trupe pen, benen er ben Gold nicht gablen fonnte, neben andern Gewaltthaten zumal die Stadt Untwerpen mit einer ichredlichen Plunderung beimfuchten, traten alle Provingen . außer Luremburg. durch die fogenannte Pacifitation von Gent \*) dem nordifchen Bundnig bep. Micht Cobreifung von Spanien, blos Entfernung ber Spanischen Truppen und Abichaffung ber Religionsedifte ift's, mas die Berbundenen forbern; und Don Juan raumt burch bas Demige Edift wihnen beides ein. Aber bald verlegt er ben Bertrag burch Ueberfall Ramurs, worauf von neuem ber Rrieg entbrannte, und die bedrangten Riederlander abmedfelnd um Englands und Franfreichs Beifand marben, auch den Duc d'Alen con, R. Seinrichs III. Bruder, als Schutheren ins gand riefen. während ein Theil der Provingen den Ergherzog Matthias, Raifer Maximilians II. Sohn, jum Generals ftattbalter, ben Bringen von Dranien jedoch, ber bereits jum Rumaard von Brabant ernannt mar, au beffen Generallieutenant mablte. Don Juan ftarb ingwifchen; \*\*) und eine großere Gefahr als jo tam über die Riederlande, als ihm Philipp den gleich ichlauen als tapfern und friegsgewandten Mlexan. ber S. von Parma (Margarethens Gobn) jum Rachfolger gab. Derfelbe, Die religiofe Spaltung

<sup>• ) 8.</sup> Ros. 1576.

king benüzend, brachte die Trennung der 10 südlichen Provinzen, als worin die katholische Lehre herrschte, von den nördlichen und dadurch die Unterwerfung der ersten zuwege; wogegen es Wilhelmen von Oranien gelang, die lezten, sieben an Zahl, nemlich Geldern mit Zütphen, Holland, Seeland, Utrecht, Friesland, Oberpssel und Gröningen durch die Utrechter Union\*) zum bleibenden Staatensbund zu vereinigen.

Durch diesen Bund fronte Wilhelm sein großes Werk. Nur scheinbar ward Spaniens Oberherrschaft darin noch anerkannt, und bald, als eine abermalige Achtserklärung gegen Oranien ergieng, ward Philippen der Gehorsam seierlich aufgesagt, und der Bund zum unabhängigen Staate erklärt. \*\*) Auch das Ansehen des Duc d'Alençon, den man zum Fürsten dieser Länder ausgerusen, war von kurzer Dauer. Mißbrauch der Gewalt machte bald ihn derselben verlustig; auch starb er schon 1583; worauf Wilhelm von

<sup>\*) 23.</sup> Jänner 1579. In der Unionsakte erscheinen eis gentlich nur die fünf zuerst genannten Provinzen und die Gröningisch en Ommelande. Die Unterzeichnung des Friesisch en Adels und vieler Städte geschah erst etwas später. Oberpssel und die Stadt Gröningen traten erst 1580 und 1594 bey. Dazgegen waren zeitlich auch andere Provinzen und Städte in dem Bunde begriffen.

<sup>• • ) 26.</sup> Jul. 1581.

Dranien anerkannt — boch mehr nur durch freiwilliges Vertrauen als durch formliche Huldigung — an ber Spize des neugeschaffenen Staates ftund.

Nicht auf lange! In dem folgenden Jahre 1584. ward er meuchelmörderisch erschwssen von dem Hochsburgunder, Balthafar Gerhard, welchen nach dem Preise gelüstete, den Alexander von Parma auf des Helden Kopf gesezt. Wilhelm war reich geboren und reich vermählt: aber er flarb arm wie Einer der großen Alten, und hinterließ seinen Sohnen als kostbares Erbtheil sein Beispiel.

#### S. 10.

Der Tod Wilhelms war ein besto barterer Schlag für die Republit, ba ber fühne Alexander von Darma mit raichem Schritt feine Eroberungen fortfeste - Duntirden, Brugge, Gent, Bruf. fel, Decheln und nach verzweifelter Gegenwehr felbst das starte Untwerpen 1585 bezwang - wab. rend der jugendliche Freiftaat, des Bandes einer geregelten Berfaffung noch ermangelnd, ber einbeimischen Partheiung und den Ranten der auswärtigen Politit preis lag. Denn die Utrechter Union mar nach ihrem 3med und Inhalt blofer Rriegebund; erft im Laufe ber Beit und burch ben Strom ber Ereigniffe bat baraus ein Staatenfpftem fich gebildet. male ward die Runft nicht verftanden, Staatsverfaffungen nach Grundfagen gu erschaffen; ber politischen Ideen gab es nur wenige und untlare; man fannte nur partifulare Freiheiten und Gebrauche; Gp. fteme politifder Ginrichtungen nicht. **2**1110 man nicht an Beranderung der Lotal - und Proving. Berfaffungen und hertommen, erfaßte ben Gedanten prganifder Bereinigung aller Bundesglieder gu einem Gangen fur wenig , und beschränfte fich auf das, mas allernachft Roth that, auf gemeinsame Berthei-Digung. 3a, die Gewohnheit, als gemeinschaftliden Bereinigungspuntt ein monarchifches Saupt gu erfennen, mar fo ftart, dag man ein folches fur unent. bebrlich, aber zugleich bei ber Menge moblbergebrachter Freiheiten und Provinzialbertommen fur giemlich gleichgultig, weil ben Candesverfaffungen unnachtheilig, bielt, wer daffelbe fen, wenn nur nicht ber Ronig bon Spanien. Daber man wiederholt dem Ergbergog Matthias, bem Duc d'Alengon, ja dem Ros nig von Kranfreich felbit, und ber Ronigin Elis fabeth die Dberberrichaft antrug, und nur fpater ben Gedanten oder ben Muth gur völligen und republitanischen Gelbstständigkeit faßte.

Indeffen befreite das Glück mehr als eigene Weisheit die Niederländer von der Wiederkehr der Eprannen, welche schwer vermeidlich gewesen wäre bei einem übermächtigen und dabei einer auswärtigen Politik dienenden Haupt. Auch Elisabeth, nachdem ihr Stellvertreter, der Graf von Leicester, durch Uebermuth und bose Ränke sich um den Credit gebracht, \*) ließ ab vom Bersuch

<sup>\* ) 1538.</sup> 

gur Untersochung Riederkands. Durch vermehrte Erfahrung klüger gemacht, legten endlich die Befreiten
eine eifrige Pand an die Erbauung ihres politischen
Gemeinwesens. Der eble und weise Großpenstonair
von Holland, Diden Barnebeld war es zumal,
welcher — anfangs in Gemeinschaft mit dem jungen
Mariz von Dranien, Bilbelms Sohn (welchen
schon in seinem 18ten Altersjahr Holland, Seeland
und Utrecht zum Statthalter ernannt, und sämmtliche
vereinte Staaten an die Spize ihres Heeres gestellt
hatten,) dann aber, als Moriz Selbst der Freiheit
gefährlich ward, demselben muthig entgegenwirkend —
bas vaterländische Wert beförderte.

Es war gleich nach Bilbelms Ermordung ein Staatsrath fur die Beforgung der dringenderen Angelegenheiten bes Gemeinwesens errichtet worden ; bas Unfeben beffelben mar ichmantend und murde verhaßt burch die Umtriebe Leicefters; welcher Gelbft als ernannter Generalstattbalter barin porberrichte; baber Diden Barnevelb mit andern Batrioten geraufchlos veranlagte, daß dem Staatbrath entgegen ein Congreg von Deputirten der einzelnen vereinigten Staaten (die Generalstaaten) que fammentrat, und allmäblig der oberften Gefchafteleis tung fich bemachtigte. Geit 1593 faßen Diefe Benes ralftaaten fast immermabrend im Saag; und in ib. nen refidirte im Grund die Majestat; ber S.tatte halter, ben fie ermablten, mar nur Diener ber Republit, wiewohl in einzelnen Zeiten durch Gemalt und Ginflug übermachtig.

Die Grundlage ber Sollandischen Berfaffung (benn von der durch Macht und Reichthum vorherr, ichenben Proving Solland murbe gern ber gange Staatenbund, gengnnt) mar demnach eine 2Bable Ariftofratie untes einem (gewöhnlich, doch nicht nothwendig und nicht immer vorbandenen) monarchie ichen Saupt ; und der Begriff der Republit in ftrenger Unnahme fand dabei nur infofern Unwendung, als man die Verbindung der Staaten; nicht gber ben politischen Buftand ber Burger berüdfichtigt. Die fieben Provingen bildeten allerdings in Union 8. fachen ein ber Freiheit und Gelbitständigfeit ber . Berbundenen unnachtheiliges, weil allen gleiche Rechte gemabrendes, Gemeinwefen. Aber in den einzelnen Staaten felbit berrichte nicht bas Bolf, fondern die Stände, aus den Rittercorps und ben städtischen Magistraten bestebend. daber , da felbst die Legten oft von den Provingstatthaltern eingefegt, überhaupt nach befdrantenden Bablordnungen ernannt murden, eine fast rein arifto. fratische Macht, beren Deputirte ( die Staaten genannt) gwar die Provingverwaltung leiteten, jedoch Arena an erhaltene Infruttionen gebunden waren. Diefen Brovingial . Staaten und Ständen blieb immerdar in einheimischen Dingen eine fonveraine Macht. Das Unfeben der General: faaten beschrantte fich meift auf Die Gachen Des Rrieas und der auswärtigen Berhaltniffe.

Rur vergleichungsweis gegen die in den übrigen Staaten guschends emportommende Des.

potie der Monarchen mochte diesemnach Dolland für einen Freist aat gelten. Seine Verfassung schützte die Freiheit und das Recht nur wenig. Auch ließ sich, sobald die anfangs durch die Schrecken des spanischen Kriegs und dann durch die Schrecken des spanischen Kriegs und dann durch die Siegesfreude unterhaltene Begeisterung geschwunden war, eine Verminderung der moralischen Kraft bemerken, welche, wiewohl ben einzelnen Anlässen erneute Gefahren auch neue Erhebung bewirkten, bis auf die neuesten Zeiten in fortwährend deutlicheren Erscheinungen kund ward.

Bald nach der durch Morizens Glud befestigten Erhebung des Saufes Oranien entstunden in den vereinigten Niederlanden die zwei feindseligen Partheien der pranisch und antipranisch-Gesinnten.

## S. 11.

Der Bring Morig, welchen icon 1585 die Provingen Solland, Seeland und Friesland; foden 1590 auch Utrecht, Dberpffel und Gelbern gum Statthalter jedoch mit einer ihm gegebenen Amt &vorich rift erforen, war im Grunde ber Erfte, welcher unter Diefem Titel eine politische Gewalt übte. Gein Bater mar mehr nur Rriegs haupt gemefen. auch als foliches glangte Morig, und hielt ichon als Jungling ben Giegestauf feines großen Begners, Alerander von Parma, ruhmwurdig auf. Philipp felbst begunftigte folden Erfolg durch die fleinlichte Gifersucht gegen feinen eigenen Feldherrn, bem er bie Bulfemittel bes Rrieges nur farglich gumag, und burch thorichte Beriplitterung feiner Rraft. Die

Die Grundlage ber Sollandischen Berfaffung (benn von der durcht Macht und Reichthum vorbert, ichenben Proving Solland murbe gern ber gange Staatenbund, genannt) mar demnach eine 2Babl. Ariftofratie untes einem (gewöhnlich, doch nicht nothwendig und nicht immer porbandenen) monarchie fchen Daupt ; und der Begriff der Republit in ftrenger Unnahme fand babei nur infofern Unwendung, als man die Berbindung ber Staaten, nicht gber ben politischen Buftand ber Burger berüdfichtigt. fieben Provingen bildeten allerdings in Union 8. fachen ein ber Freiheit und Gelbitftanbigfeit ber Berbundenen unnachtbeiliges, weil allen ateide Rechte gemabrendes, Gemeinwefen. Aber in den einzelnen Staaten felbft berrichte nicht das Bolf, fondern die Stande, aus den Rittercorps und ben städtischen Magistraten bestebend, daber , da felbst die Legten oft von den Provingstatt= haltern eingefegt, überhaupt nach beschräntenden Bablordnungen ernannt murden, eine fast rein grifto. fratische Macht, beren Deputirte ( die Staaten genannt) zwar die Provinzverwaltung leiteten, jedoch ftreng an erhaltene Inftruttionen gebunden waren. Diefen Provingial . Staaten und Ständen blieb immerdar in einheimischen Dingen eine fouveraine Macht. Das Unfeben ber Benerals faaten beschrantte fich meift auf Die Gachen Des Rriege und der auswärtigen Berbaltniffe.

Rur vergleichung bweis gegen die in den übrigen Staaten gufebends emportommende Des-

potie der Monarchen mochte diesemnach holland für einen Freist aat gelten. Seine Berfassung schützte die Freiheit und das Recht nur wenig. Auch ließ sich, sobald die anfangs durch die Schrecken des spanischen Kriegs und dann durch die Siegesfreude unterhaltene Begeisterung geschwunden war, eine Berminderung der moralischen Kraft bemerken, welche, wiewohl ben einzelnen Anlässen erneute Gesahren auch neue Erhebung bewirkten, bis auf die neuesten Zeiten in fortwährend deutlicheren Erscheinungen kund ward.

Bald noch der durch Morizens Glud befestigten Erhebung des Saufes Oranien entstunden in den vereinigten Niederlanden die zwei feindfeligen Partheien der pranisch und antipranisch-Gesinnten.

#### S. 11.

Der Pring Morig, welchen icon 1585 bie Provingen Solland, Seeland und Friesland; fodan 1590 auch Utrecht, Dbergffel und Geldern gum Statthalter jedoch mit einer ihm gegebenen Amtsvorfchrifterforen, bar im Grunde ber Erfte, welcher unter Diesem Titel eine politische Gewalt übte. Gein Bater mar mehr nur Kriegshaupt gemefen. auch als foliches glangte Morig, und hielt ichon als Jungling ben Giegestauf feines großen Gegners, Alerander von Parma, ruhmwurdig auf. Philipp felbst begunstigte folden Erfolg durch die fleinlichte Gifersucht gegen feinen eigenen Feldherrn, bem er bie Bulfemittel bes Rrieges nur farglich jumag, und burch thorichte Berfplitterung feiner Rraft. Die große Armada gegen England (f. unten S. 16.) zwar würde im Fall des Sieges auch Holland erdrückt baben: aber ihre Zerstörung beschleunigte den Triumph der Fteiheit. Weit unkluger noch war die Einmischung in die Verwirrungen Frankreichs. Zweimal mußte der Perzog von Parma die Niederlande verlassen, einmal um das belagerte Paris, das anderemal um das belagerte Paris, das anderemal um das belagerte Rouen gegen Heinrich IV. zu unterstügen. Diese Züge nüzten wenig, und vor der lezts genannten Stadt empsieng der Feldherr die Todeswunde. \*).

Bon nun an batte Morig ein entichiedenes Glud. Der Graf von Mannefeld, fodann die Ergbergoge Ernft und Albrecht, welche nacheinander ben Stab führten, vermochten wenig gegen ben gleich begeifterten als friegsgelehrten Belden; Die Eroberungen Mleranders giengen verloren, und die Soffnung gur Unteriodung Sollands ichwand. Schon murbe baffelbe von fremden Machten als ein freier Staat anertannt. Franfreich und England ichloffen Bundnif mit ibm, und Philipp gebeugt burch gehaufte Schlage, jumal burch die Seeflege ber Sollander und ihr Glud in Dft indien, versuchte umfonft, durch Abtretung fammt. licher Riederlande an feine Tochter Clara Gugenia und ihren Gemahl, ben Ergherzog Albrecht von Deftreich unter dem Borbehalt des Rudfalls Spanien, den Beg jur Aussohnung gu babnen. \*\*)

<sup>• ) 1592.</sup> 

Mle Borfchlage wurden verworfen, und gleich darauf ftarb ber Ronig.

3mar fein Gobn und Rachfolger Philipp III. fegte den Rrieg fort, jedoch obne Rraft und Glud. Morig machte jegt felbit. Eroberungen in Brabant. und die bollandischen Geebelden richteten im Ungefichte Gibraltars eine Spanische Rlotte gu Grunde. Bergebens maren die Unftrengungen Gpinola's, des legten großen Seerführers ber Spanier. Bom langen Rampf ermattet begehrte bas große Reich ben Frieden von der fleinen Republif. Diden . Barneveld und alle weiseren Sollander munfchten ihn nicht min-Der: aber Morig, Deffen Gewalt im Rriege flieg, legte ungern die Baffen nieder. Much Franfreich mollte nicht, bag Rriede murbe, und intriguirte burch ben Prafidenten Seannin gegen denfelben. Daber tonnte Dlden Barneveld mehr nicht als einen Baf. fenstillstand burchsezen, welcher gu Untwerpen \*) auf zwölf Jahre geschloffen ward. Spanien ertlarte barin die Riederlander als eine unabbangige Ration. und gemabrte ihnen, burch einen gebeimen Artifel, felbst freie Schiffahrt nach Oftindien. Bir merben in den folgenden Rapiteln neue Rriegsthaten der Sollanber, noch mabrend ber Dauer bes Baffenftillftands unternommen, wichtigere aber nach beffen Auffundung verrichtet feben.

<sup>• ) 1609.</sup> 

große Armada gegen England (f. unten S. 16.) zwar würde im Fall des Sieges auch Holland erdrückt haben: aber ihre Zerstörung beschleunigte den Triumph der Freiheit. Weit unkluger noch war die Einmischung in die Verwirrungen Frankreichs. Zweimal mußte der Herzog von Parma die Niederlande verlaffen, einmal um das belagerte Paris, das anderemal um das belagerte Paris, das anderemal um das belagerte Rouen gegen Heinrich IV. zu untersstügen. Diese Züge nüzten wenig, und vor der leztsgenannten Stadt empfieng der Feldherr die Todesswunde. \*).

Bon nun an batte Dorig ein entichiedenes Glud. Der Graf von Mannefeld, fodann die Ergbergoge Ernft und Albrecht, welche nacheinander den Stab führten , vermochten wenig gegen ben gleich begeifterten als friegsgelehrten Belden; Die Eroberungen Aleranders giengen verloren, und die Soffnung gur Uns terjodung Sollands ichwand. Schon murde baffelbe von fremben Machten ale ein freier Staat anertannt. Rranfreich und England ichloffen Bunduif mit ibm, und Philipp gebeugt burch gehäufte Schlage, jumal burch die Seefiege ber Sollander und ihr Glud in Ditindien, versuchte umfonft, durch Abtretung fammt. licher Riederfande an feine Tochter Clara Eugenia und ihren Gemahl, ben Ergherzog Albrecht von Deftreich unter bem Borbebalt bes Rudfalls Spanien, den Beg jur Aussohnung zu babnen. \*\*)

<sup>• ) 1592.</sup> 

Alle Borfchlage wurden verworfen, und gleich darauf farb der Ronig.

3mar fein Gobn und Rachfolger Philipp III. feste den Rrieg fort, jedoch obne Rraft und Glud. Moria machte jest felbit Eroberungen in Brabant. und die bollandischen Geebelden richteten im Ungefichte Gibraltars eine Spanifche Rlette gu Grunde. Bergebens maren die Unftrengungen Gpinola's, bes lexten groffen Beerführers ber Spanier. Bom langen Rampf ermattet begebrte bas große Reich ben Frieden von der fleinen Republif. Diden . Barneveld und alle weiseren Sollander munichten ibn nicht mig-Der: aber Moris, Deffen Gewalt im Rriege flieg, legte ungern die Baffen nieder. Auch Franfreich mollte nicht, bag Rriede murbe, und intriguirte burch ben Prafidenten Seannin gegen denfelben. Daber tonnte Dlben Barneveld mehr nicht als einen Baffenftillftand burchfegen, melder gu Antwerpen \*) auf zwölf Jahre geschloffen ward. Spanien erflarte darin Die Niederlander als eine unabhängige Ration, und gemabrte ihnen, burch einen gebeimen Artifel, felbft freie Schiffahrt nach Oftindien. Bir werden in den folgenden Rapiteln neue Rriegsthaten der Sollanber, noch mabrend ber Dauer bes Waffenstillftands unternommen, wichtigere aber nach deffen Auffundung verrichtet feben.

<sup>• ) 1609.</sup> 

## S. 12.

Mit dem Sauptkampf Spaniens wider die Riederlander war in inniger Berbindung der englische

Rrieg gemefen.

Bald nach Beinrichs VIII. Tob \*) lagerten fich über England bie Gereden ber firchlichen und politiichen Zwietracht, fo dag bie Sand bes Despoten gurudgemunicht murbe, die wenigstens ben Frieden gu erhalten gewußt hatte. Rach feiner legtwilligen Berfügung follte Eduard, fein Gobn von Sohanna Senmour, der erfte Erbe fenn; nach ibm mard Maria, Ratharinens von Arragonien Tochter gefegt, und hierauf Elifabeth, die ibm Unna von Bolenn geboren. Beiter murden noch Tochter feiner jungern Schwester (ber gewesenen Ronigin von Frankreich, nachmals Bergogin von Guffolt) nicht aber die Rinder der altern Schwester, welche Ronigin von Schottland mar, jur Rachfolge berufen. 3m Ramen des unmundigen Ronigs Eduard (VI.) führte nun eine von R. Beinrich eingefegte Regentichaft von 16 Perfonen, an deren Spige des Ro. nige Dhm, der Bergog von Sommerfet als Proteftor gestellt ward, die Berwaltung. Gin Rrieg gegen Schottland - mit deffen junger Ronigin, Maria, der Protettor feinen Reffen ju vermählen wunfchte, blieb erfolglos. Maria heurathete ben Dauphin von Franfreich , nachmaligen Ronig Frang II. In England machte die Reformation jest machtige

<sup>• , 1547.</sup> 

Fortschritte. Die Trennung von Rom batte die Gemuther empfänglich dafur gemacht, und nur Deinrichs VIII; blutige Strenge noch die Berrichaft ber tatholifden Lehre erhalten. Der Procettor aber, mit ben meiften Groffen . mar der Glaubenenenung geneigt, und Eranmer befestigte unter feinem Gous Den Bau der neuen Rirche. Aber er beflecte feinen Rubm durch Unterdrudung berfelben Gemiffensfreiheit, beren Panier die edleren Reformatoren erhoben, ja Durch blutige Berfolgung. Der taum 12jabrige gutmuthige Ronig murde gezwungen, Todefurtheile mis Der Reger und Schwarmer ju unterzeichnen, und that es weinend, indem er die Berantwortung bafur auf Cranmer malate. Ginige Aufftande tatholifch gefinnter Diffrifte, welche die Biebereinführung ber Meffe und Burudagbe von Rloftergutern begehrten, murden blutig gedampft. Die 6 Artifel wichen jegt einem gang protestantischen Cebrfoftem von 42 Artifeln, und geicharfte Strafbefehle ficherten die Unterwerfung. Eduard, durch die unabläffigen Borftellungen feiner Ergieber, mard endlich mit dem gleichen Gifer erfüllt. Die Schredbilder feiner Phantafie maren nur Pabft und Meffe. Bald unterlag der Proteftor einer Berfcmorung von Reinden. Er murde genothigt , feine Gewalt, die er ungebührlich ju erweitern geftrebt batte. niederzulegen, in Gefangenichaft gehalten, und endlich bingerichtet. Erbe feiner Macht mard ber Bergog von Rorthumberland, \*) ber ihn gestürzet.

<sup>• ) 1552.</sup> 

Diefer ftolge Mann vermaß fich, Die Rrone an fein eigenes Saus ju bringen. Der Gifer bes jungen Eduard fur die protestantische Lehre follte bas Mittel Dazu werden. Die Rranflichfeit des Ronigs verfundete Die baldige Thronerledigung, und feine Rachfolgerin, gemaß Beinrichs VUI, pom Parlement bestätigter Einsezung, mar die fatholische Maria. Aufforderungen, felbit Drobungen trogend, verharrte Diefe Pringeffin ben dem verhaften Glauben, ihrem Beuder, ber aus Furcht vor bem Raifer feine Gemalt gegen fie ju brauchen magte, Thranen des Rummers Dadurch auspreffend. Morthumberland begnaftigte bas Gemuth Eduards durch Darftellung ber dem Broteftantismus bevorftebenden Unterdrudung, und forder, te ibn auf , als Erbe der Machtvollfommenheit feines Baters, beide Salbichmeftern, Maria und Glifabeth als welche beide bereits fur unacht erflart maren pon der Thronfolge auszuschließen, und ju derfelben Die Entelin ber Bergogin von Guffolt, Die liebensmurdige Johanna Grap zu berufen. Mit Diefer jungen, durch feltene Beiftengaben und Bildung aus. gezeichneten Dame batte er feinen Gobn, Guilford Dudlen, vermählt, mas ibm die Soffnung gab, in beider Ramen gu berrichen. Der Ronig that wie man begehrte, und ftarb bald darauf, im fechszehnten Sabr feines Alters und im fiebenten feiner fogenannten Regierung. \* )

S. 13.

<sup>• ) 1553.</sup> 

#### S. 13.

Aber Rortbumberland tannte die Stimmung bes Bolfes und ber Großen nicht; er ftund am Abgrund, mabrend er von Sobeit traumte. Die Großen haßten ibn feines Stolzes willen, und felbit Das protestantische Bolt, inftinktartig, bieng an ber gefegmäßigen Thronfolgerin, obicon es von ihr Drud und Berfolgung vorausfab. Johanna gwar, welche lange fich geweigert, die ihr aufgedrungene Rrone angunehmen, murde von der Faftion Northumberlands in London als Röhigin ausgerufen; aber Maria empfleng die Suldigungen der Ration, und jog nach menigen Tagen triumphirend in die Sauptstadt ein. Northumberland, mit andern Sauptern der Parthen, wurde bingerichtet. Auch Guffolf, nach einem abermaligen Aufstand, litt ben Sod mit feinen Anbangern; worauf auch bie unschuldige fiebengebnjährige 3 obanna und ihr gleich jugendlicher Gemahl ihre gebntagige Dobeit auf bem Blutgeruft buften.

Dhne Verzug begann nun Maria das Werk der Wiederherstellung der katholischen Kirche. Ihr Eiser für dieselbe, eine natürliche Folge der Bedrängnisse, welche Sie Gelbst und ihre Mutter von des Pabstes Feinden erlitten, wurde noch mehr entstammt durch die Einstüsterungen rachsüchtiger Priester, und, als sie mit Philipp von Spanien sich vermählt hatte, durch die Verfolgungssucht dieses gleich bigotten als tyrannischen Prinzen. Also, nachdem sie ansangs blos Heinrichs VIII. Kirchenspstem wieder in Kraft geset, mit Abschafve. Rotted 7ter Bb.

fung ber Eduard'ichen Reuerungen, fo brang fte bald . auch des Pabites Berrichaft und die Deffe ihrem geborfamen Bolle auf, und erhielt fur beide die Bus ftimmung eines fclavifchen Parlementes. Freilich batte fie - mas auch icon unter ber vorigen Regierung. gescheben mar - einen gesezwidrigen Ginfluß auf bie Mablen durch Borfdriften und offene Briefe ausgenbt. und die Gemablten durch unverhullte Beftechung fich leibeigen gemacht. Mur bie Befiger ber veräußerten Rirchenguter follten nicht wieder verdrängt mermerben - bieg war alles, mas bas Parlement fich porbehielt; die perfonliche Freiheit der Englander ab es willig der Tyrannen bin. Es erfchien ein pabft. licher Legat in Condon, und englische Gefandte giengen nach Rom, bas Bert ber Berfohnung ju pollenden; und Scheiterhaufen murden errichtet, um die Burud. führung der Abtrunnigen gu befchleunigen. In dres Rabren buften 270 - und gwar nicht immer bartnadige, oft nur unvorsichtige - Protestanten ibre Arrthumer in den Rlammen; Die Schreden ber Anquis fition, obne beren Ramen, maren über England getoms men ; Graufamteiten, welche bie Ratur emporen, mur. den verübt. Die Bifcoffe Garbiner und Bonner maren es vorzuglich, welche gur Ghre Gottes folde Grauel forderten. Boun er übte oftere perfonlich mit priefterlicher Sand bas Denferamt. Man verbrannte bie Schlachtopfer meift nur langfam. Der Bifchof Spoper von Glocester lebte Dreiviertelftunden lang in Diefer Qual, ber Peiniger burch feine Standhaf. tigleit fpottend. Gine bochichmangere 'Frau gebar

auf dem brennenden Scheiterhaufen. Ein Scherge eilte berbei, das Rind aus dem Feuer zu retten, aber auf Befehl des anwesenden Richters warf er's zuruck in die Flamme. Auch der Erzbischof Eranmer, das edelste Daupt der Protestanten, litt jezt den Feuertod, welchen er freilich selbst früher über Arianer und Wiesdertäuser verhängt hatte.

Rach Philipps Abreise aus England - er gieng nach Rlandern in den frangofischen Rrieg - ließ die Berfolgung nach : aber die Ration erlitt bagegen eine andere Bedrudung. Um ihren Gemahl, welchen Die alternde Maria besto beftiger liebte, je faltsinniger er Gelbst war, mit größerm Nachdruck zu unter-Ruten, erlaubte fie fich die barteften, gefegwidrigften Erpreffungen, und erlebte bie Schmach, daß Calais aeaen die Krangofen verloren gieng; (fieb voriges Rapitel S. 18.) Bon fteigendem Unmuth gequalt, von ibrem Bolte gehaft, und daffelbe wieder haffend, in trauriger Ginfamteit - Philipp tam nicht wieder und por der Aussicht auf Glifabethe Thronfolge und auf den Triumph der protestantischen Religion erschaubernd, ftarb die ungludliche Ronigin nach fünfjähriger. übel geführter Gewalt. \*)

## S. 14.

Defto glorreicher war die Regierung ihrer Rachfolgerin, Elifabeth, \* \*) einer der größten

<sup>\*) 1558,</sup> 

<sup>••)</sup> de Keralio histoire d'Elisabeth, reine d'Angleterre, Paris 1785.

fung ber Eduard'ichen Reuerungen, fo brang fie Bald . auch des Pabites Berrichaft und die Deffe ibrem geborfamen Bolfe auf, und erhielt fur beibe bie Bus ftimmung eines fclavifchen Parlementes. Freilich batte fie - mas auch icon unter ber vorigen Regierung. geicheben mar - einen gefezwidrigen Ginflug auf die Mablen burch Borfdriften und offene Briefe ausgeübt. und die Gemablten durch unverhullte Beftechung fich leibeigen gemacht. Mur bie Befiger ber veräußerten Rirchen guter follten nicht wieder verdrängt mermerben - bieg mar alles, mas bas Parlement fich porbebielt; die perfonliche Freiheit ber Englander ab es willig der Tyrannen bin. Es erfchien ein pabft. licher Legat in Condon, und englische Gefandte giengen nach Rom, bas Bert ber Berfohnung ju pollenden; und Scheiterhaufen wurden errichtet, um die Buruck führung ber Abtrunnigen gu befchleunigen. In brei Sabren buften 270 - und gwar nicht immer bartnadige, oft nur unvorsichtige - Protestanten ibre Arrthumer in ben Flammen; Die Schrecken ber Inquifition, ohne deren Ramen, waren über England getom= men ; Graufamkeiten, welche bie Ratur emporen, murben verübt. Die Bifcoffe Garbiner und Bonnet maren es vorzüglich, welche jur Ehre Gottes folde Grauel forberten. Bouner übte oftere perfonlich mit priefterlicher Sand das Denferamt. Man verbrannte bie Schlachtopfer meift nur langfam. Der Bifchof Dooper von Glocester lebte Dreiviertelftunden lang in Diefer Qual, der Peiniger durch feine Standhaftigfeit fpottend. Gine bochschwangere 'Rrau gebar

auf dem brennenden Scheiterhaufen. Ein Scherge ellte berbei, das Rind aus dem Feuer zu retten, aber auf Befehl des anwesenden Richters warf er's zurud in die Flamme. Auch der Erzbischof Cranmer, das edelste Saupt der Protestanten, litt jezt den Feuertod, welchen er freilich selbst früher über Arianer und Wiesdertäufer verhängt hatte.

Rach Philipps Abreise aus England - er gieng nach Rlandern in den frangöfischen Rrieg - lieft Die Verfolgung nach: aber die Nation erlitt dagegen eine andere Bedrudung. Um ibren Gemabl, welchen Die alternde Maria besto beftiger liebte, je taltfinnis ger er Gelbft mar, mit größerm Rachdruck zu unterfruten, erlaubte fie fich bie barteften, gefezwidrigften Erpreffungen, und erlebte Die Schmach, daß Calais gegen die Krangofen verloren gieng; (fieb voriges Rapitel S. 18.) Bon fteigendem Unmuth gequalt, von ibrem Bolte gehaft, und baffelbe wieder baffend, in trauriger Einfamkeit - Philipp tam nicht wieder und vor der Aussicht auf Elisabeths Thronfolge und auf ben Triumph ber protestantischen Religion erschaubernd, ftarb die ungludliche Ronigin nach fünfjahriger, übel geführter Gewalt. \*)

### S. 14.

Defto glorreicher mar die Regierung ihrer Rachfolgerin, Elifabeth, \* \*) einer ber größten

<sup>\*) 1558,</sup> 

<sup>••)</sup> de Keralio histoire d'Elisabeth, reine d'Angleterre, Paris 1785.

Rrauen, die jemals einen Thron befaffen. In ber Schule ber Bidermartigfeit und Gefahr - fcon ibre erfte Jugend mar der Prufungen voll, und unter Dariens herrichaft ichwebte ftets über ihrem Saupte bas Schwert - batte ibr naturlich edler Beift einen noch bobern Schwung genommen; ernfte Studien und Erfabrungen batten ibre Renntniffe gereift, ibr Charaf. ter war mannlich ftart geworden, ohne Berminberung ihrer weiblichen Liebensmurdigfeit. Der Rontraft betfelben mit ibrer Schwester bufterem Gemuth und anmuthlofer Strenge machte ben Einbrud bavon noch machtiger ; und fie empfieng icon benm Antritt ihrer Regierung die fprechendften Beweife ber Boltsliebe. Durch diefe Liebe und durch die Gunft der Umftande. erfreute fie fich in ben meiften Unternehmungen ber glangenoften Erfolge : fie bob ibr Reich auf eine fruber niemals erichwungene, ja taum erreichbar gefchies nene Stufe ber Macht und des Boblftandes, und ibre Regierung macht Epoche in ber englischen Gefchichte. 218 Regentin ift ibr - nach den Umftanden der Beit und nach den innern und außern Berhaltniffen Englands - nur wenig vorzuwerfen; ihren Privat-Charafter treffen bartere Rugen.

Mit Elisabeths Thronbesteigung endete der Triumph der Katholifen. Schon das Interesse ihrer Ehre und ihres Thronrechts machte die Königin den römischen Grundsägen, wornach sie une belich geboren war, abhold; der rohe Uebermuth des Pabstes Pauls IV. beschleunigte den Bruch. Elisabeth forderte von neuem den Supre-

mat . Gib , ftellte ben protestantifchen Ritus, unter Beibebaltung bes bifcoflichen Spftems, wieber ber und vollendete (1563) burch Berfundung ber 39. Artifel bie Ronftituirung ber berrichenben anglitani. fcon Epistopal-Rirche. 3mar verfchmabten viele - bie Ronconformisten - fich ber »Uniformitatsattes angufdliegen. Der calvinische Lebrbegriff, Die Bebauptung ber Gleichbeit unter ben Rirchendienern - besonders porberrichend unter ben gurudfehrenden Gluchtlingen - behtelt gabireiche Unbanger; und folder firchliche Rwiesvalt ift, wegen ber Bermandtichaft ber Steen von burgerlicher und firchlis der Freiheit, in auffallendem Bufammenhang mit politischer Barthepung gestanden. Die Dresbyte. rianer ober Puritaner neigten fich natürlich gu bemofratischen, die Epistopalen ober Couformiften zu monarchischen Grundfagen, und nicht ein englischer Ronig bat fich den Presbyterianern bold ermiefen.

## §. 15.

Elisabeth Gelbst, wie alle Könige des Sauses Tudor, war herrisch und erfüllt von Ideen der Unseingeschränktheit. Man hat sie als Freundin der Freibeit gepriesen, aber mit Unrecht; und es ist von Interesse — zumal zur Bürdigung der nachfolgenden Geschichten des Sauses Stuart nöthig — den Geist ihrer Regierung und den Zustand der englischen Bersfassung zu derselben Zeit etwas ausmerksamer zu bestrachten.

» Elifabeth vermochte alles, weil fie nichts

wollte, als was bem Geifte ber Beiten und ber Ration gemäß mar. Cobann von Muller. Wenn man diesem Urtheil eines groffen Schriftftellers bie Bemerkung vorausschickt, bag absolute Gewalt und Billführherrichaft allerdings im Geift jener Beit lagen, und daß die Ration . in Untertbaniafeit verfunten, es icon mit Dant aufnahm, wenn nur bie allge, meine Richtung ber Regierung gufällig ben Rationalintereffen entfprach - über biefer allgemeinen Richtung, und über ben Erfolgen im Großen ber eingel nen Gewaltsfreiche wenig achtend; - fo mag man baffelbe richtig finden. Aber foldes ift gewiß fein Sun nicht, Das Urtheil murbe bemnach mabrer alfo · lauten : Elifabeth vermochte alles, weil Die Berfaffung Englands ibr alles erlaubte, und weil fie fic biefer Erlaubnif im Allaemeinen mit Rlugbeit und gu popularen 3meden bediente. Aber verglichen mit ben Rorderungen einer aufgeflärten Zeit und eines politifch mundigen Boltes muß ihre Regierung als bodft bespotisch, und in mehreren buglichen Rugen felbit einer Eurfischen abnlich ericheinen. \*) .

Neben der vollstredenden oder eigentlichen Regierungsgewalt war in der That — denn die Beschränkungen waren meist nur förmlich und scheinbar — auch die gesetzgebende und die richterliche dem Könige eigen. Zwar das Parle-

<sup>• )</sup> Bergleiche Sume Geschichte Englands. Elisabeth. Rap. VII.

ment-galt, nach altem Gebrauch , für bie Quelle ber Gefete. Aber ber Rrone ftund bas Borrecht gu . pon Befegen gu befrepen, fie alfo untraftig gu machen. Much fonnte ber Monard unter bem Titel von bloffen Berordnungen oder Befanntmachungen gebieten . und verbieten, was ibm gut bauchte. Ueberdem maren . Die Barlementebeichluffe meift nur ber Biederhall ber tonfaliden Untrage, ober die guporfommende Erfüllung ber toniglichen Bunfche. Das Parlement Gelbft erlieft furchtbare Majestatsgefege, und es batte bem Rinia die unumidrantte Dacht über Rirche und Blauben ertheilt. - Doch felbst Diefe Schattengewalt wurde verengt von Glifabeth. In Dotaats. und Rirchenfachens fich ju mifchen, mard bem Parlement unterfagt; und welche Mitglieder fic beffen unterfiengen, bie marf man ins Gefangnig.

Wie tief eingreifend in die bürgerliche Freiheit bas Kronrecht der Verordnungen war, mag aus einigen Beispielen ermessen werden. Die Königin Elisabeth verbot allgemein, Baid zu bauen, weil sie den Seruch dieser nüglichen Pflanze haßte. Dieselbe verbot die langen Degen und großen Rockfragen; ja sie sandte Leute aus, um wo sie Degen und Rockfragen fänden, die über die bestimmte Länge wären, dieselbe abzubrechen oder abzuschneiden. Und in ernsteren Dingen: Die Königin verbot, daß auch nur zwei oder drei Personen zusammenkämen, um miteinander die heilige Schrift zu lesen oder über Religion sich zu besprechen! — und sie erklärte streng: Des sollte Riemanden gestattet seyn, zur Rechten oder Linken

von der Schnur abzuweichen, die fie durch ihr Anfeben und ihre Befehle in Glaubenssachen gezogen . . .

Roch wichtiger aber war die Krone in gerichtlichen, zumal in peinlichen Dingen. Das Gericht
der Sternkammer — über alle außerordentlichen
Bergeben, welche dem gemeinen Recht nicht anbeim
fielen, gesetz, bestund aus Mitgliedern, welche nicht länger saßen, als es dem Monarchen gestel, und dabei bloß eine berathende Stimme führten. Der König allein also entschied und verhängte willkührliche Strafen, was, nach hume's sehr richtiger Bemerkung, allein schon hingereicht hätte, allen gesezmäßigen Neugerungen der Freiheitsliebe Einhalt zu thun.

Aber noch schlimmer waren das Gericht der boben Commission und das Rriegsgericht, jenes
über das Berbrechen der Reperei, nach äußerst gefährlichen Formen richtend, dieses von Formen ganz entbunden, und nicht nur bei Tumulten oder Emporungen, sondern oft auch gegen gewöhnliche Bergeben mit unbeschränkter Gewalt über Leib und Leben waltend. Roch mehr! ohne alles Gericht, auf bloßen Befehl eines Staatssefretärs oder des geheimen Raths, ohne Angabe der Ursache, mochte Jeder ergriffen, und so lange den Ministern gesiel, im finstern Kerker verwahrt werden! Der Gesangene aber wurde durch die Folter geschrecht, welche nach gesezloser Willicht verhängt ward; und gelangte er auch vor ein ordentliches Gericht der Geschwornen oder vors Parlement, fo war er ficher verdammt gu werden, fobald ber Dof die Berdammung begehrte.

Gar oft wurde gefangen gefegt, wer gegen eine bobe Person eine Forderung einklagte. Den Gunftlinsigen bes Dofes wurden auch Freibriefe ertheilt, bag man fie gar nicht belangen konnte. Alfo war auch in burgerlichen Dingen kein wohrer Rechtszustand.

Diernach blieb dem Boll im Grunde Die einzige Freiheit, daß ohne Bewilligung bes Parlemente feine Steuer durfte erhoben werden. Aber Diefes foftbare Recht, weiches unter den folgenden Regierungen als Mittel gebraucht mard, viele andere Rechte ju erringen, mar an und fur fich von febr zweifelhaftem Rugen. Denn es nothigte oder lud wenigstens ein ju gefeswidrigen Erpreffungen, gur fauflichen Ertheilung von Monopolien, gur Erzwingung von Darleben, ju willführlichen Forderungen mancherlei : Art, au Bollerbobungen und jum Bertauf ber Gerechtigfeit ober ber Gnade. Rur ungern wandte fich Elisabeth ans Varlement um Subsidien. Lieber veraugerte fie Rrongutet was freilich ihre Nachfolger besto abbangiger vom Parlement machte - ja fie feste burch Sparfam. fich in ben Stand, felbit bie angebotenen Subfidien mitunter auszuschlagen. Babrend ibrer 45jabrigen Regierung bat fie - beren felbstfanbige Jahres . Ginnahme doch faum 500,000 Pfund betrug - nicht mehr als 3 Millionen Pfund (alfo jahrlich etwa 66,000 Pfund von dem Parlement empfangen; und fo furgfichtig maren bie Bolfevertreter, bag fie ihren gangen Ruhm barein fegten,

nur wenige Steuern zu verwilligen, mahrend fie bie gefezlosen Erpressungen und alle Mängel und Ungerrechtigkeiten ber Berwaltung schweigend bulbeten. Das Boll bagegen, welches von seinem Parlement nichts anderes ausgeben sab, als Steuerbewilligung, war frob, wenn nur selten eines berufen ward. So bestchränft war damals noch die politische Einsicht!

Bas war es benn. das troz solcher Bollgewalt bes Monarchen, und troz der gehäuften Gebrechen der Gesetzgebung und der Gerichte, dem englischen Wolk noch einen leidlichen, mitunter glücklichen Justand geswährte? und was noch einige Funken des Freiheitsgeisstes unter der Hülle der allgemeinen Unterthänigkeit glimmend erhielt? — Ein geistvoller Schriftsteller hat davon die Ursache darin gefunden, daß noch tein stehendes Deer von Miethtruppen das Boll mit seinen Donnern schreckte, daher es allzugefährlich für deu König gewesen ware, sich mit diesem stets noch bewassneten, streitsertigen Bolt, auf welches er unmittelbar wirkte, in einen allzugrellen Gegensaz der Interessen oder Leidenschaften zu sezen.

Wenn wir die schweigende Ergebung der Parlemente und des Bolfs in Elisabeths fast uneingeschränfte Gewalt, wenn wir die Duldung so vielen Drucks und schreienden Unrechts betrachten; so können wir nur mit Befremden die Rlage des Staatssekretars Cecil lesen, der, in einer 1569 versaften bochst merkwürdigen Schrift über den Justand des Reichs, die Unterthänigkeit des Bolks ols bedenklich sich vermindernd schildert: »Dann

folgt - alfo fagt biefer berühmte Minifter Glifabetbs -'Die Abnahme bes Gehorfams in ber burgerlichen Berfaffung, bie, in Bergleichung mit ber Rurcht und Chrerbietung aller niedern Stande gegen ihre Dbern in ben vergangenen Zeiten, jeden Beifen und Rachbenfenden in Erftaunen fest. - Es war hemnach unter Elifabethe Borfabren Die Monarchie noch ungebunde. ner, ber angeblich freie Englander noch felavifcher gemefen! - Benn übrigens Cecils Bemerfung mabr ift. fo murbe bie Ertfarung bavon in bem burch Glifa. bethe fluge Maabregeln gestiegenen Boblftand, alfo auch gestärften Gelbstgefühl ber Gemeinen, in bem burch fortmabrende Religionstampfe genabrten Beift bes Gifere und der Sartnactigfeit, und endlich in ben - meift durch die Buchdruderen beforberten - Fortichritten ber Mufflarung und Bigenichaft au finden fevn.

## S. 16.

Es war kaum anders möglich, als daß Philipp und Elisabeth Feinde würden. Sie, geistreich, beiter, Protestantin, Wohlstand für ihr Bolt, Selbsttändigkeit für ihr Reich, und eigene Unabhängigkeit begehrend, muthig und stolz, — Er finster und beschränkt, bigott katholisch, seinen Lebenszweck in den Triumph der römischen Rirche und in die Präpotenz von Spanien sezend, Feind der Freiheit aller Bökler, herrschsüchtig, bochmuthig, ränkevoll — ein schneidender Gegensaz der Persönlickkeiten wie der Lagen und Interessen. Gleichwohl warb Philipp gleich nach Mariens Tod

um die Band Elifaheths, und mard abgewiefen. Bu Diefer Rrantung , ju ben Berluft ber Soffnung über England gu berrichen, fam - nach Erneuerung bes Bruche mit Rom - noch ber Saf gegen die Reterin Elifabeth. Diefe bagegen, als folche und als Ronigin von England, freute fich des Aufstandes ber Riederlande und begunftigte beffen Fortgang burch gebeime, bald auch burch bffentliche Unterfrugung. Die gange Richtung ihres politifchen Spftems mar gegen Gpanien. Begenfeitige Reintfeligfeiten vermebrten Die Erbitterung. Die Englander fielen bem Gpanischen Sandel und ben Spanischen Beftzungen in Um erifa durch fabne Unternehmungen fcwer. Ja fie fprachen felbit dem Mutterland Sobn, und verbrannten im Safen von Cabix eine gange Rlotte. batte die ungludliche Ronigin Maria von Schott. land Philippen ihren Unfpruch auf England abgetreten, und der Pabft ibn gum Bollftreder bes Banns ernannt. Philipp erhob fich mit feiner gangen Macht. Ein großer Schlag, fo hoffte er, follte England und Dolland zugleich zu feinen Rugen werfen. Gine Flotte, wie früher noch niemals bas Meer getragen, mur-De ausgerüftet - bie «unüberwindliche Urmabak nannte fie ber vermeffene Stolg - fie beftund aus 160 Schiffen (worunter 100 Gallionen von der erften Große) befegt mit 2630 metallenen Ranonen und trug über 30,000 Streiter. Andere 30,000 follte ber Bergog von Parma von den Riederlanden aus in flachen Boten nach England überfegen, ein Feldaug follte die Eroberung vollenden. Aber Die grofe Rlotte (wie in unfern Tagen das große Seer) wurde gernichtet burch ben Billen bes herrn. Grurme migbandelten fie fur und fur, und in den Lagen ber Schlacht flegte bie Begeifterung ber Englischen und Dollandifchen Belden über den Spanischen Stolz. Debr ats die Salfte ber großen, unbehülflichen fpanifchen Schiffe murden genommen ober gerftort burch die gwar tleinern, aber beito lentfamern Schiffe ibrer Gegner, und nach einer flaglichen Rlucht um die Schottischen und Irlandischen Ruften gelangten bie traurigen Erum. mer einer . Armada, ju beren Ausruftung brei Jahre lang die Rrafte bes Reichs maren angestrengt worden, an die beimatblichen Ruften gurud. \*) Philipp, als ibm der Grofadmiral, ber Bergog von Debing Sidonia, gebeugt, den ichmeren Unfall verfundete. gab diegmal einen Blid von Geelengroße. >3ch babe euch ausgesandt, alfo fprach er mit ruhiger Dobeit gegen meine Reinde, nicht aber gegen Bind und Bellen gu tampfen , - ber Rame bes Berrn fen gelobt! a

Die Besteger der Armada, Effingham, Drake, Samkin und Forbisher, benuzten die errungene Ueberlegenheit zu weiteren Demuthisgungen des Feindes. Die Sollander theilten mit ihnen Gefahr und Ruhm. Abermals ward Cadix angegriffen und mit Sturm erobert. Die Spanier selbst stedten ihre reich beladenen Schiffe an; doch erbeuteten die Sieger große Schäze. Der

<sup>•) 1589.</sup> 

Rriegsstand mit Spanien borte nicht auf, so lange Elisabeth lebte. Gin Bundniß, das sie 1596 mit R. Deinrich IV. von Frankreich schloß, erneuerte die Erbitterung. Philipp rächte sich zumal durch Unterstügung der rebellischen Irlander. Die Nation, meist aus Religionshaß gegen ben Regerischen Philipp, stund treu zu ihrer Königin und verherrlichte sich Gelbst und Sie durch sieggekrönte Anstrengung.

## S. 17.

Aber bes Glang, womit folche Triumphe Elifa. bethe Ehron umgaben, wird verduftert burch ben Mord Mariens von Schottland. Das Schicffal Dicfer nngludlichen Rurftin wird bie gerührtefte Theilnabme erweden, fo lange es fublende Bergen giebt. Bare fie auch - welches Sugend , Berführung und ichmer gereitte Leidenfchaft erflaren fonnten - fculdig ber Berbrechen, beren man fie antlagt, fo fonnte boch Elifabeth nicht ibre Richterin feyn: war fie aber unfouldig - was jumal Bhitader (Mary Queen of Scots vindicated, Lond, 1788, 3, Vol.) auf Die überzeugenofte Beife bartbut, fo giebt es feinen Musbrud für Die Schanblichfeit ihrer Reindin. 218 Rind erbte Maria Stuart den Schottischen Thron, welchen in ihrem Ramen ihre Mutter, eine Bringeffin von 'Guife vermaltete. Die Bringen von England und von Kranfreich warben um ibre Dand. Der Dauphin , Frang, Gobn bes R. Deinrichs 11, erhielt fie durch Baffenglud und burch bie Gunft ber Mutter. Maria mart noch in

garter Jugend an ben frangofischen Dof geschicht, mb fie burch Unmuth und Geift bervorglangte, aber auch fenen Leichtfinn und jene Luft ju Bergnugungen einfog, wodurch ber Grund ihres Unglude gelegt ward. Rach bem frühen Tod ihres foniglichen Gemablstehrte fie nach Schottland gurud, beffen robe und augleich von bufterm Religioneeifer erfullte Bewohner ibre Liebensmurdigfeit ihr als Gunde und den tatbolifden Glauben als ein Berbrechen anrechnes ten. Jest icon mar Elifabeth gefchaftig, Die Rlamme bes Aufrnhre ju nabren. Sie munfchte Marien ju verberben. Diefelbe vermablte fich nun jum zweitenmal - Die Lage bes Reichs gebot es - mit ihrem Bermandten, Lord Darnlen, einem Mann von ungefolachten. Sitten, ftolg und gewaltthatig. Bon mus thender Giferfucht getrieben, todete er vor ben Mugen ber bochichwangern Ronigin ben Ganger Riggio, ibren Geheimschreiber. Bald barauf litt auch Er gemaltfamen Tob, und bas Gerucht flagte ben Grafen Bothwell, Mariens Gunftling, als Thater an. Gie. unbefonnen, reichte bemfelben ihre Sand, worauf bie Schotten von ber mit bem ichwerften Berbacht belas fteten Ronigin abfielen, fie gefangen fegten, und gur Abtretung des Reiches an ihren unmundigen Gobn von Lord Darnlen - Jafob Vl. zwangen. Dem Gefängniß entronnen, versuchte fie Gewalt wider die Emporer, murde gefchlagen, und flob nach England. Gastfreundschaft und Bulfe von Elifabeth, ihrer königlichen Bermandtin begehrend. Aber diefe Berwandtichaft war eben ihr Werderben. Maria, Die Enfelin von Beinrichs VIII. altefter Schwester,

mußte benjenigen, welche Die Che Diefes Ronigs mit Unna von Bolenn ale ungultig, daber Glifabetb als Baftard betrachteten, mußte alfo ben ftrengen Ratholiten als Die rechtmäßige Ronigin von England etfcheinen; und felbft bie Das Recht Glifabethe ebrten, mußten wenigsten's Marien als prafumtive Chronerbin ertennen. Die Soffnungen und Bunfche ber Rotholifen waren daber auf Marien gerichtet, mabrend Die Protestanten ihr Seil nur in Elisabeth fanden. Bu der unvermeidlichen Gifersucht, welche die legte, als berrichfüchtige Ronigin, und als eitle Fran, gegen bie gefährliche Thronwerberin und gegen bas ichonere Beib empfand, gefellte fich alfo noch Religions. bag, und biefem eigentlich ward Maria gefchlachtet. So allgewältig Elifabeth mar, fo murbe fie gleichmobl nicht gewagt haben, bas außerfte gegen ihre Feinbin gu unternehmen, wenn nicht ber firchliche Gifer ibre Minifter und auch den minder fnechtischen Theil bes Parlements ju Genoffen ibres Saffes wider Marien gemacht batte. Diefe ungludfelige Rurftin fab fich baber bald als Gefangene behandelt von Derjenigen , gu ber fie Bulfe fuchend 'gefloben mar. Durch fcblechte Rante und felbft burch Baffengewalt murbe die Musfohnung Mariens mit den Schotten verhindert, und Jahr fur Sabr bie Gemabrfam, worin fie gehalten ward, ftrenger. Ihre Liebensmurdigfeit und ihr Unglud erwarben ibr' viele muthige und edle Freunde felbst in England; aber durch jeden Berfuch, fie gu retten, murbe die Feindin noch aufgebrachter. Der Bergog von Rorfolt, der erfte der englischen Großen, bot Marien fein e

feine Sand an: aber ber Plan, fie ju entführen, icheis terte, und Norfolt mard bingerichtet. Mehrere abn. liche Unfchlage, meift unter Begunftigung Gvaniens entworfen, und von Marien, nach dem ibr guftebenden Recht der Gelbithulfe, gebilligt, hatten daffelbe Schickfal. Der gefährlichfte, auf Ermordung Glifabethe gebende, murbe gemacht von bem Schwarmer Babington. als deffen Mitibuldige man fofort Marien jedoch auf febr zweidentige Rengniffe - anklagte. Gine Rommiffion von 40 Großen - meift Feinden Mariens - murde niedergesegt, über fie gu richten, und verurtheilte fie jum Tode. Das Parlement, theils fanatifch, theils fervil, brang auf Bollgug bes Urtheils, mabrend die Ronige von Frankreich und Schottland nachdrudliche Begenvorftellungen einlegten. Glifabetb. gur Graufamfeit noch verachtliche Beuchelei gafillenb. meigerte fich lange, den Mordbefehl gu unterzeichnen, und ale fie es gethan, und hierauf die Sinrichtung geschehen mar, \*) ftrafte fie den befliffenen Diener, ber ben Befehl an feine Bestimmung gesendet, als babe er ibren mabren Billen überfchritten. Daria, nach neunzehnjähriger. Gefangenschaft wie eine Berbres . derin aufe Blutgeruft gebracht, und durch den Fanatismus ihrer Benfer felbft des Troftes beraubt, von einem Priefter ihres Glaubens dabin geleitet ju merden, litt den Tod mit Standhaftigfeit und Burde.

Nach vollbrachter fo abscheulicher That ware

<sup>\*) 1587, 8.</sup> Februar, v. Rotted 7ter Bd.

ein Gemuth, worin noch ber geringfte Ueberreft von Tugend gurudgeblieben, burch bie Marter bes Bemußtfenns bestraft worden. Bir finden nicht, daß Elifabeth folche Marter empfunden. Durch furge , verftellte Betrübnig hoffte fie mit der Mitwelt und Nachwelt fich ausgesobnt zu baben, und der Religionshaß ibrer Unterthanen wider die fatholische Maria bedte bas Berbrechen mit beschönigendem Schleier. Dagegen überließ fich Die alte Ronigin ber Bergweiffung, als fie - allerdings unweiblich genug - ihren Bublen, ben Grafen Effer, wegen muthwillig angezettelter Emporung batte binrichten laffen, und fpater erfuhr, daß eine legte Bitte des trogig Geglaubten um Gnade nicht vor ihr Dhr gefommen. Gie ftarb fläglich. \*) nachdem fie - ben laut erflarten Bunfchen des Darlemente und ber Nation, wie den Bermandtichaftrechten gemäß - ben Gobn der gemordeten Maria Stugrt, Ronig Satob VI. von Schottland ju ihrem Machfolger erflärt batte.

## S. 18.

Noch vor ihr \*\*) hatte Philipp 11, von Spanien, ihr erbittertster Feind, seine Lausbahn geendet, traurig, da er den anfangenden Berfall seines großen Reiches gesehen. Bergebens hatte das Glud wiederholt sich bemubt, seine selbst verschuldeten Unfälle wieder gut zu machen. Datt.

<sup>\*) 24.</sup> Mer: 1603.

<sup>\*\*) 1598.</sup> 

nadia arbeitete ber engherzige Enrann an feinem eis genen Berberben. Durch Berfolgung ter Mauren. welche beimlich Islamiten geblieben, erregte er einen Burgerfrieg, welcher Spanien über 100,000 Menichen toftete, und bewog viele Saupter der Berfolgten. Schuz benm türkischen Sultan Selim 11. ju fuchen. Gegen diefen erhob fich nun Philipp im Bund mit Benedig und mit dem Pabft in Baffen. Salbbruder Don Juan d'Auftria erfocht in Dies fem Rriege den glorreichen Seefieg ben Cepanto \*) welder die Pforte gittern machte. (G. unten S. 32.) Der Schlag ichien entscheidend. Aber Philipp, aus Tragbeit oder Gifersucht benügte den Sieg nicht. Eroberung von Tunis, durch benfelben Don Juan 1 1573) vollbracht, war beffen einzige Folge. Bald gieng and biefe Stadt wieder verloren, und mit ihr faft alles, mas bis dabin die Spanier in Rordafrifa befeffen. Indeffen verichwendete Philipp feine Rraft im fruchtlofen Rriege mider feine eigenen Unterthanen, Die freigefinnten Riederlander. Auch für Diefen Berluft bot bas Glud ibm einen reichen Erfag an -Portugal - aber er wußte nur wenig ihn zu nus gen. Unter bem Tritt bes Despoten gedeibt feine Bluthe und reift feine Frucht.

Bir haben die goldene Zeit Portugals unter Emanuel dem Großen und unter feinem Gobne, Johann Ill. gefeben; feine ausgedehnten

<sup>•) 1571,</sup> 

Eroberungen, feinen gewinnreichen Sandel in Ufrifa und in Dftin bien, feine vielverheißende - obwohl noch folecht benugte - Riederlaffung in Brafilien, (Rap. 11.) den tubn aufftrebenden Geift der Ration, Luft und Rraft ju allem Großen. Doch ichon eben Diefer Johann 111. legte ben Grund Des Berfalls meil des Geiftesichlummers - burch Ginführung der Anquisition und burch Aufnahme ber Refutten, Die awar ale Miffionarien eifrig und gur Erweiterung ib. rer eigenen Dacht bochft thatig maren, aber bann über Rirche und Staat, nach den verderblichen Marimen ibres, bem Boranidreiten ber Menichbeit feinde feligen Ordens berrichten. Als nach Johanns Tod Das Reich an feinen breifahrigen Entel , Sebaftian, tam \*) erzogen die Jesuiten den Anaben nach ihrem Ginn, verdrängten feine Grofmutter von der Regentichaft, und vermalteten burch Johanns Bruder, ben alten Cardinal Seinrich, den Staat mit wenia beidrantter Gemalt. Much nach erlangter Groffabrigfeit blieb Gebaftian ihnen geborfam. Auf ihre Ermunterung uns ternahm er mit großer Macht einen Rreugzug nach Ufris fa, um ben Ehronftreit gwifden gwei Darpffanis fchen Pringen gur Eroberung ihres Candes und gur Musbreitung ber driftlichen Lebre gu benügen. in der großen Schlacht ben Alcagar \* \* ), welche ber Bojabrige Scherif Abdallah fterbend ordnete, erlitt Gebaftian eine völlige Riederlage. Er felbft tam

<sup>\*) 1557. \*\*) 1578.</sup> 

nimmer jum Borichein, wesbalb man annahm. baf er unter bem Erichlagenen gemefen. Mit gitternben Banden ergriff nun ber Rardinal Deinrich ben Gcepter, und ftarb, bevor er die nothige Rurfebung megen ber Rachfolge getroffen. \*) Da erflarte fich Bbilipp 11. ale Cobn 3 fabellens, bes großen Emanuels altefter Tochter , zum Rachfolger - gegen bas Reichsgefeg, welches Auslander von ber Thronfolge ausschloff; - obichon noch einige - freilich unmächtige - Rache tommen von deffelben jungftem Gobn, Eduard, insbefondere die an ben Inlander, Bergog von Braganga vermablte Tochter beffelben, bas Reich anfpras chen, und auch Inton, Prior gu Crato, naturlicher Entel Emanuels, fubn gegen Spanien in bie Schranten trat. Aber ber Bergog von Alba fchlug Untone Widerstand mit überlegener Macht darnieder, und Portugal mit allen Rebenlandern in drei Belttheis len hulbigte Philipp. \*\*) Zwar thaten fich nacheinan= ber vier angebliche Sebastiane bervor - als entron. nen der Rieberlage ben Alcager und nach beflegten Sinderniffen nunmehr ins Reich gurudfehrend - aber fie wurden leicht übermunden, und die erften drei offenbare Betruger, von ben Jefuiten aufgestellt bingerichtet, ber vierte - vielleicht ber mabre Sebastian - bis zu feinem Tod im Gefängniß ge= balten.

Die Eroberung durch den erbittertften Feind batte Portugal nicht verberblicher fenn toumen,

<sup>\* ) 1580.</sup> 

<sup>\*) 1581.</sup> 

als biefe Beffinghme burch ben als rechtmäßig ertannten Machfolger. Bas die Beisbeit ber frubern Roa nige errungen, mas bas Blud mit freigebiger Sand ben Bortugiefen jugemenbet, und mit ben Schagen bas Blut bes Bolles, murbe jegt vergeudet von bem fremden Ronig für blos fpanifche Intereffen, ober für perfonliche Amede des engherzigen Despoten. Spaniens Reinde murden nun auch Portugals Reinde. Die portugiefifche Geemacht erfuhr Diefelben Schläge wie Die Spanische: Ceilon, Ternate, Timpr und Malacca in Oftindien, auch bie Balfte von Brafilien und der größte Theil der Rufte von Guinea giengen an die Sollander verloren, Bufel Drmus an den Schab von Berfien; Die Englander machten überall reiche Beute. tam bie gehäffigfte und ungerechtefte Bedrudung von Geite ber Regierung felbit. Philipp, uneingedenf ber ben Bortugiesen gemachten feierlichen Ruficherungen aller ihrer Rechte und Freiheiten, nabm fie ibnen alle weg burch bas bespotische Machtwort. Alle Diffbrauche und Barten der fpanischen Bermaltung, gumal die une finnige Bedructung be Sandels tamen nun auch über Portugal, und dabei murde biefes fliefmutterlich, faft wie eine fremde Proving behandelt. Mlle Reftungen ließ man verfallen, die Baffenvorrathe murben nach Spanien geschafft, die einträglichen ober Macht gebenben Dienste meift nur Spaniern verlieben , und innerhalb vierzig Jahren mehr als 200 Millionen Diafter erprefit.

Richt viel gutiger war Philipp feinen fpanifchen Reichen. Alle Ueberrefte der alten Freiheiten wurden unterdrudt, das Spftem eines einformigen Despotis, mus alleinherrschend gemacht. Das edle Saragosfa, als es 1591 einen Berfuch zur Behauptung seiner Rechte machte, wurde niedergetreten, und mit ihm gang Arragonien seiner Berfassung beraubt.

Der Tyrann feiner Bolfer mar auch Tyrann gegen fein eigenes Blut. Don Carlos, fein Gobn, ein Pring von allerdings heftigem Gemuth und bofen Ratbichlagen borchend, boch meift burch ben Bater' felbst verderbt, empfand es tief, dag der migtrauische Ronig ibn von allen Staatsgeschäften entfernt hielt; noch tiefer, wie man fagt, daß Philipp die, früher 3 b m verlobte Isabella von Frankreich, au feiner Stiefmutter gemacht. Er bezeugte fein fteigendes Migvergnugen mit den Regierungemagregeln feines, Baters, jumal mit Alba's Blutvergießen in ben Riederlanden, und gedachte fich Gelbft an die Spize bes Aufftandes ju ftellen. Der Ronig entbedte ben Plan, marf Don Carlos ins Gefängniß und ließ ibn binrichten nach tem Urtheil ber Anquisition. \*).

### S. 19.

Einer der Sauptangelegenheiten Philipps, der Religionsunruben in Frankreich, haben wir bis jest — ihrer Berbindung mit den Nieder-

<sup>• ) 1568.</sup> 

tanbifden und Englischen Geschichten ungeachtet — noch nicht erwähnt. Es schien notbig, um ben Blick nicht burch gleichzeitiges Betrachten gar vieler Gegensstände zu zerstreuen, Diefer schmach und leidenvollen Periode der französischen Geschichte eine gesonderte und zusammenhangende Darftellung zu widmen.

Die neue firchliche Lebre batte auch in Frantreich, trog ben Berfolgungen, Die wider ihre Unbanger unter R. Frang l. und noch heftiger unter Deinrich 11. ergiengen, einen reißend ichnellen Fortgang gemonnen. Es gefchab bieg zumal burch ben Gifer und das Unfeben Calvins, all in welchem, ihnen burch Urfprung und Charafter verwandten Reformator, Die Frangofen einen ihnen angeborigen Cebrer erfannten, mas daber auch den entschiedenen Gieg ber reformirten über Die Lutherifche Confession unter ihnen Man nannte bie Neuerer wegen ihrer tacht. lichen Busammentunfte Bugenotten, von Ronig Dugo, beffen Gefpenft nach ber Bolfsfage Tours nachtlich berummandelte. Doch bald erichienen fie frei auch am Tage. Die Schwester R. Frangens, bie geiftreiche Ronigin Margaretha pon M as parra, mar ihre vorzüglichfte Befchugerin. Die Unterdrückung bes neuen Glaubens erichien taglich fdwerer. Bergebens batte Deinrich Il. in Derfon den Sinrichtungen beigewohnt, vergebens felbft aus der Mitte des Parlements die Freunde der Reformation in die Rerter geschleppt: in der nach. ften Umgebung bes Ronigs, unter ben Sauptern ber Ration, unter ben Edelften und Gebildetften

aller Stände mehrten fich zusehends die verhaßten Betenner; und es erklärte der madere herr von Und elot, Bruder des großen Admirals Coligny, dem Monarchen ins Gesicht, daß er lieber fterben wolle, als in die Messe geben.

Indeffen fammelten fich gleichwohl die drobendften Bolten über ben Sauptern ber Reformirten, : Geit bem Frieden von Chateau = Cambrefis \*) erichienen die fonft unverfobnlichen Reinde - Gpanien und Kranfreich - auf beren Gifersucht bie Freunde der firchlichen, wie der burgerlichen Freiheit bisber ibre meifte Soffnung gebaut hatten, vereint jum gemeinschaftlichen 2wed ber Unterbruckung ber Regerei, Der Pabst war eifriges Mitglied Diefer beiligen Alliang, welche, ihrem großen 3med alle natürlichen und bergebrachten Maximen der Staatsflugheit unterordnend, obne Unterschied ber Bungen und Reiche, alle Abtrunnigen von der berrichenden Rirche als gemeinsame Reinde betrachtete und befampfte, eine Berbindung der Gewaltigen gegen die unter bem Schut des Zeitgeistes voranschreitende Idee. Gelbit ber fonelle Lod Beinriche 11. \*\*) (er ftarb an einer Bunde, welde er in einem gur Feier ber Berlobung Bbilippe 11. mit Beinriche Tochter gehaltenen Tournier empfangen') verbefferte bie Lage feiner Proteftantifchen Unterthanen nicht. Die Parthen, Die unter der Regierung feiner fcmachen Göbne.

<sup>•) 1559.</sup> 

<sup>\* \* ) 1559. 10.</sup> Juli.

Frang Il., Rarl IX. und Beinrich 111. bas Rus ber an sich rif, war noch verfolgungkfüchtiger, und noch enger verbunden mit Philipp. Was die Diffidens ten rettete, war nicht sowohl ihr Religionseiser, als die ihnen zu Sulfe kommende politische Partheiung.

# §. 20.

Frang 11. war fünfzehn Jahre alt und frantlich, als er ben Thron bestieg. Reben feiner Mutter, ber rantevollen, berrichfüchtigen und lafterhaften Ratharina von Medicis, ber Berderberin ibrer Sobne durch absichtlich ichlechte Erziehung, der Meffaline ihrer Beit, befag die meifte Gewalt ber Zweig bes Lothringifden Saufes, welcher ben Beinamen Buife von einem fleinen frangofifchen Fürftenthum führte, zwei Bruder, die Dheime der dem Ronig vermablten Maria Stuart von Schottland, ber Bergog Frang, und ber Carbinal von Guife, ber erfte als Reldberr burch ben glangenoften Rriegerubm groß, ber zweite burch Gewandtheit in Staatsfachen bervorleuchtend; beide gwar als Auslander vielen verbagt, jedoch den eifrigen Ratholifen als die ftarten Bertheidiger ber Romifden Rirde theuer. Auf ihren Befehl bufte der edle Varlementerath Unnas du Bourg feinen protestantifden Glauben an bem . Galgen; viele andere Opfer folgten nach. Die Macht diefer Berren verdroß die Pringen von Geblut, Anton von Bourbon, Ronig von Maparra, und Ludwig, Pringen von Condé, als welche ein naberes Recht gur Regentschaft gu baben

vermeinten und fofort gegen die Buifen eine feindfelige Stellung nahmen. Mit ihnen bielten's jumal ber Connetable von Montmorency, als welcher, ftolz auf fein eigenes Berdienft, in der Erbebung der Buifen eine perfonliche Rurudfezung erfannte, und bann bie Baupter der Reformirten, gleichfalls ein Bruderpaar vom Saufe Chatillon, ber große Admiral Coligny und Frang von Undelot, Dbrifter bes frangofifchen Fugvolles. Die foniglichen Bringen, erfennend, daß ohne die Unterftugung einer farten Partbei ibnen unmöglich fenn murde, gegen bie übermuthigen Buifen aufzutommen fcoloffen fich eng an Die Reformirten, und diefe freuten fich ber erlauchs ten Baupter, beren Unfeben ihnen ber befte Schirm gegen die brobende Berfolgung fchien. Die Glemente Des Burgerfriegs maren alfe gebildet, Die Partheiung burchjog gang Franfreich; religiofer Gifer reichte bie Baffen, die Berrichfucht einzelner Großen bandhabte fie im Streit.

Die bourbonischen Prinzen, nachdem fie vergeblich versucht hatten, die Königin Mutter für
sich zu gewinnen, machten einen Anschlag, fich
burch Ueberfall der Person der Guisen und des
Königs selbst zu bemächtigen, um sodann in deffen
Namen zu herrschen. Aber die flug angelegte Verschwörung — von Amboise benannt, weil der
hof allvort sich aufhielt — wurde entdedt und
blutig gerächt. \*) Der Berzog Franz von Guise,

<sup>\*) 1560.</sup> 

jest gar jum Reichsverweser erklärt, berief eine alls gemeine Ständeversammlung nach Orleans, angeblich um die Zerrüttungen des Staats auf friedlichem Wege zu heilen, in der That aber, um sich ber Bourbonen durch einen Gewaltsstreich zu entledigen. Raum waren die Prinzen in Orleans eingezogen, als man sie in den Kerfer warf, und eine außerordentliche Commission das Todesurtheil über den Prinzen von Condé sprach. Es wäre vollzogen worden, hätte nicht der körperlich wie geistig schwache König in demselben Augenblick sein junges Leben ausgehaucht.\*)

#### S. 21.

Rnabe, König; die vormundschaftliche Gewalt in der Königin Mutter Sand. Dieselbe, auf die Macht der Gwisen witter Sand. Dieselbe, auf die Macht der Gwisen eigersichtig, und die Hoffnung der eigenen Herrschaft auf die Entgegensezung der Partbeien bauend, gab den Bourbonen die Freiheit, und ernannte Navarra selbst zum Generalieutenant des Königs. Guise, ihren Plan durchschauend, bewog jezt seinen Gegner Montmorency — meist dessen Religionseiser wider die Kalvinisten entzündend — und den ehrzgeizigen Marschall von St. André, sich mit ihm zu verbinden. Dieses » Triumvirat«, welchem beizutreten selbst der schwache König von Navarra (durch die Hoffnung, von Philipp 11. Sardinien als Er-

<sup>\*) 1560. 5.</sup> Dej.

fat fur fein verlornes Ravarra gu erhalten) ver- . leitet ward, rif alle Gewalt an fich, und fchwor im Ginverständniß mit dem Ronig von Spanien, ben Reformirten den Untergang. Gin feierliches Religions. gefprach zu Poiffy, wo Theodor Beza, Calvins berühmter Schuler gegen den Kardinal von Cotbrine gen und eine gange Schaar von Bifchoffen feine Lebre glangend vertheidigte , batte die Erbitterung vermehrt. Die Ratholiten - an ihrer Spize die Jesuiten bereiteten fich gur Errichtung ber Scheiterhaufen. Das gegen ichloß Ratharina - ihren eigenen Religionseifer burd politische Grunde beschwichtigend - fich enger an die Baupter ber Sogenotten, ihre Unterdrudung auf eine gunftigere Beit fich vorbehaltend, und bewirfte - meift burch bas Unfeben bes edelmuthigen Ranglers Di dael de l'Sopital - auf einer Berfammlung gu St. Germain \*) ein Ebift, welches bie frubern Berfolgungedefrete aufhob und ben Reformirten eine beschränkte Religionfereiheit ertheilte.

Doch nur mit schwacher Sulle deckte dieses Ebilt den innerlichen Brand. Die Jugenotten klagten, daß ihnen nur außerhalb der Städte die Religionsubung erlaubt sep, die Katholiten nahmen Aerger selbst, an der beschränkten Duldung. Conde und Guise blieben Feinde wie zuvor. Bald flammte der offene Burgerkrieg auf. Eine unheilbare Spaltung gieng durch das ganze Reich,

<sup>•) 1562.</sup> Januar.

Zwietracht berischte im Schoß ber Gemeinden und ber Familien, alle bosen Leidenschaften machten fich Luft. Die Verdarbenheit der Großen und die Robbeit der Menge schlossen einen scheußlichen Bund. Das Gessez wurde verachtet, der Faktionsgeist bob frech sein Haupt, die Nation — wie einst die Italische in der schlimmsten Zeit der Gibellinen und Guelphen — verstor, bey dem fortwährenden Anblick von Verbrechen, Tücke und frecher Gewalt, alles moralische Gesühl, allen Sinn für Menschlichkeit. Das Band der Gessellschaft zerriß in der anarchischen Zerrüttung; Mord und Verrath waren die Ordnung des Tages, ja sie schmückten sich noch, in den Augen der Fanatiker, mit dem Heiligenschein. Laßt uns schnell über diesen Schauplaz der Schrecken binweggeben! —

Das Signal zum Kriege gab die blutige Gewaltsthat, welche das Gefolge bes Berzogs von Guise ben seiner Durchreise durch Bassy an den Hugenotten, welche gerade ihren Gottesdienst in einer Scheune hielbten, verübte. \*) Der Berzog zog hierauf triumphizend in Paris ein, bemächtigte sich dann des jungen Königs und zwang die zitternde Katharina, auf seine Seite zu treten. Die Ratholiken — den alten Counetable von Montmoren cy an ihrer Spize — feiserten diesen Sieg durch Zertrümmerung der Gottesbäuser, Kanzeln und Kirchenstühle der Reformirten.

Aber Conde, mit fchnell gefammelter Deer-

<sup>•) 1.</sup> Mari. 1562.

foar, troate fubn feinem Reind; Die Berren von Chatillon und ein gablreicher Abel folgten feinen Fahnen, Die reformirte Parthei erfannte ibn als oberftes Saupt der Berbindung. Bider ibn führte Montmorency ein ftarfes Beer, gang Franfreich wieberballte von dem Geraufch der Baffen. Conde, gebrangt burch die U:bergabl feiner Gegner, ichloß einen Bund mit Elifabeth von England, übergab ibr Davre De Grace, Rouen und Dienne, und erhielt von ihr 6000 Streiter. Auch 8000 Seffen gogen ibm gu Bulfe ; mogegen Philipp Il. das Guififche Beer burch eine Spanische Schaar verftartte. Ginc blutige Schlacht ben Dreur in Iele de France murde gefchlagen, worin der Marichall von St. Undre getotet, ber Bring von Conde und ber Connetab. Le von Montmorency gegenseitig gefangen murben. Rruber ichon mar ber Ronig von Ravarra an einer por Rouen empfangenen Bunde gestorben. Gein neuns fabriger Gobn Beinrich (nachmals Beinrich IV. von Franfreich) burch feine Mutter, Johanna von Albret in der reformirten Religion erzogen, war fein Erbe, und bald ber Stolz und die Doffnung der bedrangten Bartbef.

Für jest ftund Coligny an derselben Spize, einer der größten Manner seiner Zeit, gleich weise als standhaft, der Geschäfte des Staats nicht minder als jener des Krieges Meister, ungebeugten Muthes selbst unter ben schwersten Unfallen, und in der verzweifeltsten Lage noch an Sulfsmitteln reich, mehr als einmal der Wiederhersteller der ver-

lornen Sache. Die Schlacht von Dreux war nach bem Sauperfolg den Jugenotten nachtheilig, und Cosligny mußte mit den Ueberbleibseln des Beeres sich zusrückziehen: der Berzog von Guise aber rückte vor Dr. leans, den Hauptwaffenplaz seiner Feinde und belagerte ihn. Der im Feld Unüberwindliche wurde bier durch Jean Poltrot de Mercy meuchelmörberisch erschossen; worauf ein Friede zu Stande kam, und durch das Edikt von Amboise \*) den Reformirten eine erweiterte Religionsfreiheit gewährt ward. Elisabeth mußte Papre de Grace zurückstellen.

Aber auch diefer Friede murde in Balbe gebro. chen; \*\*) das Ebift von Rouffillon entrif ben Sugenotten Die Religionsfreiheit wieder. Gie ergriffen Die Baffen. In der Schlacht von St. Denis fiel ber Bojabrige Montmorency, worauf ein zweiter Friede ju Conjumeau geschloffen ward, \*\*\*) aber . nicht langer, ale ber frubere bauerte. Der dritte Friede ju St. Germain en Cane, †) endlich babnte blos den Beg jum abicheulichsten Berrath. Die Reformirten batten im legten Rrieg febr ungludlich geftritten. Ben Sarnac murde Conde nach verlorner Schlocht gefangen, und auf dem Weg ins Lager von bem Kanatifer Montelauiou, bem Gardecapitain bes Bergogs von Unjou, gegen allen Rriegsbrauch erschoffen. Der junge Cobn bes Pringen und ber gleich

<sup>\*) 1563.</sup> März.

<sup>\*\*) 1565.</sup> 

<sup>\*\*\*) 1565.</sup> 

<sup>† ) 1570.</sup> 

gleich jugendliche Pring Deinrich von Bearn. R. Antons v. Navarra Cobn, murden bierauf von Coligny als Saupter der Reformirten erflart. Einige teutsche Rurften , und ber Pring Bilbelm von Dranien, fandten Sulfe. Aber ben Montcontour erlitt Coligny durch benfelben Bergog von Unjou, bes Ronigs Bruder und Generallieutenant, eine abermaliae Riederlage. Gleichwohl gemabrte ibm Regende Dofpartbei jenen Frieden, welcher vortheil bafter für die Reformirten, als alle frühern mar. Sie erbielten eine nur wenig befchrantte Religions. übung, bas Recht auf alle Staatsamter, und vier Reften als Sicherheitsplage, unter benfelben bas michtige la Rochelle.

#### S. 22.

Es ift zwar nicht erwiesen, boch ziemlich mabricheinlich, daß, wenn auch nicht ber Ronig felbft, boch bie berrichende Parthei an feinem Dofe durch biefen gunftis gen Frieden die Sugenotten blos in Gicherheit eingus wiegen gebachte, um bie Bertrauenden bann leichter mit einem Schlage zu gernichten. Gine aufrichtige Berfohnung von Geite ber ReligionBeiferer nicht minber als von jener ber berrichfüchtigen Fattionshäupter ließ taum fich gedenken. Bu fchrecklich batte man mabrend bes Rriegs wider einander gewuthet, um verzeis ben gu tonnen; ju viele Graflichfeiten waren, jumal von Seite ber Ratholifen gegen die Bugenotten verübt worden, als daß wir fo vermilberte Gemuther für guganglich balten tonnten, der Stimme der Menfche lichfeit und des Baterlandes. Aber es war die Schwies. Rotted 7ter 28t.

rigfeit erfannt worden, die Sugenotten in offener Rebbe zu erdrücken; man mußte nach einem andern Mittel greifen. Die Regerei zu vertilgen , erichien als unabweichliche Pflicht; den Regern Wort zu halten glaubte man fich nimmer verbunden. Bermochte man's, Die Saupter der Reformirten, den Admiral von Coligny aumal, deffen Beiftesaroffe allein die Parthei gufammenbielt, burch Ueberliftung gu verberben, fo mare Rranfreich bes ichredlichften Burgerfriege ledig; es murde ber Staatsforper gerettet burch Ablofung brandigen Gliede. Durch folche Borfpiegelungen mochte bas Gemiffen bes Rangtifere leicht verführt , noch leichter jenes ber ehrgeizigen Partheibaupter beschwichtigt werden. Huch der Ronig war nur gu febr ems pfänglich fur folde Grunde; doch wiffen wir nicht, wann er feine Ginwilligung jum Bert ber Bolle gegeben. Borerft mar fein Benehmen gegen die Reformirten und vor allen gegen ben Admiral von Colige ny boll Freundlichkeit und vertraulicher Suld. Es wurde verabredet, des Ronigs Schwester, Dargaretba von Balois, mit dem Bringen von Navarra ju vermablen, - Die Mufter bes legten überlieferte jedoch nur jagend den Gobn und den Reffen bem Ronig - und mit Coligny viel von einem Bug gegen die Spanier ju Gunften ber bedrangten Rieberlande und von einem Bundnig mit England verbandelt. Bir lefen auch von ber Befturgung ber Buifen, von dem Unmuth der Ronigin über fo auffallende Sinnefanderung des Da babe aber Ratharina durch ein flug vorbereis

tetes und meisterhaft durchgeführtes theatralisches Spiel, durch Borwurfe, Thränen und Drohungen den charafterlofen Sohn ins Interesse der Katholifen zuruckges gogen, seine Zustimmung zu dem gräßlichsten Mords anschlag gewonnen, ja seinen Feuereiser dafür entzuns det.

Bie dem fen : die Bermablung murde vollzogen, \*) Die Baufer Balvis und Bourbon ichienen in Liebe vereint und die vornehmften Sugenotten maren versammelt in Paris, als in der Racht vom 24ften August auf das Läuten der Frühme ten . Glode bie freiwilligen und gedungenen Morder losbrachen gegen, Die arglos ichlummernben Bafte. Das erfte und porzüglichste Opfer mar der große Admiral von Coligny. welchen ju ichlachten ber Bergog von Guife über fic Gelbft genommen batte. Coligny lag frant an einer Bunde, die er ein paar Tage guvor burch einen verratherifden Schuf empfangen. » 3m Ramen bes Ronige a fturmten jest bie Morder fein Saus, in fein Bimmer, und tobteten fest ben ehrmurdigen Greis, ber ba betend fich an die Band lebnte, mit vielen Den gerfleischten Leichnam marf man gum Renfter binaus, por des Grafen von Angouleme. eines natürlichen Bruders Des Ronigs, Rufe. Diefer , um feiner Freude gewiß ju fenn , wischte mit feinem Schnupftuch bas Blut aus des Tobten Ungeficht, erfannte ibn, und fließ ibn bann mit ben

<sup>• ) 1572. 17.</sup> Mug.

Fugen gurud. Der fanatifche Pobel mighandelte noch weiter auf jede erdenfliche Urt bie eble Leiche.

Ru gleicher Beit begann bas Morben in ben Baufern ber übrigen Sugenotten, (Die Meiften berfelben batten burch Sinterlift Des Sofes in der Rabe des Admirals ibre Bobnung erhalten) in den Stra-Ben, wohin die Aufgeschreckten fich flüchteten, im Couvre, mobin eine Menge Schlachtopfer gelodt ober gefchleppt murben. Die Garbefoldaten und bie Burgermachen, Die lexten unter Unführung bes Marichalls von Savannes - bes eigentlichen Siegers von Sarnac und Montcontour - wetteiferten an Mutb. Diele Freiwillige gefellten fich ihnen ben. Gin weißes Band am Urm und ein weißes Kreuz auf dem Dut unterschied die Ratholifen von ben Regern; Facteln por allen Kenftern erleuchteten bie Mordnacht. Bor dem Gingang des Schloffes ftunden zwei Reiben Garden aufgestellt; fie todteten mit ihren Bellebarden Die Ungludlichen, Die man burch fie bintrieb. Auch im Schloß, in allen Gemächern und Binteln, floß Blut. Der Ronig, bas Mordgewehr in ber Sand, rief feinem Schwager Beinrich von Ravarra und bem Bringen von Conde muthend gu: » Tob, Meffe ober Baftite! beide ichmoren gum Schein ihren Glauben ab. - Mus einem Renfter des Louvre ichog bann ber Eprann, wie man fagt, auf feine fliebenden Unterthanen. Menigstens weibete er - in ben Strafen von Paris folgenden Tagen berumgebend - feine Blide an den blutenden Opfern; und da war es auch, wo man, als von Coligny's vermefender Leis

che die Höflinge sich abwandten, das Wort des Bitellius aus des Königs Munde vernahm: Dein todter Feind riecht immer gut! Auch die Königin Mutter mit ihren Poffrauen wandelte frohlockend umber, felbst geilen Muthwillen übend an nackten Männerleichen!

Drei Tage lang mabrte das Morden ; die ebelften Baupter der Sugenotten, Teliann, Des Admirals Eidam, Berni, Clermont, Lawardie de la Force, la Rochefoucauld, und viele andere, ber Gemeinen aber eine ungegablte Menge murben also geschlachtet. Und nicht nur in Paris - wo freilich die Sauptscene mar - fondern auch in vielen andern Stadten und Dorfern, in den meiften Pro-. wingen bes Reichs fanden auf Befehl bes Ronigs folche Ermordungen ftatt. Bu Drleans verloren über 3000 Meniden das Ceben. Meaur, Ungere, Troves, Rouen, Borbeaux, Touloufe, Lyon und viele andere erfuhren biefelben Schreden. Dan fagt, bag Die Menge ber auf ben Relbern verwesenben pber in Die Fluffe geworfenen Leichname einen Pestgeruch ausgehaucht und bas Baffer, ja felbft bie Fifche ungeniegbar gemacht babe. Gully rechnet, bag über 70,000 Sugenotten in Diefen Tagen ber Buth gefallen. Andere Schriftsteller gablen über 100,000. Benige Statthalter weigerten fic, die Mordbefeble gu vollzieben, und im Parlement gu Paris, als ber Ronig mit frober Stimme das Gefchebene als ein Durch Ibn gebotenes Strafgericht gegen die rebellifden Sugenotten barftellte, blieben Die Danner

Des Rechtes ftumm, und wagte blos der Prafident be Thou einen balb unterdruckten Seufger. \*)

### S. 23.

Aber die entsexliche Frevelthat, womit der Fanatismus die Gefchichte Tranfreichs und der Denfche beit befledte, verfehlte noch ibres 3medes. Bergebens ward eine jabrliche Reper jum Gebachtniß bes über die Regerei errungenen Sieges verordnet, vergebens bielt Pabst Gregor XIII, darüber in menschlichem Frobloden ein firchliches Dantfeft, und folug Dentmungen gur Berberrlichung des gelungenen Meuchelmords: Die Sugenotten maren nicht vertilat. und die entronnenen ftarfte der Muth der Bergmeiflunc. Sie ju beschwichtigen erließ der feige Ronig ichon im ameiten Monat nach ber Bluthochzeit, ein Edift bes Schuzes und bes Rriedens. Umfonft! Die Reformirten fannten fest ben verratherischen Laut. ben Baffen allein faben fie Schug. Ihren Giderheitsplag La Rochelle belagerte ber Bergog von Anjou acht Monate lang mit einem gewaltie Aber feine Macht gerfchellte an unerschütterlichen Muth ber Burger. Mittlerweile

<sup>• )</sup> Ern. Eremundi, Frisii, (Fr. Hottomanni) de Furoribus Gallicis, horrenda et indigna amiralii Castillionei, nobilium atque illustrium virorum caede vera et simplex narratio. Edinb. 1573. — G. Briz'ard du Massacre de la St. Barthelemy, Paris 1789.

war der Herzog von Anjou zum Ronig von Polen gewählt worden, was ihn noch geneigter zum Frieden machte. Also ward der vierte Religionsfriede geschlossen, \*) und darin die früheren Gewährungen erneuert. Für la Rochelle, welches einen königlichen Statthalter annehmen mußte, erhielten die Reformirten Nismes und Montauban; und allenthalben zeigten sie sich wieder in ihrer vorigen Macht.

Inzwischen hatte sich um den jüngsten Bruder des Königs, den eitlen, unruhigen, charafterlosen Derzog von Alen gon, eine Parthei von Misvergnügten aus beiden Religionstheilen gesammelt, welche Ihn an der Stelle des nach Polen gegangenen Seinrich von Anjou zum Nachsolger des sichtbar dahin welkenden Karl IX. und vorläufig zu dessen Generallieutenant zu machen gedachten. Sie nannten sich Politiker, weil ihre Beschwerden sich auf Staats nicht auf Religionssachen bezogen. Auch die Prinzen von Nasvarra und Conde waren im Bund. Aber Margaretha von Navarra verrieth das Geheimnis, worauf der schlecht geleitete Anschlag im Blut einiger unterges proneter Theilnehmer erstickt ward.

Bald darauf ftarb Rarl IX. \*\*) nach vielen forperlichen und Seelenleiden, unter Meußerungen großer Gewiffenspein und troftlofer Berzweiflung. Um Todestage ernannte er seine Mutter gur unum-

<sup>\* ) 1573.</sup> 

<sup>\* \* ) 30.</sup> Mai. 1574.

fchrantten Regentin, bis fein Bruber Beinrich bas Reich in Beffg nahme.

## S. 24.

Much faumte biefer nicht. Ber nachtlicher Beile, eilend wie ein Rlüchtling, verließ er Crafau und das Bolnifche Cand, deffen Thron ibm die Intriquen und Bestechungen feiner Mutter verschafft, Die roben , Sitten ber Ginmobner aber verhaft gemacht battten. Geine Untunft in Kranfreich bezeichnet ber wieder ausbrechende Burgerfrieg. Denn Deinrich Manarra, nunmehr aus ber Gewahrfam bes Sofes entfommen, widerrief feine Glaubenbanderung und ftellte fich von neuem an Die Spige ber Reformirten. Condé warb Truppen in Teutschland, und der Bergog von Alengon, als Haupt der Politiker, verband feine Macht mit jener ber Sugenotten. Man brang auf eine allgemeine Staatereform , ju welchem Ende eine Berfammlung ber Reichoftande begehrt ward. Ronig Beinrich III., feit feiner Thronbesteigung blos frivolen oder ichandlichen Bergnus gungen bingegeben, von gleich folechten Gunftlingen in allen Handlungen gelenkt, und über Hof: und Beiber . Intriguen der großen Staateintereffen vergeffend, folog einen Frieden mit feinem Bruber, worin er ibm Anjou, Touraine und Bers ry überließ, und mit ben Sugenotten ben fünfe ten Religionsfrieden \*) worin biefelben acht neue

<sup>• ) 1576.</sup> 

Sicherheitsplage, das Recht auf die Daifte der Stellen in den Parlementen (chambres miparties) und in ganz Frankreich, Paris ausgenommen, die uneingeschränkte Religionsübung erhielten. Der Herzog von Alengon, jezt von Anjou, beschäftigte sich von nun an mit den Riederlandischen Dingen (s. oben S. 9. u. 10.) und ftarb (1584) erblos.

Aber die eifrigen Ratholifen , an ihrer Spige Das Bans Buife, insbesondere beffen Saupt, ber Bergog Beinrich von Guife, erbittert über ben für die Reformirten fo gunftigen Frieden, ichloffen einen Bund, die beilige Ligue genannt, jum Gous bes fatbolifden Glaubens und zur Ausrottung ber Rezerei. Gie verbanden fich gur mechfelfeitigen Bertheidigung gegen Jedermann ohne Ausnahme, und gur Befampfung Aller, Die fich weigern murben, ber Ligue beigutreten. Schon diefe Formeln bes Bundeseides beuteten auf Emporung; aber Die Plane ber Saupter giengen noch weiter. Das Saus Lothringen : Guife alfo murmelte man leife - vermoge feiner Abstam. mung von Rarl bem Grofen, babe Unfpruche auf ben Thron Frankreichs. Durch manches Diggefchick ber Capetinger und Baleffer babe ber Dimmel fein Miffallen über die Berdrangung des erlauchten Rarolingifchen Saufes bezeugt; es fen Beit, jegt, ba burch einen ichwachen, ben Regern gewogenen Ronig Die Rechtglaubigfeit in Gefahr gefommen, und ba ber prafumtive Thronerbe, ber Ronig von Ravarra felbit Sugenotte mare, einen entscheidenden Schritt gu thun, und bas Reich an basjenige Saus gurud gu bringen, welchem es von Rechtswegen gebubre. Der

heilige Water wurde nicht anstehen, die Enttbronung bes unwurdigen Deinrichs III. eben fo gut gut beißen, wie er solches vor Zeiten ben bem merovingte schen Childerich gethan.

König Deinrich, die gefährlichen Anschläge der Ligue abnend, hatte gleichwohl den Muth oder die Kraft nicht, ihr offen mit seiner königlichen Gewalt entgegen zu treten. Er glaubte einen Meisterstreich der Politik zu thun, indem er sich Gelbst zum Haupt der Ligue erklärte. Allein hiedurch gewann dieselbe ein mehr gesezmäßiges Ansehen, und der König, obsichen für den Augenblick gegen ihre schlimmsten Plane gesichert, hatte sich vom Monarchen des Reichs zum Daupt einer Faktion erniedrigt, und zwar zu einem unmächtigen Scheinhaupt und welches den Verbundennen gleich verhaßt als verächtlich war.

Auf dem Reichstage zu Blois ersuhr er zum erstenmal die Feindseligkeit der Ligue. Man wollte ihm einen Reichstrath an die Seite sezen, der seine königliche Gewalt beschränke. Er — unfähig zu mannlichen Entschlüssen — versuchte, durch Stiftung des Ordens vom heiligen Geist seine Parthei zu verstärken, und gewann dadurch allerdings einige — Seiner würdige — Anhänger.

Von ernsterem Erfolg war die Forderung der Ligue, daß den Reformirten die Religionsfreiheit wieder sollte genommen werden. Der elende heinsrich zwar stimmte im herzen dieser Forderung ben. hatte er doch — seine schlechten Sunden durch gleich schlechte Suhne zu tilgen — einer Brudersschaft von frommen Bugenden sich beigesellt, und

war im groben Sad, mit einem Strid umgürtet, eine Geisel und einen mächtigen Rosentranz in der Dand ben einer feierlichen Procession erschienen. Doch mußte er als König die Verheerungen des Vürgerkrieges scheuen, und solcher Krieg war unvermeidlich ben der Austündigung Des Meligionsfriedens. Aber die Ligue drang durch. Zwei Kriege waren davon die Folge. \*) Die neuen Friedensschlüsse stellten den vorigen Rechtszustand wieder ber, waren jedoch trüsgerisch, wie alle frühern.

### S. 25.

Nach dem Tod des Bergogs von Alengon (oder Anjou) schritt die Ligue kühner voran. Das Daus Valvis näberte sich dem Ausgang. Der Rönig allein, und bey seinem durch Wohluste geschwächten Rörper ohne Doffnung von Leibeserben, war noch davon übrig. Die Krone siel nun auf das Daus Bourbon (von dessen Stammvater Graf Robert von Elermont, R. Ludwigs IX. viertem Sohn, welcher die Perrschaft Bourbon erheurathete, also benannt.) Das Daupt dieses Dauses war Deinrich, der reformirte König von Ravarra, welch schredende Aussicht für die Rechtgläubigen! Nur bey den Guisen mochte man heil finden. Also ward die Verdrängung R. heinzichs beschlossen. Das Recht des Bourbonischen hauses scheinbar zu ehren, wählte man den alten Cardinal,

<sup>• ) 1577.</sup> und 1580.

Rarl von Bourbon, Beinriche Obeim, gum Saupt ber Lique; er ließ fichs gefallen, ein Berfgeug gur Erbebung ber Buifen gu fenn. Auf feine Aufforderung gemabrte Deinrich Ill. in bem Ebift von Demours \*) ber Lique gebn Sicherbeiteplage; mogegen ben Reformirten bie Ihrigen famt ber Religionsfreis beit wieder follten entriffen werden. In dem bieraus entstandenen Rriege foling Beinrich von Ravarra bas Liquistifde Deer ben Coutras; \*\*) aber bie Lique, ermuntert durch Ronig Philipp von Spanien, verlor ben Muth nicht. Gin Ausschuff pon fechszehn Mannern batte fic aus ihrem Schoofe gebildet, welcher rafch auf bas Biel losgebend, nicht blos die Rachfolge im Reich fur ben Bergog Beinrich von Guife, fondern fofort bie Abfegung bes fdmachen und unguverlägigen Ronigs begehrte. Diefer, durch fo bringende Gefahr aus bem Taumel feiner findischen pber fcandlichen Bergnugungen gewect, fuchte Paris burch berbeigerufene Truppen ju bandigen, mard aber burch bas fogenannte Barrifaden gefecht binausgetrieben, und floh, nach Chartres. \*\*\*) und burch feine Mutter gur Rachgiebigfeit bestimmt, bewilligte er alle Forderungen der Lique. Der Bertog von Buife follte Generallieutenant bes Ronigs fenn, die Reformirten wurden abermals geachtet, und eine allgemeine Reichsversammlung nach Blois berufen.

<sup>1585. ••) 1587. •••) 1588.</sup> 

Auf tiefer Bersammlung, beren entschiedene Mehrheit den Interessen der Ligue und des Bergogs von Guise diente, ergriff der zitternde Rönig das Bulfsmittel feiger Tyrannen: er ließ ben Bergog Beinrich von Guise und beffen Bruder den Rawdinal durch seine Satelliten ermorben.

Aber feine Sache mard nicht verbeffert dadurd. Der britte Bruber, ber Bergog Rarl von Mayenne war entfommen. Die Lique erflarte Diefen als Reiche ftatthalter, und ben gefronten Morber als verluftig ber Rrone. Dagu tam ber Bannfluch des Babftes, und einefaft allgemeiner Abfall ber Ratholffen. 3m berfelben Beit ftarb Die Ronigin Mutter , beren Rante und Bermorfenheit burch Debung der Partheimuth und durch funftlich folechte Erziehung ihrer Goine, ben Dauptgrund gu allen Leiden Frankreichs gelegt. Am Rande des Grabes endlich gab fie bem Ronig, ben fie fo oft mifleitet batte , noch einen gnten Rath : er folle fich mit Deinrich von Ravarra verbinden , ibr gemeinschaftliches Recht gegen ben Thronrauber Guife gu fchirmen. Der Ronig befolgte ben Rath , warf fich in die fich willig öffnenden Arme feines Thronfolgers, und jog mit demfelben vereint por Paris, ben Sauptfig ber Ligue.

Alle Berwirrung der Faktionswuth herrichte in dieser ungludlichen Stadt, der fanatische Ausschuß der Sechszehner beherrschte die Gemeinde. Ein anderer, aus den Generalständen gemählter von 40 Deputirten, das Reich. Einzelne Säupter der Ligue verfolgten ihre besondern Zwede. Auch der König von Spanien hatte seine Parthei. Inzwischen wurde die Stadt durch hunger geängstigt: ba entschloß sich der Dominitaner Jatob Clement — ein sonst als achtungswerth erscheinender, doch von Religionsschwärmerei bis zum Wahnstinn hingerissener Mann, — die Rechtgläubigkeit durch Meuchelsmord zu retten. Er gieng in das Lager hinaus, überreichte dem König einen Brief, und stach dem Lesenden das Messer ins herz. \*)

# §. 26.

Beinrich von Ravara, jest vermbg unbeameifelten Erbrechts Ronig von Franfreich , und als folder in feinem Lager ausgerufen, erfuhr ben beftige ften Widerstand ber Liquiften. Diefe, ben Rarbinal von Bourbon unter dem Namen Rarl X, als Schattentonia poranftellend, magten theils durch Unentichloffenbeit bes Bergoge von Mayenne, theils burch eigene Partheiung gelahmt, ben entscheibenden Schritt nicht. Much nach bem balbigen Lode Rarls X. \*\*) begnügte fich Mayenne mit bem Titel Reichsstatthalter, mabrend Philipp 11, von Spanien vergebens fich bemubte, feine Tochter Clara Eugenia - als von einer frangofifchen Pringeffin erzeugt - allenfalls vermablt mit bem jungen Bergog von Guife, auf ben Thron ju fegen. Der Daß gegen Spanien, die Scheu, Franfreich jum fpanischen Bafallenreich ju wandte felbft bie Liguiften, Die fanatifden Gedszehner

<sup>, • ) 1589. 1.</sup> August.

<sup>\* \* ) 1591. 9.</sup> Mai.

ausgenommen, von biefem Plane ab, mabrend Deinrich IV. feinen Unbang burch ein weifes, fraftvolles Benehmen gufebends verftarfte, und mit fcmerem Urm feine Gegner ju wiederholtenmalen, gang befonbere glorreich ben Jory \*) nieberschlug. Dennoch feate, meift durch fpanifche Sulfe, die Lique ihren Miderstand fort. Bergebens suchte Beinrich IV. Baris Durch Sunger, vergebens Rouen durch Baffengemalt zu erobern; bier und bort bemirfte bas fpanifche Deer unter bem Bergog von Parma ben Entfat. Endlich ichrieb Die Ligue eine allgemeine Reichsverfammlung nach Paris aus \*\*) und die fpanischen Rante ichienen gefährlicher als je. Da erwog Beine rich bas Unbeil eines langern Burgerfriegs, die Gefahr ber völligen Auflosung bes Reichs (mehrere Provingen brobten bereits fich fur immer von der gerrutteten Monarchie zu trennen) und vielleicht auch bag, Mer fon einmal aus Tobesfurcht (in der Bartholomausnacht) feinen Glauben abgefchworen, folches auch gu wiederholen verpflichtet fen, wenn das Seil bes Staates es forbere. Alfo gieng Er in bie Deffe \*\*\*) bes Migvergnugens ber Reformirten ungeachtet -; ja er beflegelte, feiner bigotten Unterthanen millen, die Musfohnung mit dem Pabfte durch Unterwerfung unter eine puerile, theils von ibm perfonlich, theils von feinem Gefandten gu erftebende Rirchenbuffe.

<sup>•) 1590. 14.</sup> Marj.

<sup>• • ) 1593.</sup> 

<sup>• • • ) 25.</sup> Juni 1593.

Best borte ber Grund bes Biberftandes geget Deinrich auf. Bu Chartres empfieng er die tonigliche Salbung; und alle großen Stadte , bem Beispiel von Paris folgend, öffneten ibm ibre Thore. Die Baupter ber Ligue - auch Manenne und ber junge Bergog von Buife - unterwarfen fich auf gute Bedingungen. Die Ligue loste fich auf - Die Frangofen, burch bie berühmte » Menippeifche Gatore « \*) gur Berlachung berfelben gebracht, fonnten ihr nicht mehr anbangen - ber Burgerfrieg mar geendet. \*\*) Rur gegen Spanien bauerte ber Rampf fort, da Bhilipp 11. den ibm angetragenen billigen Frieden verwarf. Erft 1508, nachdem wiederholte Berlufte und brudender Geldmangel bemfelben bie Poffnung benahmen, Frantreich erobern zu tonnen, bequemte er fich bagu, und ichlog zu Bervins \*\*\*) Frieden, auf den Fuß des alten Bertrages Chateau . Cambresis.

In demselben Jahr 1598 erließ Heinrich bas Edift von Rantes, worin den Reformirten volle Religionsfreiheit, Zutritt zu allen Aemtern, und mehrere Sicherheitspläze, worunter la Roschelle, verliehen wurden. Er glaubte durch dieses — in der Intention allerdings humans, in seinen Bes

<sup>• )</sup> La Satyre Menippée de la Vertu du Catholicon d'Espagne et de la tenue des Etats de Paris, avec les notes de M. M. Dupuy et le Duchat.

<sup>• • ) 1595.</sup> 

<sup>• • • )</sup> **1**598. 2. Mai.

Bestimmungen jedoch jum Theil feblerhafte - Ebiff feiner Pflicht, fo wie ber Politit Genuge gu leiften. und streute gleichwohl baburch - wie die folgenden Geschichten zeigen werben - ben Samen neuer Berruttung aus. Unter feiner Regierung jedoch mabrte Der Rirchenfriede ungeftort fort.

#### S. 27.

Rach alfo bergeftellter innerer und außerer Rube ergab fich Beinrich mit Gifer und Liebe bem ichonen Geschäft der Begludung feines Bolfes. Tiefe Bunden batte der langwierige Burgerfrieg dem Boblftand. ber Sittlichfeit, ber Cultur beffelben gefchlagen; furger Frift fab man alle Diefe Bunden beilen und Frankreich innerlich eine Bluthe des Burgerglucks, und außerlich eine Rraft entfalten, welche bie Belt in Erstaunen feste. Die mabnfinnige Graufamteit ber Landerverderber , bas volle Maag ihrer Beidranft. beit ober Bosbeit, ericheinen am auffallendften in ber Entgegensegung mit ber Birtfamteit verftandiger und guter Fürsten. Dagegen ift auch nicht au verfennen, daß die Glorie, welche Beinrichs IV. Bild umftrablt, großentheils die Wirfung des Rontraftes. ift. Den feine menschenfreundliche Regierung mit ben ichlechten Despotenfunften, Die vor und nach ibm Das icone Franfreich brudten, macht; und dag fein größter Ruhm darin besteht, mit Rechtlichfeit ben Staat verwaltet, den von felbst erfolgenden Auffdmung eines, burch Raturgaben gefegneten und von einem thatigen Bolte bewohnten Candes nicht muthwillig gehemmt gu haben. Doch gieben uns in Defnrichs p. Rotted 7ter Bd.  $\mathfrak{S}3$ 

Bild auch die Buge des edlen Privatcharafters, des achten Ritterfinns, und der vielfeitigsten Liebenswurbigfeit an. \*)

Des Ronigs treuer Rathgeber und Gehülfe in ben Bermaltungeforgen - im Grund der Schöpfer bes Spftems von Beinrichs IV. innerer Regierung mar der vortreffliche Marquis von Rosnn, nachmals Bergog pon Gully, einer der wenigen Minis fter, welche die Liebe bes Bolfes nicht minder als jene ihres herrn verdienten. 3mar hatte Gully febr frenge Begriffe von der Allgewalt des Fürften und von der Burde bes Mbels; jur Idee bes Bolfes im Sinn einer vorangeschrittenen neuern Beit erhob er fich nicht: aber er forgte boch fur das Bolf, mild und vaterlich, und mag, nach bem bamaligen Ruftand ber Rultur und Biffenschaft, als entschuldigt gelten megen feines theoretifden grrthums. nige, wechselfeitige Freundich aft verband ben Ronig und den Minifter. Unverholen tadelte diefer Die Rebler feines Berrn, und blieb trog aller Sofrante

<sup>\*)</sup> Memoires des Oeconomies d'Etat de Henry le grand et des Servitudes loyales de Max, de Bethune Duc de Sully. Paris, 1662. Esprit de Sully. Dresde 1768. Journal du regne de Henry IV. p. M. de l'Etoile. Histoire de France sous Henry IV. p. P. Matthieu. Paris 1606. Die Geschichte Heinrichs IV. von Perefix, Dulpleix, Bury, Dugour u. a. Leben Heinrichs IV. in Sort is allg. Biographien.

und Berlaumdung stets im Besig von deffen liebevollem Bertrauen.

Als Sully die Verwaltung der Finangen anstrat, fand er eine Schuldenlast von 330 Millionen Livres (gegen 1000 Millionen nach dem beutigen Fuß.) Die Steuern ertrugen jährlich nur 30 Millionen; obschon die Unterthanen wohl 150 gablten. Bier Fünftheile gingen verloren durch schlechte Einhebungs-weise und Veruntreuung. Nach fünfzehnjähriger Verwaltung waren alle Schulden getilgt, ein Schatz von 40 Millionen gesammelt, die Staatseinkunfte ansehnslich vermehrt, und gleichwohl die Lasten des Volkes bedeutend vermindert worden. Ordnung, Sparsamsteit, Rechtlichkeit des Ministers bewirkten solches Wunder.

Allernachft bat Gulln ber acterbauenben Rlaffe feine liebende Gorgfalt gewidmet, aber eben biedurch der Gefammtheit woblgethan. Er fannte die mabre, die felbstständige und unverfiegliche Quelle bes Rationalreichthums. Man hat ihm vorgeworfen, daß er dagegen Industrie und Handel verwahrloset habe: jedoch mit Unrecht. Bluthe des Ackerbaues ift die Grundlage des Gedeibens für alles Undere. Auch bat Gully gegen die Mono. polien, gegen die hoben Auflagen, gegen andere Demmungen ber Induftrie fich fraftig erhoben; und ein mehreres als Befreiung von Fesseln bedarf ber Gewerhoffeiß nicht. Indeffen murbe auch fur Beforderungsmittel bes Sandels, soviel bie Umftande erlaubten, geforgt. Die Seine und Loire murden burch einen Ranal verbunden, und tu ähnlichen Werten von noch weit größerem Umfang, die in des Ministers und des Konigs entferntern Planen lagen, mangelte Bepben blos die Zeit.

Much auf Berbefferung ber Gerechtigteits. pflege mar Gully bedacht; \*) und den Runften und Biffenschaften, Die er durch fein Beifpiel ermunterte, mandte er amar nicht verschwenderisch. ba Sparfamteit noth that, boch liebend feine Baben gu. Mit ber geordneten Bermaltung fehrte nicht nur Boblftand, fondern auch Gefühl der Rraft gur Nation gurud. Während ber Burgerfriege mar Frantreich ein Tummelplat fremder Beere, und fast der Spielball ber fpanischen Politit geworden. Aber Gefabr und Rampf find bie Schulen ber Tapferteit; und Bolfsfriege erzeugen ruftige Manner. Die burch Entgegensetung fich wechselseitig aufbebenden Rrafte burften fest nur vereint nach einem Riele gelentt werden, um furchtbar ju fenn. Alfo tonnte Deinrich bald nach beschworner Burgerfehde feine Blide muthig nach außen richten, und die Demuthigung Deftreichs, von welchem fo viele Roth über Krantreich getommen , fic als Ziel vorfezen. Große Buruftungen batte er bereits ju folder Unternehmung gemacht, viele Bundesgenoffen - jumal die pro-

<sup>\*)</sup> Selbft der Bertauf der Gerichtsftellen, bie er aus finanziellen Gründen einführte, erwies fich anfangs vortheilhaft durch vermehrte Selbstftandigkeit der Richter. Erft später entwickelte fich die Schäblichkeit biefer gefährlichen Einsezung.

teftantischen Burften Tentschlands, aber auch Savonen, Benedig, Die Schweizer, felbit der Dabft - Alle mißtrauisch gegen Deftreichs Macht, waren gewonnen; der entbrannte Streit um das Clevifche Erbe gab ben willfommenften Unlag gum Rriege. Schon fab fich Beinrich im Beifte als Sieger, ichon hatte er felbft von Errichtung einer allgemeinen driftlichen Staaten Repus blit, an deren Spige Franfreich fteben follte, getraumt, als ibn, wie er eben jum Beere abgeben wollte - Ravaillac mit einem Meffer erftach. \*) Beinrich I V. ben allen feinen Schmachen - meift Temperamentefehler und den Frangofen nicht anftogig - war ein großer Fürft und der beste unter allen . Die jemals auf Frantreichs Thron gefeffen. Darum fühlte auch gang Franfreich ben Stoff, Der ibn todtete, innig mit. Gin Schrep bes Schmerzens gieng burch alle Provingen, um die Rudfebr ber bofen Beit , gleich nachdem er die Mugen gefchloffen, rechtfertigte ben allgemeinen Schmerg. Billig blieb ibm als bem Bater feines Bolfes Die Liebe aller folgenden Gefdlechter und Die Ehrfurcht feines eigenen Saufes, als beffen Schuzgeist, geweibt.

### 28.

Beinrichs IV. erfte, unfruchtbare Che mit ber ausschweifenden Margaretha von Balvis mar fpater wieder aufgelost worden mit Ginwilli. gung bes Pabftes. Seine zweite Gemablin Da.

<sup>•) 14.</sup> May. 1610.

ria von Medicis, machte ibn zwar gum Bater pon zwei Gobnen und brei Tochtern, trubte aber feine Tage burch Rante, Berrichbegierde und (freie lich nicht unbegrundete) Giferfucht. Diefelbe marb nach ihres Gatten Tod - durch einen Darle. mentsichluß, was eine gang neue Unmagung Diefes Rorpers mar - jur Regentin , mabrend ber Minderiabrigfeit ihres Erftgebornen , & u b = mias XIII. erflärt; \*) führte aber die Regierung ichlecht. Alle Staatsmaximen Beinrichs und feines Minifters murben jegt verlaffen. Mit Gpanien mard enge Freundschaft geschloffen und eine Doppelbeirath, zwischen dem jungen Ros nig und ber Spanischen Pringeffin Maria Unna. Dann gwischen Des Ronigs Schwester Elifabetb und bem Pringen von Afturien verabredet. \*\*) Protestanten erfuhren jegt vielfache Ungunft, Die und mochten aus bem bigotten Ginn ihrer Regentin noch Schlimmeres fur die Butunft fich weiffagen. Aber auch die Ratholifen wurden entruftet burch die einreißende Unordnung in der Bermal. tung, durch die frivole Bergeutung ber von Beinrich gesammelten Schaze, und burch die wechselnben Soflaunen. Gully, über fein Baterland trauernd, verließ ben verberbten Sof; und die unrubigen Großen, durch den Anblick von beffelben Schwäche ermuntert, rufteten fich gu erneutem Faltionenkampf. Die Großjährigkeite = Erklarung bes

<sup>\*) 1610.</sup> 

<sup>\*\*) 1612,</sup> 

Konigs, \*) anderte an diesen Berhaltniffen nichts. Noch gebn Jahre lang bauerte ber That nach die Derrschaft ber Mutter fort und der von ihr eingesezzten Minister.

Unter denselben war ber Italiener Concinno Concinni, nachmals Marschall d'Ancre, mit seinem Beib, Eleonora Dora Galigai, am meisten vermögend. Mit Unmuth ertrugen die Großen seine Gewalt; wiederholte Empörungen, Burgerstriege gerrütteten das Reich.

Un der Spite der Miffveranugten ftund ber Pring von Conde, ber Bergog von Epernon fruber ber Ronigin Freund - jene von Guife. von Montmorency und von Bouillon, auch der tapfere Marschall Lesdiguieres und mehrere andere. Der furchtsame Sof bewilligte burch ben Rontraft von St. Menehould \*\*) neben andern Korderungen auch die Zusammenberufung der Reicheftande. In bemfelben 1614ten Jahr verfammelte fich bemnach ber aus brei Ordnungen beftes bende Reichstag; aber er taufchte bie Doffnungen Dbne Plan und Gintracht bandelnd, ber Ration. ward er fonell und ohne Mube aufgelost burd Intriquen und Gewalt bes Sofes. Bis gur Revolution (1780) verfammelte fich feiner wieder.

Bur Beschwichtigung ber Großen - benn vom Bolt war in Diefen Bewegungen nur wenig

<sup>• ) 1613.</sup> Er war geboren am 27ton Gept. 1601.

<sup>• •) 1614. 15.</sup> Map.

Rebe, nur ber Dugenotten, als ber Schuklinge Conde's murbe gedacht - gemabrte ber Sof den rebellifden Großen Statthalterichaften und Sicherheits. plaze. ben Sugenotten bie Bestätigung ber ibnen aunstigen Edifte. Deffenohngeachtet mabrten die Umtriebe Conde's fort. Da lieg ber Sof ibn auf Die Baftille fegen, und bielt ibn bren Jahre lang gefangen. \*) Aber mabrend der Unruben, Die diefer Gewaltstreich veranlagte, bewog be Luines, Ronigs Liebling und Spielgefahrte, feinen ber Abbangigfeit überdruffigen Deren, Die Berrichaft aus ben Sanden der Mutter ju reißen. Es gefchab auf gewaltthätige Beife. Der Marfchall von Ancre \*\*) murbe ermorbet : feine Gattin - weil fie, wie man behauptete, mit Bauberfunften das Berg ber Roniain bestridet - bingerichtet, Die Ronigin felbft nach Blois verwiesen; Luines vermochte jegt alles, und ftieg bis gur Burde des Connetable.

Indessen vermittelte Urmand Johann du Plessis, Bischof von Lugon — nachmals Rardbinal-von Richelieu — Die Aussöhnung seiner Gönnerin, der Königin Mutter mit ihrem Sohn. Zum Lohn dafür erhielt er eine Stimme im Staatszath, bald auch den Kardinalshut.

Darauf ftarb der Connetable be Luines. \*\*\*) Geine Bermaltung hatte fich durch Schmache und

<sup>•) 1616 -- 1619,</sup> 

<sup>\*\*) 24.</sup> April 1617.

<sup>\* \* \* ) 1621. 15.</sup> Dec.

-Planlosigkeit ausgezeichnet. Ein Krieg gegen die Dusgenotten, welchen ein königliches Edikt ihre Kirchensgüter in Bearn entrissen, war seine lezte Staats, handlung. Vergebens hatte er in diesem Krieg Montsauban belagert. Nach seinem Tode zwang Less diguieres, welcher von der protestantischen Kirche zur katholischen übergegangen, durch sein Wassensglück die Dugenotten zum Frieden zu Montpelslier, \*) der sie ihrer Sicherheitspläze bis auf Roschelle und Montauban beraubte. Nunmehr trat Richelieu ins Ministerium \*\*) und eröffnete mit seiner Verwaltung eine neue, höchst merkwürdige Periode in der Geschichte Frankreichs.

### S. 29.

R. heinrichs IV. Tod und die dadurch plozelich bewirkte Aenderung der französischen Politik gereichte Spanien zum heil. In dem tiefgesunkenen, zerrütteten Zustand, worin es damals durch selbstzeigene Schuld seiner Megierung lag, war es unfähig zum Widerstand gegen den wohlgerüsteten, thatkräftizgen König. Doch auch die Sicherheit, die Rasvällac's Messer ihm verschafft hatte, benüzte es schlecht. So elend war Philipp's III. \*\*\*) Rezgierung, daß Spanien unter ihm die Zeiten des Tysannen Philipps II. als goldene Zeiten zurudzwünschte!

<sup>\*) 1622.</sup> 

<sup>\* \* ) 1624.</sup> 

Seine eigene Unfähigkeit zu Staatsgeschäften fühlend, oder aus Trägheit denselben abgeneigt, übergab Philipp III. gleich beim Antritt der Regiesrung alle seine Gewalt in die Hände eines obersten Ministers, des Perzogs von Lerma, welcher Selbst wieder einen Günstling (der vom Bediensten des Perzogs zum Grafen von Oliva emporgenstiegen) damit bekleidete, und durch Thatlosigkeit, Berschwendung, Ungerechtigkeit und fanatische Buth die Fülle des Elends wie der Schmach über Spanien brachte.

Raum war ber 12jabrige Baffenstillstand mit ben vereinigten Rieberlanbern, ber bie Dbnmacht des Reiches verfündete, gefchloffen, \*) als ber Bergog von Cerma, anftatt Die Beit ber Rube gur Bieberfammlung von Rraften gu nugen, mebr die Burgeln berfelben mit unfinniger Graufams feit burchichnitt. Das durch Rrieg und Auswandes rung fcon ftart entvolferte Reich murde von ibm noch um Sunderttaufende feiner nuglichften Ginwob. ner gebracht. Die Mauren, welchen Rerbis nand ber Ratholische bei ber Eroberung von Granada freve Religionbubung jugefagt, maren icon von Rarin I. (V.) gezwungen worden, ichen Taufe und Auswanderung ju mablen. buldeten die Ceremonien der Taufe und blieben Mobamedaner im Bergen , boch daben friedliche , arbeitfame, nugliche Burger. Philipp 11. um fie au beffern Chriften gu machen, verbot bei Todes,

<sup>\*) 1609.</sup> 

Strafe . daß Niemand Maurifche Rleidung trage. Maurifde Gewohnheiten beobachte, Arabifch fpreche, oder Rinder die arabifche Sprache lehre; \*) und als darüber ein Aufstand ausbrach. bandigte er burch Waffengewalt den Trog ber Moristos. (wie man Die getauften Rachkommen ber Mauren nahnte) und perpflangte Die Beflegten nach den innern Provingen Des Reichs. Sunderttaufend Menichen batte biefer Rrieg gefoftet; Die ichonften gander lagen vermuftet. Aber nicht entscheidend genug ichien Diefe Daagregel bem Kanatismus der Priefter. Daber ermirften fie endlich - der Ergbischof von Balengia, und jenen pon Toledo, des Bergogs von Berma Bruder an ber Spige - einen foniglichen Befehl, baff alle Moristos aus gang Spanien follten vertrieben merben. \*\*) Richt einmal die Rinder gablte beren nur in Balengia auf 65000 - wollten Die graufamen Priefter ausgenommen miffen. Alfo murbe die gange Ration ber Mauren aus Balen. gia, Granada, Murcia und Andalufien. ja es wurden auch bie bereits in die innern Dros vingen, Caftilien, Arragonien u. f. w. Berpflangten ausgestoffen aus bem Ronigreich und nach Ufrita gejagt. Plunderungen und perfonliche Digbandlungen begleiteten biefe Gewaltthat w welche Spanien weit über eine halbe Million feiner arbeitfamften Einwohner raubte, und die Macht ber feindlichen Staaten auf ber Mordafrifanischen Rufte

<sup>• ) 1565.</sup> 

<sup>\* \* ) 1609.</sup> 

furchtbar stärkte. Bald sab man zur Strafe dafür Landstriche verödet, Städte und Dörfer, von Beswohnern leer, in Trümmer sinken, das ganze Reich in kläglichster Ermattung. Von die fem Schlag, durch die eigene Regierung empfangen, hat Spanien sich noch beute nicht erholt: er bleibt ein unglücklisches Denkmal der Staatsmaximen von Karls V. Haus.

### S. 30.

Un ben Sauptbegebenheiten diefer Beit, an ben für gang Europa wichtigen Berhandlungen bes Rriegs und des Friedens nabm das einft fo gewaltige, weit bin gefürchtete Ceutschland nur wenig Theil. 2118 Gefammtmacht mar es bereits burch Cabmung der Centralgewalt gur Unbedeutsamfeit binabgefunten, und bie Rirchenspaltung binderte vollends jede gemeinsame Uns wendung ber Rraft. Die von Zeit gu Beit wiebertebrende Turtengefahr, und dann die Ginmifoung einzelner Fürsten, ober auch fren gedungener Rriegeschaaren in die Unruben Frankreichs und , ber Riederlande abgerechnet, ift Die Geschichte Teutsche lands auf feine einbeimischen Angelegenheiten beschränft, und bat auch bier gum porberrichenden Charafter Bermirrung und Schwäche.

Raifer Ferbinands I. nur fechsjährige Regierung \*) verfloß - Die Grumbachifden Bandel in Burgburg ausgenommen - fill und

<sup>\*) 1553 - 1564.</sup> 

ruhig. Der Religionsfriede wurde gehandhabt; Ferdinand ertheilte felbst seinen eigenen evangelischen Unterthanen ansehnliche Freiheiten. Er that es aus Sehnsucht nach Ruhe. Sonst blieb er sehr katholisch gesinnt, und nahm auch, was nachmals großes Unbeil wirkte, die Zesuiten in seinen Erblanden auf.

Bei seinem Tode wurden noch einmal diese Lander getheilt. Maximilian, der älteste Sohn, erstielt das Hauptland Destreich, dann die Krons von Böhmen und Ungarn durch Wahl; der zwente, Ferdinand, der gegen des Vaters Wilsen mit Philippine Welser von Augsburg sich vermählt hatte, Tyrol und die Vorlande; der dritte, Karl, endlich Steiermark, Kärnthen und Krain.

Ferdinand empfieng die Raiserkrönung nicht. Die übermüthige Einsprache des Pahstes Paul IV. gegen die Gültigkeit der Abdankung Rarls V. und demnach der Thronbesteigung Ferdinands verursachte solche Unterlassung. Doch leistete der Raiser Pauls Nachsfolger, dem Pahst Pius IV. durch eine Gesandtsschaft »Solitum reverentiae ac devotionis officium; a ja, es ließ sich sein Gesandter dazu bewesgen, in die Formel auch vobedientiam aufzunehemen.

Mit den Türken hatte Ferdinand kummerlich den Frieden, wenigstens zeitlichen Waffenstillstand erhalten. Er bequemte sich deshalb zu einem jähr. lichen Tribut von 30,000 Dukaten, und ließ Johann Sigmund — Johanns von Zapolya Sohn — im Bestz Siebenbürgens. Bey der Rargheit seiner eigenen Candstände, ben der noch größern der Reichsstände, war es ihm unmöglich mit Nachdruck Krieg zu führen; im Frieden allein blieb Deil. Mit aller Mühe hatte der Raiser auf seinem ersten Reichstag zu Regensburg eine kleine Geldhülse den Ständen abgedrungen, kaum hinreichend — wie er auf einem spätern Reichstag laut klagte — 1600 Reuter und ein Regiment Fußknechte ein paar Monate lang zu unterhalten. Ja, diese ersbärmliche Geldhülse war nicht einmal eingegangen. Biele Stände blieben ihr Betreffniß schuldig; wies wohl sie, durch den Reichstag ermächtigt, die Türztensteuer auf ihre Unterthanen umzulegen, ungleich mehr als deren Betrag von denselben gezogen hatten.

### S. 31.

Maximilian II., \*) noch ben des Baters Lebzeiten zum römischen Könige erwählt, ersuhr abermals den abgeschmackten Widerspruch des Pabstes, den er jedoch durch eine freundliche Gesandtsschaft beschwichtigte. Indessen versprach er demsels ben blos »obsequium«; das Wort «obedientia« wurde vermieden. Dieser Kaiser hat, als Preissseiner Weisbeit und Mäßigung, worin er allen anz dern Fürsten seines Hauses vorangeht, das ungestheilte Lob der Protestanten wie der Katholisen erhalten. Der Religionshaß schlummerte während seiner Regierung, oder verbarg sich, beschämt durch

<sup>\*) 1564 - 1576.</sup> 

Das Benfviel feiner Milbe, und feine partheilofe Beidugung bes Rechtes fennend. Er bestätigte ben Religionsfrieden, und vermehrte die firchlichen Freis beiten feiner Erblande, worin bereits ein febr großer Theil des Abels - weniger des gemeinen Bolfes -Die neue Lebre ergriffen. Doch blieb die Religions. freibeit - nach bem Benfpiel besjenigen, mas im Reiche gescheben - auf den Udel beschränkt. Rur Berren und Ritter follten auf ihren Schlöffern und Gutern fur fich und ibre Unterthanen der öffente lichen Ausübung der Augsburgischen Confession fich erfreuen. für die Unterthanen berjenigen Berrn, melde Gelbst tatholisch blieben, mar fein Troft; ja, fogar bie fandesberrlichen Städte und Märtte. wiemphl fie bas Recht ber Standichaft befagen. murben ausgeschloffen von ber Rirchenfreiheit, und pergebens flehten wiederholt die fammtlichen Stande. Diefen Städten, insbesondere ber Stadt Bien. eine evangelische Rirche ju gemabren. Go weit entfernt mar jene Beit, und mar felbft ein Darimi. lian von der Erkenntnig ber Rechte des Menfchen und des Burgers! - Die Freiheit galt blos als Privilegium einer bobern Rlaffe. Sclaverei mar bie Regel fur die Gemeinen.

Indessen wurde wohl der Kaiser, dem Antriebe seines Berzens folgend, eine ausgedehntere Freiheit bewilligt haben, wenn nicht die Einflüsterungen seiner katholischen Geistlichkeit, die drohenden Borstellungen des Pabstes, (durch das Organ des Camdinals Commendon ihm zugehend) und die politischen Berhältnisse, zumal mit Spanien, ihn zur

standhaften Verweigerung aufgefordert hatten. 2Bas er jedoch nicht ausdrücklich bewilligte, ließ der duldsame Fürst zum Theil stillschweigend geschehen.

Die Sauptsorge Marimilians mar ber wieber ausgebrochene Türkenkrieg. Roch berrichte ber furchtbare Solpmann II., feit beinabe funfzig Sabren bas Schreden der Chriftenbeit, und ber Eroberungen und Bermuftungen noch nicht fatt. Für feis nen Schügling, Joh. Sigmund Bapolpa, welcher, mit Siebenburgen nicht gufrieden, feine Sande ftets nach ber Ungarifden Rrone ftredte, überang der 67jahrige Sultan noch einmal die Gefilde des pon ibm fo oft verbeerten Reiches, und lagerte fich ppr ber Kefte Sigeth. Der Raifer, burch bie Reichsftande minder targ als fruber Ferdinand, und Durch die eigenen Landstände gleich patriotisch als bantbar, baben aber auch von auswärtigen, gumal Stalifden Rurften und felbft von Kranfreich unterftust, batte ein Deer von 80,000 Streitern gesammelt; aber er magte ben Entsag burch eine Sauptichlacht nicht. Alfo blieb Sigeth fich felbit überlaffen, und fiel, nach der glorwurdigften Bertheidigung als ein Saufe von Brandtrummern in der Reinde Gewalt, verberrlicht im Fall durch des edlen Miflaus Brini und feiner gleichgefinnten Rampf. gefährten große Gelbstaufopferung , welche werth ift im Buche ber Beiten neben jener ber Belben von Thermoppla ju fteben.

Dren Tage vor Sigeths Fall hatte Soly:

mann im Lager den Geist aufgegeben. ") Sein Rachfolger Selim II. führte den Krieg ohne Nachdruck fort, und Maximilian, der bereits die Erkaltung des Eifers bei den Reichsständen mahrnahm, suchte den Frieden, der auch wirklich auf 8 Jahre geschlossen ward. \*\*) Jeder Theil behielt darin, was er erobert hatte. Auch Johann Sigmund Zapolya bequemte sich etwas später zur Ruhe, starb bald, und hatte Stefan Bathori zum Nachfolger auf dem Siebenburgischen Fürstenstuhl. \*\*\*)

In Teutschland veranlagte die ichon von Ferdis nand wegen Candfriedenbruchs ausgesprochene Nechtung Wilhelm Grumbache einen furgen Rrieg. Bergog von Sachfen : Gotha, Johann Fried. rich Il., des ungludlichen Churfurften Johann Friedrichs des Großmuthigen noch ungludlicherer Gobn, wurde burch taufchende Borfpieglungen Grumbachs von möglicher Wiedererlangung ber vaterlichen ganber vermocht, den Geachteten ju ichugen. Da ergieng über Ihn Gelbft die Acht, und der Churfurft Muguft von Sadfen vollstredte fie. Nach furger Gegenwehr ward der Bergog von Gotha in feiner eroberten Stadt gefangen genommen †) und ftarb nach 28 trauris gen Jahren (1505) in einem öftreichischen Der unversöhnliche Dag des Churfurften gegen den Bergog batte feine Freilaffung verbin-

<sup>•) 1566. 4</sup> Gept.

<sup>• • ) 1568.</sup> 

<sup>· \* · ) 1571.</sup> 

<sup>†) 1567.</sup> 

v. Rotted 7ter Bb.

dert. Grumbach felbst und die vorzüglichsten feiner Berbundeten wurden grausam bingerichtet.

Maximilian, nachdem er die Bahl des Erftgebornen unter feinen fechs Sohnen, Rubolf, gunt romifchen Konige erwirtet, ftarb ploglich auf dem Chutfürstentag gu Regensburg. \*)

## Š. 32.

Unter Rubolfs II. thatlofer, durch Unglud und Schande getrübter Regierung, \*\*) sammelten sich die Wolfen, aus welchen die Donner des dreißigjährigen Krieges hervorbrachen. Der trübsinnige, menschenschene Charafter diese Fürsten, verbunden mit den Thorbeisten der Alchemie und Astrologie, denen er sich mit Leidenschaft ergab, entfremdeten ihn den Staatsgesschäften, gaben allem seinem Denken und Thun eine falsche Richtung, machten ihn jedem Schwärmer und jedem Betrüger dienstdar, und raubten ihm die Achtung von Freund und Feind, raubten ihm seine Kroene, undtiedes Lebensgluck.

Auch der Ungarn und der Bohmen König war Rudolf durch Wahl: aber im Besige so vieler Reiche blieb er stets traftlos und arm. Fortwährend schreckten die Türkischen Wassen, obschon mit Solymans II. Tod ihr furchtbarster Nerve zerschnitten, und unter der Serailregierung werthloser Nachsolger das Reich einer fortschreitenden Zerrütztung preis erschien. Schon Selim II., welcher

<sup>\*) 1576. 12.</sup> Dft.

<sup>\*\*) 1576 - 1612.</sup> 

Den Benetianern Die Infel Covern unter foredlie dem Blutvergiegen und Sandlungen ber emporendften Graufamteit entriffen, erfubr die Schmach der volle tommenften Riederlage in ber Seefdlacht bei Levanto. \*) Unter ben Auspicien bes Dabftes Dius V: batten die Stalifden Staaten und Gpanien eine machtige Flotte ausgeruftet; Don Juan d'Auftria, . Rarls V. natürlicher Gobn, führte Diefelbe. 3m Golf pon Levanto traf fie auf jene ber Türken, welche 350 Baleeren nebft vielen fleinern Schiffen gablend; weithin das Meer bedecte, die gewaltigfte Rlotte, womit jemals die Demanen in Gee erfchienen. wurden aufe enticheidendfte, fast bis gur Bernichtuna geschlagen. Mur 30 Galeeren entfamen; über 30,000 Turfen murden getodtet oder gefangen, unermegliche Schate erbeutet. Die Pforte erbebte ob foldem Sollag, und Ronftantinopel mare leicht der Preis Des Sieges morben, batten nicht die Berbundeten über ber Theilung ber Beute fich entzweit, und ohne wels tere Unternehmung ichmablich fich getrennt. Rurge dauernde Unterwerfung von Tunis durch Don Juan blieb alfo des Sieges einzige Frucht; und 3 Sabre nach ber Rieberlage von Lepanto berrichte bie turtifche Rlagge von neuem auf bem mittellandischen Meer.

Selim II. ftarb an Entfraftung burch Bein und Liebe; und nach ibm warb; unter einer Reis

<sup>\*) 1571: (</sup>f. oben §. 18.)

ſ

he verworfener Schwächlinge \*) das Serail durch gehäuften Bruder und Verwandtenword, die Haupts stadt durch wiederholte Empörungen zerrüttet, zwei Sultane von den Janitscharen erdrosselt. Zugleich wüsthete an der östlichen Gränze ein schwerer Krieg gegen die Perfer, deren großer Shah Abbas von 1590 bis 1629 siegreich die türkischen Länder vom Raspischen Meer bis zur Arabischen Wüste durchzog.

Mit einiger Thatkcaft hatte Mubolf jest die turfische Macht entscheidend brechen mögen: aber, wankend zwischen KriegsEntschluß und Friedens Munsch,
führte er den ersten ohne Nachdruck und gieng Stillftände ein ohne Dauer. Und als endlich (1591) die Kriegsflamme bell ausloderte, wurden viele Ungarische Felder durch die Riederlagen der Destreicher berühmt, besonders als Sultan Achmed l. auszug, für den Siebenbürgischen Fürsten Botschkai das Königreich Ungarn zu erobern. Doch vermochte der kluge Matthias, des Raisers Bruder, den schwachen Sultan zum Frieden \*\*) auf 20 Jahre, worin Botschkai auf Siebenbürgen beschränkt und Ungarn dem Sause Destreich erhalten ward.

Lange Zeit schwieg jest der Waffenlarm auf Diefer Grenze. Während des dreißigjährigen Krieges bielten die Lurken Friede mit Destreich. Selbst Amurath IV., \*\*\*) der einzige große Sultan, der noch folgte, wandte seine Kraft mehr nach Often.

<sup>(°) 1574 — 1623.</sup> 

<sup>\* • ,</sup> **1606**.

<sup>\*\*\* ) 1623 — 1640.</sup> 

## **0.** 33.

Reben Rudolfs perfonlicher Unfabigfeit mar an dem ichlechten Erfolg feiner Türkenfriege bie gunebmende firchliche Entzweiung bes teutschen Reiches Schuld. Auf allen Reichstagen , wo von Eurtenbulfe follte gefprochen werben, tonten Religions. befdwerben. Die Partheisache verbrangte die Gefammtangelegenheit bes Baterlandes. Endlich weigerten fich (1603) die Protestanten entichieden die von ben Ratholiten bewilligte Steuer gu entrichten ; eine formliche Trennung, eine traurige itio in partes entftund. Es batte nemlich ber Religionsfriede, welcher ben Schmalkaldischen Rrieg ichloß, ben tiefen Brand nicht erftidt, nur leicht bededt : unter der Miche loberte er fort, genabrt von immer neuem Stoff, und gum foredlichern Biederausbruch fich bereitend. Ginigen Einbalt batten Kerdinands Mägigung und Maxis milians Beisheit ibm gethan; aber Rudolf fab rubig ju, wie er um fich frag, und vermehrte ibn burch untluge Aufreigung.

Die Sauptzerwürsniß war immer wegen des geistlichen Borbehalts, jener schon bei ih, rem Ursprung bestrittenen, und, wie die Protestanten fagten, einseitig aufgedrungenen, daher nimmer rechtsgültigen Klausel des Augsburgischen Relisgionsfriedens. Unabläßig forderte also die Protestantische Seite die Aufhebung der verhaßten Klaussel, mährend die andere auf derselben Sondhabung als auf dem Palladium ihrer Erhaltung bestund. Bei den verworrenen Begriffen jener Zeit, wor-

nach man bie Rechte ber Kirche an ben Fürstenstubl, jene ber Beerbe an ben hirten fläglich hintangab, war eine Entscheibung bes Streites aus Pringispien unmöglich. Beide Parthepen redeten Unfinn, beide wurden durch schnöde Begierbe entgundet, beide appellirten endlich an die blinde Gewalt.

Zwar die Ratholifen pochten auf ihr geschries henes Recht, und forderten die Reichsgerichte mit unaufhörlichen Spollen-Rlagen auf zu bessen Goug: aber die Protestanten bestritten deren Römpeteng. Ueberwogen doch selbst am Rammergericht die katholischen Stimmen jene der Gegenparsthet, und der Reichshofrath war ganz katholisch. Auch ermangelte den Gerichten die Kraft zur Bollestreitung der Sentenzen. Wer gewaltig war, der spotetete ihrer.

Bis auf den Grund war das Bertrauen zerstört. In den Grundsägen, wie in der Stellung beider Partheyen lag die Aufforderung jum gegenseitigen Rrieg; jede sah ihre höchsten Interessen, ihr Dasenn selbst durch die andere bedroht. Die Ratholiten hatten den Religionsfrieden blos den Augsburgischen Konssessundten, und nur bis zur fünstigen Entscheidung eines allgemeinen Konzils gewährt. Das Ronzil von Trident aber hatte den Stab gebrochen über die Reformation. Auch die erneuerte Bestätigung des Friedens konnte den Protestanten keine Berubigung geben, da die pähstliche Lehre war, den Regern sei Treue und Glauben nicht zu halten, und auch von dem heiligsten Gid möge der Oberpriester enthinden.

Der Blid auf auswärtige Länder, auf die Scheiterbaufen der Spanischen Inquition, auf die Gräuel der Bartholomäusnacht, auf ähnliche Mordscenen in noch mehr
als einem Lande, unterhielten den Schrecken wie den Haß. Pagegen mochten auch mit Grund von den Protestanten, nach Lehre und That, die Katholisen das
äußerste befürchten. Da war des Schmähens gegen
sie in Kanzelreden und Schriften kein Maas und kein
Ende, da war immer die Pand ausgestreckt zum Kaub
ihres Kirchenguts; Vertilgung war dem pabstlichen
Meiche geschworen, und es ward in manch harter Verfolgung katholischer Unterthanen durch protestantische
Fürsten, in Teutschland und auswärts, der Gesammtheit ihr kunftiges Verderben im Fall des Sieges der
Protestanten kund.

Hiernach befanden beide Religionstheile fich im wahren Rriegsftand, lange bevor man ihn durch Manifeste erklärte; und es war unvermeidlich, daß früher oder später der Anlaß jum vollen Ausbruch tomme. Nachstehende Begebenheiten, deren kurze Anführung genügen mag, brachten indessen die Krise näher.

## S. 34.

Der Churfurst von Collin, Gebhard, aus dem Sause Truchses von Waldburg, um Agnes, Gräfin von Mansfeld, die er liebte, zu heirathen, verließ die Ratholische Rirche und gleng zur reformirtten über. \*) Er vermeinte, sein Erz-

<sup>\* ) 1583.</sup> 

bisthum gleidwohl beibehalten ju tonnen, und begann barin bas Bert ber Reformation. Aber ber Babft entfeste ibn des Ergbisthums und that ibn in ben Bann. Die Rapitularen feines Domftiftes aber poftus lirten fofort jum neuen Ergbifchof ben Bifchof Ern & pon Cuttich. einen baierichen Pringen, welcher auch bald burch Baffengewalt feinen Gegner verbrang. te. und den durfürftlichen Stubl behauptete. Gebbard. nach fruchtlofer Gegenwehr, flob, und ftarb als Doms dechant gu Strafburg. Bare Gebhard gur luthe rifden fatt gur reformirten Rirche getreten . fein Unternehmen batte gelingen mogen. Denn bie Protefanten vermeinten allerdings, Die Beiratheluft eines Pralaten fen ein gultiger Rechtstitel gur Reformirung feines Candes. Aber aus Daß gegen die Ralvinifche Rirche enthielten fie fich der thatigen Unterftugung Gebharbs und befdrantten fich für diegmal auf laute Rlagen gegen ben geiftlichen Borbebalt.

Ein anderer Streit entstund über bas Bistum Strafburg. Einige von Coln dahin gesflüchtete protestantische Rapitularen hatten nach dem Tod bes Bischofs Johann ) den protestantischen Prinzen Johann Georg von Brandenburg zu dessen Rachsolger erwählt, mährend die katholischen Domherrn den Bischof von Met aus dem Dause Lothringen postulirten. Ein verwüstender Krieg war die Bolge dieser Zwiespalt. Zulezt

<sup>\*) 1592.</sup> 

entfagte der Brandenburgische Pring gegen eine Summe Gelbes feinem zweifelhaften Unfpruch. \*)

Schon früher (1580) mar über die gewaltfam Durchgefeste Forderung ber protestantischen Ginwohner Machens, (meift flüchtiger Riederlander) am Stadt. regiment Theil gu nehmen, ein bofer Sader entbrannt. Der Reichshofrath batte felbft die Stadt mit ber Reichsacht belegt; boch mangelte noch die Rraft ber Bollftredung.

Roch bedenklicher mar die von bemfelben Reichshofrath ausgesprochene Achtserflarung gegen Die Schmabifche Reichsftadt Donauwerth, megen eines über einer tatholifchen Prozession von dem protestantifchen Bobel erbobenen Tumults. \*\*) Der Bergog Maris milian von Baiern, als Achtevollfreder, übermaltigte die Stadt leicht, und machte fie gur Bairifchen Landstadt.

Much ein Succeffionsftreit über Marburg und Giegen, ber fich zwifden ben Saufern Deffen . Darm. fabt und Seffen Raffel entfponnen \*\*\*) und bie einheimische Erbitterung der protestantischen gegen bie reformirte Rirche genabrt batte, trug - ba Darmftadt fpater an ben Raifer, Raffel an beffen Geaner fich ans folog - jur Bermehrung bes Brandes bei.

Aber weit folgenreicher noch murbe ber Rant um die Bulich'iche Erbfolge. Um bas reiche Erbe bes Bergogs Johann Bilbelm, †) welcher

<sup>\*) 1604.</sup> • •) **160**5. • \* •) 1605.

<sup>†)</sup> ftarb 1609.

Bulid, Berg und Cleve fammt Mart, Ravenftein und Ravensberg befeffen, ftritten fich Die beiden Gadfifden Baufer, dann Chur-Branbenburg, Pfalg-Reubtrg, auch Pfalg-3menbruden, auch der öftreichifche Martgraf von Buraau, und daneben noch einige auswärtige Pringen. Durch feierliche Bertrage war die Ungertrennlichkeit De Lander festgefest; aber Derrichsucht und Religions. eifer fpotteten ber Bertrage. Es mar von großer Entscheidung, in Welches Loos, ob in das fatholifche pber protestantische, fo reiches Erbe fiele. Much Gpanien, Kranfreid, Die Rieberlande blidten forgfam dabin. Indeffen festen fic Brandenburg und Neuburg in gemeinschaftlichen Beffg. Der Raifer, angeblich tu Gunften bes Churfurften von Gade fen, fandte ben Eribergog Leppold, Bifchof von Stragburg und Paffan, jur Sequestrirung bes Landes. Doch bielt diefer fich fummerlich in Sulich, mabrend das gange Land ben beiden fruber genannten Rurften geborchte. Frankreich und die Riederlande hatten ihnen Beiftand gegeben. Gin fpater amifchen den Churfürften von Brandenburg und dem Pfalgrafen von Reuburg, welcher bes erften Gibam gu werben gedachte, im Raufch entstandene Bermurf. nif, brachte neuen Rrieg über Die Bulich'ichen Canber. Denn, um den Beiftand Spaniens ju erhalten, wurde der Pfalgraf fatholifd, der Churfurft aber, um die Sollander besto enger fich ju verbinden, trat gur reformirten Rirche über. Ein

Bergleich zu Eanten \*) blieb ohne Wirkung; jeder Theil behauptete bewaffnet, was er erobert hatte. Die Spanische Armee hatte bei Gelegenheit dieses Krieges auch die kaiserliche Acht gegen Aach en vollstreckt, worüber laute Beschwerde nicht mit Unrecht sich erhob. Doch nicht minder gerecht war die Klage der Katholiken, ja' überhaupt der teutschen Patrioten, daß Brandenburg die Niederländer herbeigerufen, und das teutssche Land zum Tummelplaz fremder heere gemacht habe.

#### S. 35.

Diefe legten Borgange batte Raifer Rudolf nims mer erlebt. Aber auch die frubern maren von ibm meift unbeachtet geblieben; ben ftreitenden Partheien felbft, oder mer fonft fich in ben Sader mifchte, über. ließ er's, fich ju belfen, fo gut fie's vermochten : Er, gumal in den legten 10 Jahren feiner Regierung, tam au feinem Entichluß, ja er weigerte jedem Unbringer Das Gebor, binter ben biden Mauern feiner Burg, bufter, fcmermuthig fich verbergend, ober mit Rep. ler und Ind paBrabe nach den Sternen ichauenb. Done hinderung oder Antrieb von feiner Geite bilbeten fich baber in bem einen teutschen Reiche gwei feindfelige Bundniffe, zwei Staaten in bem einen · Staat, die protestantische Union und die fatholifde Ligue. Bald nach jenem Reichstag von Regensburg, (1603) auf welchem gum Beil ber

<sup>\* ) 1614.</sup> 

Turfen die Stande in partes gegangen, ichloffen mehrere protestantische Fürsten - theils der Lutherlichen, theils der Ralvinischen Rirche angeborend insbefondere Chur-Pfala, tann Brandenburg, Reuburg, Burtemberg und Baden gum wechfelfeitigen Schirm eine Union, welcher allmablig noch mebrere andere Rurften, und auch bie Reichsftabte Strafburg, Murnberg und Ulm beitraten, und au deren Saupt der Churfurft Friedrich von ber. Pfalg erflärt mard. Die feverliche Befeftigung bes Bundes geschah zu Salle in Schwaben. \*) Dagegen vereinigten fich noch in bemfelben Sabr viele fatholifche, jumal geiftliche Stande ju Burgburg in ein noch machtigeres Bundnig, Die Ligue genannt, und ertoren ju ihrem Saupt ben gleich tapfern als flugen Bergog Maximilian von Baiern. Gofort trat Beinrich IV. von Rranfreich, und traten Die Sollander mit ber Union in Rorrespondeng; Die Ligue, burch eigene Bulfequeren ftart, mochte im Motbfall auf Deftreich und auf Gpanien gablen. In furger Rrift ftunden Beerbaufen von benden Gelten im Felb. Die Truppen ber Union vermufteten bas Elfag und die Bulich'ichen gander. Gin euro. paifcher Rrieg ichien bem Musbruch nabe, als R. Beinrich 8 1V. ploglicher Tod \*\*) Deftreich fur jegt aus ber großen Gefahr jog, und die Union ber Rache ber ichwergereigten Ratholifen preis gab.

<sup>•) 1610.</sup> 

<sup>•.•) 1610.</sup> 

Bu berfelben Beit mar bas Saus Deftreich Gelbft burch einheimischen Saber bewegt. Die brei noch lebenden Bruder des Raifers . Mattbias . Marie milian und Albrecht, und mit ihnen bie übrigen Bringen des Saufes, faben mit Unmillen durch Rubolfs Rabrlägigfeit ibre Gesammtintereffen gefährdet. Mile Borftellungen blieben fruchtles. Die Gemutbebe-Schaffenbeit des Raifers war unbeilbar. Auch batte er feine Leibeserben; aftrologische Träume batten ibn von jeber Bermablung abgeschredt. Geine Bruder erflarten iest den alteften aus ihnen, Matthias, gum Saupte Des Saufes. Darüber erbittert gedachte Rudolf, Die Rachfolge ber Steverichen Linie guzumenden. Aber Matthias, an ber Spize eines Beeres und burch Die Unterftugung der gegen Rudolf, meift megen Ges wiffenszwang, aufgebrachten Stande von Ungarn und Deftreich, erzwang von ihm die Abtretung beis ber Cander und jugleich feine Unerfennung als sbefignirter Ronig von Bobmen. \* ) Matthias batte burch Bermilligung größerer Religionsfreiheit Die gablreichen Ungarifden und Deftreichifden Protestanten gewonnen. Rudolf, um wenigstens Bobmen, morin noch größere Gabrung mar, fich ju erbalten, ertheilte Diesem Reich und Schlesien Diefelbe Freiheit burch ben fogenannten »Daje ftatebrief, \* \*\*) beschwichs tigte jedoch auch biedurch bas Migvergnugen nicht. Daber, ale er neue Berfuche machte, Die Rachfolge

**<sup>4) 1608.</sup>** 

<sup>\*\*) 1609.</sup> 

in Bohmen dem verhaften Matthlas gu entgleben; derfelbe ohne Schwierigkeit ibn auch von diefem Thros ne warf. \*) Rudolf , ale fein Bruber unter bem Ruiauchgen ber Menge in Prag eingezogen, als nicht ein Urm fur Ibn, ber boch Bobmen porzuglich feine Bunft jugemendet, fich erhob, unterschrieb troftlos bie Entfagungeurfunde, gerbig jedoch, von Unmuth überwältigt, die Reder, womit er es gethan. Jest mar er nichts weiteres mehr als Romifcher Raifer, baber billig felbft um den Lebensunterbalt bang. Die in Rurnberg versammelten Rurften, als er fich an fe wegen eines Beitrags jur anftanbigen Erhaltung wandte, antworteten mit Entichuldigungen und bem Unfinnen einer zu veranlaffenden romifden Ro. nigewahl. Diefe lette Schmach brach fein Berg. Er' ftarb \*\*) unter bem Musruf: »Afrael bat boch noch Gott jum Erofte. -

## \$. 36.

Matthias erhielt nun auch die Raifers frone, durch einstimmige Bahl der Churfursten. \*\*\*) Seine bisherige Gefälligkeit für die Protestanten hatte ihm auch die evangelischen Stimmen erworben. Aber es erhob sich dabei ein Streit zwischen den Churfürsten und Fürsten, welche leztere zur Wetfassung der Bahlkapitulation beigezogen zu werden verlangten. Später haben

<sup>\*) 1611. \*\*) 10.</sup> Jenner 1612.

<sup>\*\*\*) 1619. 3.</sup> Juny.

auch die Städte folche Theilnahme angesprochen. Die Churfürsten, auf das alte herkommen sich stüzend, widersprachen. Gang ist der Streit nie geschlichtet worden.

Die Regierung des Raifers Matthias mar wenig glorreich, fowohl im Teutschen Reich als in feinen Erblanden. In jenem murthete ter alte Sader fort awifden Protestanten und Ratholifen, jede gemeinfame Bestrebungen ober nur Schluffaffung fur's Befte Teutschlands verhindernd: in diefen litt Matthias burch die gesteigerten Forderungen feiner evangelischen Stande bie gerechte Strafe fur feine gewaltthatige Ergreifung bes Scepters. Gegen Gefer und Recht batte biefer oftreichische Pring feinen Bruder, ben legitimen Berricher verdrangt, durch ben Beiftand ber pon ibm geschmeichelten Protestanten. Wie fonnte er nun mit Ebre, wie fonnte er mit Gicherheit benfelben abichlagen, mas fie fortan noch meiter begehrten ? -Aber wie tonnte er dagegen als oftreichischer Bring Die fatholische Belt burch allgugroße Nachalebiafeit gegen Reter argern ? -

Alfo verfloffen ihm feine wenigen herricherjahre unter Demuthigungen und Sorgen, und vergebens suchte er, durch Altersichwäche friedliebend geworden, auch die Gemuther feiner Unterthanen jum Frieden zu stimmen. Das fortwährende Schwanten feiner Maabregeln und Entschluffe ließ keine Zuversicht auftommen, und der bekannte Repereifer des vor ihm, mit Einwilligung seiner Brüder, zum Nachfolger ernannten Erzberzogs Ferdinand, des Erprinzen der Steperschen Linie,

erregte fur die Jufunft die bestbegrundeten Beforgniffe. Denn diefen bigotten Fursten, freilich den einzigen noch fraftigen Sprößling des teutschöftreichischen Saufes, nahm Matthias, zur Freude blos der fatholischen Fanatifer, an Kindesstatt an, und erwirfte bessen Wahl zum Konig von Bohmen und Ungarn. \*)

Sofort jogen fich gewitterschwere Wolfen über Deftreich und Teutschland zusammen, und Matthias sab noch ben Anfang bes verhängnifvollen brei-

Bigjabrigen Rrieges. \*\*)

# Sechstes Rapitel,

Die Zeiten bes breißigjahrigen Krieges. \*\*\*)

## S. 1.

Wir haben den feit dem Religionsfrieden von Mugsburg fich fortmahrend vermehrenden Zwies fvalt

<sup>•••)</sup> Sam. Puffendorsti comment. de rebus Suecicis. Ultraj. 1686. Bougeants, Buders, Krause's, Galleti's u. a. Geschichte des dreißigjährigen Krieges. Senkenberg Fortsezung ter häberlinischen Reichsgeschichte. Deinrich Schmid u. a. allgemeine Geschichtschreiber von Teutschland. Friedrich von Schiller Geschichte des dreißigjährigen Kriegs. Geschichte des Westphälischen Friedrichte Reichschland Friedrichte Friedrichte Reichschland Friedrichte Re

spalt der bürgerlichen Religionstheile in Teutschland, den täglich hitterern hader; die dem Ausbruch sich nähernde Gährung der widerstreitenden Interessen und Leidenschaften gesehen. (Rapitel V. J. 33 — 35.) Auf friedlichem Bege war die Ausgleichung unmöglich. Endlich erhob sich der längst befürchtete Krieg, und schrecklicher, anhaltender als die schwärzeste Ahnung neweissaget.

Bis ju bes R. Beinrich IV. von Frantreich Tod war jedoch die fatholische Parthei, und mit ibr das Saus Deftreich die meift bedrobte Seite. Die Evangelischen, durch die Union ihrer frafe tigften Saupter aneinandergeschloffen , und auf ben Beiftand des gewaltigen frangofifchen Ronigs vochend. fchritten angriffemeise voran , mabrend bie Ratbolis fchen durch ,Mäßigung , Rleinmuth vder - Schwäche ihrer gebornen Beiduger, der Regenten Deftreich & und Spaniens, auf eine fummerliche Bertheidigung beschränft ichienen. Aber Die Berbaltniffe anderten fich ploglich. Die fast gleichzeitig mit Deinriche IV. Lod gefchloffene Ligue \*) gab den Rraften ber Ratholiten eine gemeinsame Richtung, und dadurch übermiegende Gewalt, mabrend bie beiden Linien des Sauses Destreich in Spanien und Teutschland, welche feit Philipps Il. Giferfucht ge-

dens v. Boltmann. Leipzig 1809. Fr. Brevet Beitrage jur Geschichte des dreißigjahrigen Rrieges aus bisher ungedruckten Papieren.

<sup>\*) 1610.</sup> 

v. Rotted 7ter Bd.

gen feinen Dheim ben Raifer Ferdinand 1. in gefpanntem Berbaltnig geftanden, fich einander wieber in Freundschaft naberten, und ermuntert burch ben Tod ibres gemeinschaftlichen und gefährlichsten Feindes, Die Plane der Dobeit, womit fie icon fruber die Belt beangfligt, jest unter febr gunftigen Borbedeutungen, pon neuem aufnahmen. Die Biedereroberung Miederlande, und die Miederdrudung ber verbags ten Reformation, welchen auch die Uneingeschranttbeit in Teutschland und die unbestrittene Prapotena in Europa naturlich folgten, maren bas Riel, mornach fie ftrebten , und wogu nach der damaligen Beltlage ber Beg gebahnt ichien. Die Machte, welche bis jest den Bau folder Große gebindert batten, Franfreid und England, maren, jenes burch einheimische Berwirrung, Diefes burch die Indoleng feines Ronigs Satob I., bes vorberrichenden Ginfluffes beraubt. die Riederlande felbst gerriß firchlicher und polis tifcher Partheientampf, und die teutichen Proteftanten, an der Linie ber Concordienformel feindselig den Reformirten gegenübergelagert, bus teten Diese einheimische Scheidungslinie weit forgfamer als die Grenze ihres gemeinfchaftlichen Gebietes. Rudem waren die machtigeren Stande burch Privatintereffen getrennt, und durch Furcht ober Soffnung vom Raifer abbangig. Bon ben nordischen und nordweftlichen Staaten endlich, als deren Gvftem mit jenem bes übrigen Guropa noch in geringer Berbindung ftund, war wenige Ginmifchung in die Angelegenbeiten bes Gubens au befürchten :

auch brauchte Schweben feine Rrafte für den polnischen Krieg, und Dänemart die seinigen zur Bewachung Schwedens. Es blieben also bloß die Türken übrig, deren Waffen jedoch durch einen auf lange Zeit geschlossenen Stillstand gebunden waren, und mit welchen auch die Allianz, den Fall der hochsten Noth ausgenommen, für driftliche und civilistrte Mächte entehrend schien.

ŧ

In Erinnerung ber Machtfulle Raifers Rarl V. und die bochfahrenden Entwurfe Philipps II. vor Mugen, überließen fich alfo von neuem die Pringen bes Saufes Sabsburg bem folgen Babn . Ihnen fen nicht nur gegeben, weithin über die Lander gu berrichen , fondern auch über ben Geift , Beil 3 b. nen die vom mächtig rollenden Zeitrad berbeigeführte Reformation nicht gefiel, barum follte fie unterbrudt werden, bas Rad ber Zeiten ftillfteben. Satte fe Ihnen gefallen, ebenfo berechtigt murden fie fich geduntt baben, fie fcnell, und durch Schwertes. gewalt fiegreich zu machen über ber Erde. Aber mehr oder minder lebhaft erkannten die Rationen und ihre Baupter bas Ungeheure folder Anmagung, und miberftrebten ibr mit emportem Gefühl. Das Gefes im Reiche des Beiftes tann nur vom Geift ausgeben, nicht von ber Gewalt; und Geiftes . Ueberlegenbeit ift ber einzige Titel gur Geiftes = Beberrfoung. Daber murde, aller vorübergebenden Gdres den ungeachtet. Die Reformation befestiget burch ben Rrieg , der fie gerftoren follte , und die migbrauchte Macht Deftreichs erhielt die ibr giemende Begrengung.

#### S. 2.

Zum Nachfolger des kinderlosen Kaisers Matzthias war, mit Uebereinstimmung aller Prinzen des Dauses, der Erzberzog Ferdinand von der Stepezrischen Einie bestimmt worden. Die alternden Brüsder des Kaisers, und auch — was wohl unnöthig war — der König Philipp III. von Spanien thaten zu seinen Gunsten Berzicht auf ihr wirkliches oder einzehildetes Vorrecht, und es ward Ferdinand noch ben Matthias Lebzeiten als designirter König von Böhmen und Ungarn gekrönt. \*) Auf seine rege Kraft, auf seinen seurigen Rezereiser, auf seinen Derrschersinn hatte das Haus Destreich seine Hossenung gebaut.

Erzherzog Ferbinand, ber Sohn des Erzherzogs Rarl von Steper, welcher der jüngste Sohn R. Ferdinands l. gewesen, ward schon in frühster Jugend durch seine bigotte Mutter, eine Prinzessin von Baiern, und durch die Jesuiten, welchen seine Erziehung vertraut worden, mit glübendem Rezerdaß erzschung vertraut worden, mit glübendem Rezerdaß erzschust. Die Mutter hatte, als ihr wohldenkender Gesmahl seinen protestantischen Ständen einige Religionsfreibeit zu geben gedachte, drohend den Pilgerstab erzgriffen, um, wosern nöthig, bettelnd aus dem Lande sich zu flüchten, worin Rezer hausten. Nach dem früben Tode des Baters beherrschte diese Mutter desto unumschränkter das Berz des zwölfsährigen Prinzen, und

<sup>\* ) 1617.</sup> u. 1618.

um ibn jum entichloffenften Glaubensbelden ju machen, fandte fie ihn nach Ingolftabt, in die Schule der Jefuiten , welche an bem erlauchten Jungling , in bem fle das trefflichfte Berfgeug ibrer Plane erfannten, all ibre ichlaue Runft obne irgend eine Gegenwirfung funf Jahre lang ausübten, worauf Er jum Regierungeantritt in feine Staaten gurudigieng. Gin Belubde, vor der beiligen Jungfrau Bild gu Loretto abgelegt, und der Segen Pabft Clemens VIII. befeuerten noch mehr feinen langft gefagten Borfag ber Rezerbefampfung , und die beige Bitte ber fterbenden Mutter ichien beffen Erfüllung noch gur Pietat gu ftempeln. Alfo mard vorerft in Steper, Rarnthen und Rrain, ben vom Bater ertheilten Rirchenfreibeis ten jum Erog, ber protestantifche Cultus niedergebrudt, und bald berngd, ale Ferdinand gum Rach. folger bes R. Matthias in dem oftreichischen Saupt. land ernannt mar, daffelbe in Deftreich und in Bobmen versucht.

Aber die Destreicher, auf längst erworbene Glaubens-Freiheiten pochend, und die Bob men, welchen Rubolfs Il. Majestätsbrief noch ausgedehntere Rechte seierlich verlieben, rüsteten sich jum Widerstand, noch bevor Matthias die Augen schloß. Seit dem Augenblick der Ernennung Ferdinands jum Thronfolger, fühlten die Protestanten sich mehr gedrückt, der Majestätsbrief wurde verlezt, wenigstens aufs ungunstigste ausgelegt, und was nicht wörtlich geschrieben war, so sehr das natürliche Recht es forderte, mit Strenge verweigert. Der Majestätsbrief, ähnlich dem Religions-

frieden in Angeburg , batte nur den Standen (b. b. den Berrn und Rittern und den foniglichen Stadten) Das Recht ertheilt, evangelische Rirchen gu erbauen; der Unterthanen war mit feinem Bort weiter gedacht, als daß fie die Rirchen fortbefigen follten, Die fie bereits' inne batten. Dorf . und Stadtgemeinden alfo, die einen Grundheren batten, fonnten nur Durch ibn , wenn zufällig fein Glaube mit bem ibrigen gufammentraf, ju einer Rirche gelangen. Billig beschwerten fie fich über Die burch Ginseitigfeit gebnfach frantendere Bermeigerung, und machten laut bas Recht Der Bemiffensfreibeit geltend, welches in ber That entweder ein allgemeines oder gar teines ift. Bumal fiel jene Befdrantung ben Unterthanen geiftlicher Beren brudent, als fur melde es feine Doffnung gab. weder durch eigene Confessionsanderung ihrer Gebieter, noch durch deren buldfame Gefinnung das im Dajeftatebrief Berfagte gu erlangen. In Diefer Betrach. tung, und durch abnliche Rechtsbehauptung ber Unterthanen von geiftlichen Reichsftanben in Teutichland unterftugt, glaubten bie Protestanten in bem Städtchen Rloftergrab und in Braunau, wovon bas erfte bem Ergbischof von Prag, bas zweite bem Abt des gleichnamigen Rlofters geborte, befugt gu fenn, fich eigenmächtig Rirchen gu erbauen; aber auf Befehl des Raifers ward die eine Diefer Rirchen niebergeriffen , die andere gesperrt , und mehrere Theilnehmer des Baues ins Gefängniß geworfen. Diefes war die Losung gum Rampf; aus ben Trummern

Diefer Kirchen schlug die Flamme des 30jahrigen Rries ges auf.

## S. 3.

Schon fruber batten bie über manche mabre ober vermeinte Rechtsverlegung erbitterten Bobmen einen Beift der Biderfeglichfeit gezeigt, den ihre Berfaffung begunftigte. Das Reich mar ein Bablreich, felbft nach der ichriftlichen Anerkenntnig R. Rerdinands 1., und obicon die Ronige feines Saufes jeweils die Babl ihrer Erbpringen gu ihren Rachfolgern bemirtten, fo blieb gleichwohl der Titel ihrer Berrschaft die Babl und nicht bas Erbrecht. Die Gemalt ber Stanbe mar groß, und murbe noch meiter vergrößert burch die Bermurfnig im oftreichischen Saufe gu R. Rudolfe II. Beit. Der oft ermabnte Majestatsbrief, melden biefer Fürft ibnen (1609) ertheilte , gemabrte ibnen fogar bas Recht, eigene Defenforen ber Canbesfreiheiten aufzustellen, gemiffermagen gefegliche Unführer im Rall eines Aufstandes. Ale die Rirchengerftorung gefcab, maren auch fofort diefe Defenforen thatig, por allen ber Graf Matthias von Thurn; ein vermegener, durch Rriegsthaten ausgezeichneter, vom Sof aber, wie er glaubte, beleis bigter Mann. Es murbe ein Candtag nach Prag ausgeschrieben, und eine Bittichrift an ben Raffer erlaffen. Die ungnädige Antwort, welche Diefer ertheilte, brachte die noch perfammelten Stande in tobenden Aufruhr. Gine Babl Deputirter, bemaffnet und mit ftartem Gefolge, brang auf bas touigliche Solof, in ben Gaal, wo die Statthalter bes

Raifers berathend fagen. Rach furzem Bortamant wurden ber Rammerprafident Slamata und Burggraf von Martinig, die verhafteften unter ben Megierungsgliedern, mit ihnen ber Gefretar Rabris cius ergriffen , jum Renfter gefchleppt und binunter 80 Rug tief in ben Schloffgraben geftürzt. \*)

Rach diefer That blieb teine hoffnung mehr gur gutlichen Ausgleichung. Die Stande riefen eilend Die gange Ration in Baffen, bemachtigten fich ber foniglichen Befalle und Gemalten, und ernannten breißig Direktoren gur Leitung ber Gefchafte, Die Befuiten murden vertrieben, und ein Manifest berausgegeben gur Rechtfertigung diefer Befchluffe.

Raifer Matthias, nachdem er vergebens gefucht batte, den Sturm durch Worte bes Friedens ju befcmoren, lieg feine Rriegevolfer unter Bucquot und Dampierre in Bobmen ruden, aber mit fchlechtem Erfolg. Rur brei Stadte im gangen Ronigreich, Budweis, Krumman und Bilfen waren getreu geblieben, und von diefen murbe Rrummau burch ben Grafen von Thurn, Pilfen aber durch den Grafen von Dannsfeld erobert. Der legte, ein beroifcher Abentheurer, im Dienst ber evangelischen Union in Teutschland, batte ben Bobmen eine Sulfearmee von 4000 Streitern jugeführt, mas ihren Muth fraftigft belebte. Bugleich erflärten fich auch die Stande von

<sup>4 ) 23.</sup> Mai 1618.

Schlesien und von Mähren für ihre Sache, und felbft nach Deftreich verbreitete fich ber Abfall. Schon mar ein bobmifches Beer in diefes legte Land eingebrochen, als Matthias Die Augen ichlog. \*) Batte er auch langer gelebt, nimmer murde er bie Rriegeflamme erftidt baben. Denn fo wenig Schreden als Bertrauen tonnte ber Monard, einflößen, welcher nur aus Schmache ben Rrieden liebte, und unter bem . übermächtigen Ginfluß feines friegerifch gefinnten Thronfolgers teinen eigenen Billen mehr befag. Birflich war es mit bemfelben Matthias, welcher einft fubn feinen Bruder vom Thron geftoffen, dabin gefommen, daff fein adoptiver Gobn fich vermeffen tonnte . ibm ben treuesten Diener und Freund, ben Rarbinal Rles fel — weil er ihm friedfertige Rathschläge gegeben gewaltsam von ber Seite zu reifen und in ein entferntes Befangniß ju ichleppen, und bag er fo ichreiene De Unbild mit fleinmuthiger Ergebung Dulbete.

## S. 4.

Unter den drobendsten, fast hoffnungslosen Ume ständen trat Ferdinand das Erbe seines Worfahrers an. Richt nur Böhmen und Schlesien und die Lausiz und Mähren waren in offenem Aufstand, sondern auch in Destreich, ja felbst in seinem väterlichen Land, in Steper und Karnthen brannte die Flamme der Empörung, und

<sup>1) 20.</sup> Mara 1619.

Ungarn gitterte por Bethlem Gabots, bes ebrgeigigen gurften von Siebenburgen und feiner Rreunde, ter Turfen, Schwert. Der Graf von Thurn, durch öftreichische Rebellen verftarft, lagerte fich por Bien; in Diefer Stadt felbft mar Aufrubr. Rerbinand murbe belagert in feiner Burg; eine vermeffene Schaar brang in fein Zimmer und forberte unter Drobungen ibn auf gur Unterschrift einer bemutbigenden Rapitulation : Mit preiswurdiger Stand. baftigfeit troate Gerdinand Diefer auferften Gefahr, und murde mundergludlich errettet burd Die gelegene Ericheinung ber Dampier'fchen Ruraffieret, welche aus Dberöftreich ibm gu Bulfe geeilet. Gofort gerftreuten fich die Emporer. Bald ericoll die Rachricht, bag Boucquoi ben Budweis den Grafen von Danns feld gefchlagen, daß Prag von ibm beorobt fen; und nun jogen auch die Bobm en unverweilt ab jur Rettung ibrer Sauptstadt.

Ingwischen batten fich ju Frantfurt bie Churfurften versammelt, ben neuen Raifer gu - mab. Berdinand - beffen Churftimme trog bes Biberfpruchs ber bobmifden Stande als gultig gnerkannt marb - eilte babin burch jest offenen Bege und erhielt burch Stimmenmehrbeit die beiß gemunichte Rrone Deß tentichen Reicht, \*) mabrend in Drag die bobmifchen Stan-De ibn ber ihrigen verluftig erklarten, und an feine Stelle - nach einigem Streit amischen Luthera.

<sup>• ) 28.</sup> Ang. 1619.

nern und Reformirten — jum Triumph der legtern ben Shurfürsten von der Pfalz, Friedrich V. erwählten. Mit Bohmen waren auch Schlesien und Mabren, Dberöstreich und die protestantischen Stände von Riederöstreich zu einer Genezalkonföderation verbunden, und Bethlem Gabor durchzog siegreich Ungarn. Die vereinigten Feinde lagerten sich abermal vor Bien, und abermal rettesten Ferdinand sein Muth und sein Glück. Die Feinde wurden durch Mangel und Bitterung zum Rückzug gezwungen, Bethlem Gabor schloß einen Waffenstillstand.

Doch nimmer batte durch eigene Rraft ber Raifer fich retten mogen : ber Beiftand von Fremben, wie noch vielmal fonft, erhielt bas gludliche Erghaus. Die fatbolifche Lique in Teutschland, den Triumph ber Protestanten in Bobmen und Deftreich mit Unwillen und Rurcht betrachtend, zeigte fich bereit, ben bedrangten Rerdinand gu unterftugen. Bald marb mit Maximilian, bem ftaateflugen und tapfern Dergog von Baiern, dem Saupt ber Ligue ein Bundniß gefchloffen, mabrend auch Spanien und ber Pabft Gubfidien und Streiter verfprachen, und Die machtigsten protestantischen Stande in Teutschland theile durch Rurcht und Bestechung, theile burch Daß gegen die reformirte Rirche - was jumal ber dem Churfurften von Sachfen der Fall war - abgehalten murden, Parthei fur Friedrich V. gu nehmen. Der Ueberreft ber Union, obicon ibre nicht unansehnliche Beeresmacht unter bem Marigrafen von Anfpach im Kelde ftund, folog fleinmuthig gu Ulm 4) einen Reutralitätsvertrag in Ansehung ber bobmischen Sändel, » den Churfürsten Friedrich wolle sie nicht weiter als in seinen Pfälzischen Eändern schüzen.

Also sab sich König Friedrich in dem schweren Ramps, den er auf sich genommen, auf seine eigene unbeträchtliche Hausmacht und auf die Kraft der Böhmen beschränkt. Richt ohne ängstliches Weigern hatte er die Krone auss Haupt gesezt. Seine Gemahlin, des Königs von England stolze Tochter, hatte meist ihn dazu vermuntert. Dennoch unterstützte der unthätige, dem Schulgezänk mehr als den Welthändeln lebende K. Jakob seinen Eidam nicht. Holland und Benedig, Dänemark und Schweden erftannten ihn zwar als König, aber leisteten keinen Beisstand. Der Chursurst von Sachsen, Johann Georg erklärte sich sogar wider Ihn und besetzte die Lausig.

Und mit Blizesichnelle fturzte jezt die vereinigte Macht der Lique und des Kaifers über das ungluckliche Böhmen. R. Friedrich, von Ratur leichtstnnig, und durch den Glanz verblendet, womit das böhmische Bolf den neuen, selbstgemählten herrn empfangen, versichloß die Augen gegen die dringendste Gefahr, und verstaunte über Pomp und Lust die Anstalten der Gegenwehr. Also übersiel den noch schlecht gerüsteten das 50,000 Mann farte heer der Feinde unter H. Maximis lians persönlicher Ansührung vor den Thoren Prags.

<sup>\* ) 1620. 3.</sup> Juli.

Die kaum angefangenen Verschanzungen der Bohmen auf dem weißen Berg gewährten keinen Schuz gegen die Uebermacht. In einer kurzen Stunde mar Friedrichs Deer geschlagen, zerstreut, alles Geschüz erobert, alle Hoffnung dabin. \*) Der Pfalzgraf mit den vornehmsten Böhmischen herren entstoh, die Hauptsstadt, und, ihrem Beispiel folgend, das ganze Konigereich ergab sich dem Sieger.

## Ś. 5.

Nach so entscheidendem Siege bieng es von Fetz dinands Beisheit und Mäßigung ab, den Frieden bew zustellen, und auf dauernder Grundlage zu beferftigen. Der geschlagene Friedrich war nach Brawden ben burg, dann nach Polland gestoben. Er wat ganz wehrlos. Denn auch fein Erbland, die Pfalz am Rheine, hatten die Spanier unter Spinola erobert, die Oberpfalz Maximilian von Baiern. Einige Kriegshaufen, die noch im Felde stunden, wie zumal der Mannsfeldische ben Pilsen, vermochten nicht den Krieg fortzusezen gegen den siegenden Kaiser, und die wenigen Freunde Friedrichs im teutsschen Reich mußten freudig den Frieden ergreisen, wenn nicht Berzweislung sie zum längern Rampfe trieb.

Ferdinand mißbrauchte feinen Sieg, und verlor dadurch deffelben Früchte. Worerft über Bobsmen ergieng eine schwere Rache. Nach unfäng-lichen — hinterliftig angenommenem — Schein

<sup>• ) 8.</sup> Nov. 1620.

ber Milbe, welcher Biele ber Rluchtlinge gurud ins Reich lodte, mard ploglich die barbarifche Strenge bes beleidigten Berrichers fund. Die vorzüglichften Theilnehmer bes Aufftandes, Edle und Gemeine in großer Rabl, murden ergriffen und bingerichtet, bie Abmefenden als Sochverratber verurtbeilt, ibre Guter bem Ristus jugefprochen, felbst die todten Rebellen noch beraubt. Ueber 30,000 Familien murden gur Auswanderung gezwungen, und wie man behauptet, bis auf 54 Millionen protestantifches Gut confiscirt. Denn auch die moblerworbenen Rirchenfreibeiten der Protestanten murden aufgehoben, ber Majestatebrief gernichtet. Raifer Ferdinand gerichnitt benfelben mit eigener bober Sand. Die Bobmen maren nun vermoge Rriegsrechtes fein , alle frubern Bermilligungen borten auf. Bon jest an galt blos der tonigliche Mille.

Der Grimm über solche Mishandlung blieb jedoch verschlossen in der Gedrückten Bruft: zur Erneuerung des Rampses sehlte den Böhmen der Muth so wie die Kraft. Aber Ferdinand begnügste sich mit der Bestrafung Bohmens nicht. Rachgierde und Dabsucht — die Belohnung der Allürten sollte auf fremde Untosten geschehen, und der böhmische Raub war so schnell wieder in untreuer Dand zerronnen, als er unrühmlich gewonnen worsden — Rachgierde und Dabsucht, endlich auch Resligionseiser trieben den Kaiser zur weitern Bersolsgung seiner bestegten Feinde. Der Chursürst von der Pfalz, mit ihm seine Freunde, der Markgraf Johann Georg von Brandenburg " Jä-

gerndorf, und der Fürst Christian von Enhalt nehst einigen andern wurden in die Acht, ihre Burden und Länder als verfallen erklärt, beides mit Umgebung der Formen, welche nach Reichsgesezen und Herforderlich waren. Durch diesen Schlag wurden nicht
nur die davon unmittelbar Getroffenen zur verzweiselsten Gegenwehr aufgefordert, sondern es erregte denfelben ihr Unglud neue Freunde; und da der RaiserUnstalt machte, den eingezogenen protestantischen Länsten dern stabolische Berren zu sezen, so wurde dadurch
der Religionseiser des ganzen evangelischen Theiles
aufgeregt, und ein neuer Arieg entzündete sich an den
muthwillig aufgewühlten Brandtrümmern des alten.

## S. 6.

Aber diese zweite Periode des Rriegs, seine Ausbreitung über Teutschland, schredlich für beffen schuldlose Bölter, bereitete Deftreich bloß neue Triumphe.

Bon der kleinmuthigen Politik der Großen verlassen, und von 36m Selbft aufgegeben, erhob sich Friedrichs Sache von neuem gegen Destreichs und Spaniens und der Ligue furchtbarfte Uebermacht — durch den starken Urm und die wundergleiche Rühnheit eines Mannes und einiger kleiner Fürsten. Der Graf Ernst von Mannsfeld (der legizimirte Sohn eines kaiferlischen Generals von Manusfeld und einer niederländisschen Dame) wagte allein, an der Spize jener kleinen Schaar, die er dem Churfürsten zu Pulfe ins Böhmische

Land geführt, ben Rrieg gegen bie Dacht, bor mel der Teutschland und Europa gitterte. Bertrieben aus Böhmen , pflanzte er feine Rabne in der Dherpfalt und verftartte fle burch ben Bulauf vieler Sapfern. Umfonft futhte ber Reldberg der Lique, Der grofe Therflas Graf von Tilly ibn burch Ueber macht gu erbruden. Dannsfeld entwischte ibm liftig und erschien ploglich mit 20,000 Mann in ber untern Pfalt jum Schrecken ber Spanier, und im Elfaß, durch deffen Plunderung er feine raubluftigen Streiter befriedigte. Best murbe Till p. von ibm ben Biefeloch geschlagen; \*) ber Pfalgraf fcopfte neuen Duth , und tam eilends berbei , Die Miebererpberung feines Canbes burch perfonliches Mit wirten ju befordern.

Durch Mannsfelds Thaten ermuntert, betrat woh ein zweiter Abentheurer, dieser jedoch von erlauchter Ges burt, den Schauplaz des erneuten Krieges. Herzog Christian von Braunschweig, Administrator von Halberstadt, warb gleichfalls ein Deer, dem er den Raub der Länder als Sold anwies, und stürzte sich verhees rend über die nie der sächsischen, west phälischen und endlich auch über die vberrheinischen Bisthümer, Sein Wahlspruch: Bottes Freund und aller Pfaffen Feind goß Schreden über alle geistlichen Lande; doch auch die weltlichen Gebiete, burch

١.

<sup>. ) 29.</sup> Apr. 1622.

burch welche die Rauberschaar den Bug nahm , ems pfanden schmerzhaft ihre Geiffel.

Ein edler Beerhaufe, von dem Markgrafen Georg Friedrich von Baden Durlach gefams melt, nahm Theil an dem Rrieg fur die Gache Rriedriche pder vielmehr fur jene der Rirchen = und Reichs = Freiheit. Dag es folde Gache, und eine beilige 3 dee gemefen, welche wie den Rubrer fo auch feine Streiter in Rampf trieb, nicht aber gemeine Rriegeluft oder blofe Rnechts - und Dietblinge. Treue, das erichien glorreich am Schlachttage ben Bimpfen. \*) Durch Tude bes Schicffals und burch Tilly's Uebermacht ward zwar ber bochbergige Markaraf geschlagen, aber ber Beldentod feiner 400 Pforgbeimer, jenem ber Spartanifchen Schaar ben Thermoppla ju vergleichen, beidamte und erichredte ben trogigen Sieger, und bereicherte Teutich. lands Gefdichte mit einem durch alle Beiten ftrablen-Den Benfpiel mannlicher Geelengroße. \*\*)

<sup>\*) 6.</sup> May 1622.

<sup>\*\*)</sup> Die Rohheit jener Zeiten gewährte ber großen That die ihr gebührende Berherrlichung durch Denkmal und Rede nicht; fortwährender Ariegskarm betäubte das damals lebende Geschlecht. Doch ift der Helbenstod der Pforzbeimer (des weißen Regiments) in den gleichzeitigen Ebroniken aufgezeichnet, und ein neuer vaterländischer Redner, Ernst Ludwig Posselt, hat ihn durch würdige Lobpreisung gestevert.

s. Rotted 7ter Bb.

Die machtigern Fürften begeifterte jedoch bes Bepfpiel nicht. Gie bublten um des Raifere Gunft wie jumal Gachfen und Brandenburg ober gitterten vor feiner Rache. Gelbft der Pfalggraf Friedrich entflob gum zweitenmal, und entließ fogar - bes Raifers Gnabe fein Schidfal anbeimftellend - ben taufern Manne feld, und feinen Freund, ben Bergog Chriftian, welcher ingmifchen ben Bodft \*) Til'ly's ichwere Sand gleichfalls empfunden , aus feinem Dienft , welchem fie fo großmuthig fich geweiht hatten. Diefes half dem Pfalggrafen wenig. Der Raifer, phne Onade fur 3bn, verlieb auf bem Churfürftentage ju Regensburg \*\*) die pfalgische Churwurde an den Bergog Maximilian von Baiern; ber Churfurft von Gachfen, ber natürliche Beichuger ber evangelifchen Rirche in Teutich. land, gab bagu feine Beiftimmung, nachbem ber Raifer ihm die Caufig gum erblichen Pfand für ibie aufgewandten Rriegstoften eingeraumet.

Nur Mannsfeld und herzog Christian verzagten nicht. Rachdem sie eine Zeitlang ben hollandern wider Spanien gedient, erschiesen sie abermal in Teutschland. Der Rieders fächsische Rreis empsieng die gefährlichen Beschüsger. Aber noch einmal siegte Tilly bey Lov \*\*\*) worauf tein Feind mehr wider den Kaiser in Wassen stund. Auch Bethlem Gabor von Sies

<sup>4) 19.</sup> Juny,

<sup>\*\*) 1623.</sup> 

<sup>\*\*\*) 6.</sup> Auguft 1624.

benburgen, welcher, von dem Grafen von Thurn und andern Flüchtlingen ermuntert, mabrend des teutschen Krieges zweymal den Stillstand gebrochen, und selbst nach der Krone Ungarn's gegriffen hatte, erneuerte, durch einige Abtretungen beschwichtigt, den Frieden. In dem Krieg wider Ihn hatten jedoch die tapfern Feldberen des Kaisers, Boucquoi und Dampierte den Tod gefunden.

## Š. 7.

Abermals ftund in der Macht bes Raifers, einen billigen Frieden au ichließen. Er - aus Rachsucht und Glaubenseifer - versagte Teutschland und ber Welt biefe Bobithat. Er blieb in Waffen , obicon kein Reind mehr zu bekampfen war, und bedrobte durch feine friegerifche Stellung wie burch fortwährend bartere Ebifte ben auf ben Religionsfrieden gebauten Rechtszustand ber Benteftanten. Mieberfach fen aumal, wofelbft die epangelifche Bartber vorbertichte, ertannte Diefe Gefahr, bemaffnete fich und ertobt jum Rreisoberften ben Ronig Chriftian IV. von Danemart \*) einen jugendlich thatfraftigen gurften, mabrend auch England - nun endlich gur wertthätigen Unterftugung des Pfalggrafen entichlof fen - und Frantreich - beffen Staateruber fest ber einsichtsvolle Rardinal Richelieu lenfte - eine gegen Deftreich feinbliche Stellung nahmen.

Der Raifer, der bisher fast nur mit Ligui.

<sup>\*) 1625.</sup> 

ftifden Truppen ben teutschen Rrieg geführet, trat . endlich mit einem eigenen Beere auf. Der Graf #1. brecht von Ballenftein, ein Bohmifcher Cbels mann, batte es auf eigene und feiner Freunde Rede nung geworben, und unterhielt es ohne Belaftiguna Deftreiche auf Untoften ber Canber, worin es hauste. Unter den vielen beroifden Gestalten, welche ber breifigjabrige Rrieg bervorrief, ift Ballenftein eine ber größten. Ein Geiftesblick gum richtigften Erichauen, ein Muth zum fühnften Bagen, ein Bille jum beharelichften und unbeugfamften Erftreben mar burch bie Ratur ihm verlieben ; bas Glud that feine reichsten Spenten bagu , und die Umftande riefen die gedoppelte Rraft auf ein unermefliches Relb bes Birfens. Bas wir an 3hm erfennen, Gutes und Bofes, ift groß, und wird noch impofanter burch bas gebeimnifvolle Duntel, welches bie Daube momente feines Lebens umgiebt. Menfchlichkeit, Gute, Magigung durfen mir an tem gefürchtetften Rriegs. meifter jener Reit nicht fuchen; boch finden wir at Ihm fo viele Gerechtigfeit, als vereinbar ift mit folder vom Schidfal übertommener Rolle, Groffmuth und Geelenadel, wie ben den Gepriefenften ber Delden, und eine von feiner Berfon, weit mehr als von feiner Stellung ansgebende, munderabnliche Berricherfraft über Die Menichen. Das Bewußtfeyn fo überlegener Rraft , die Betrachtung der Erbarmlichfeit ober Schlechtigfeit ber 3hm Befehlenden ober im Bege Stebenden , Die Berfettung ber Begebenbeiten, endlich bas abergläubige Bertrauen in die Sterne, - Aftrologie mar eine porberrichende

Rrantheit des Zeitalters — mögen sein späteres Berbrechen der Untreue, (wofern es wahr ist, denn genügende Beweise liegen nicht vor) wenigstens erklären, wenn auch nicht entschuldigen. Unläugbar bleibt immer, daß er schweren Undank erfahren von Seite des Gewaltigen, welchem er diente, und daß die Berlezung der heiligsten Rechtsformen, die man gegen Ihn sich erlaubte, weit lauter zeugt, als die Schmähungen seiner siegreichen Feinde.

Richt lange bielt fich ber Ronig von Danes mart. obidon Mannsfeld und S. Chriftian von Braunichweig mit ibm fochten, gegen ben nun zwiefach überlegenen Feind. Ballenftein ichlug Mannsfeld bei der Elbe Brude ju Deffau, \*) und Tilly bestegte den Ronig bei Lutter am Baren. berg in einer entscheibenden Schlacht. \*\*) Bis in fein Reich gurud flob ber ungludliche Ronig : aber Bolftein, Schleswig und Sutland murben pon den Siegern befegt. Mannefeld, welcher in-Deffen durch Schlesien und Ungarn nach Siebenburgen fic burchgefolagen, ben gurften biefes Landes jum erneuten Streit wider Deftreich aufgeforbert. endlich nach Benedig feine Richtung genommen batte, ftarb, gum Glude Deftreiche, bei Bara, in Dalmatien. \*\*\*)

<sup>\*) 6.</sup> May 1626.

<sup>\*\*) 27.</sup> Hug.

<sup>\* 4. 1 1626. 30.</sup> Rov.

#### \$. 8.

Ferdinand ftund jest auf dem Sipfel des Sieges und der Macht. Nur Er Selbst — wie Destreich oft — sturzte sich wieder herunter durch Untlugbeit und Uehertreibung. Er diente der Herrschlaft und Wehertreibung. Er diente der Herrschlaft Wallensteins und der Jesuiten Rezerhass als Wertzeug, weil er Selbst diese Leidenschaften theilte; aber, phne die Kraft des Ersten, obne die Schlaubeit der Lezten, blieb er zugleich den entgegengesetzesten Einwirkungen preis, und versehlte sein Ziel, weil er es nicht ftaten Ganges versolgte.

Es erregte zuvörderst Migvergnügen, daß dem Erzberzog Leopold Wilhelm, Ferdinands Sobn, und welcher bereits Bifchof von Passau und Straße burg war, noch die Abtei Dirschfeld, das Biesthum Salberstadt und das Erzstift Magdesburg, theils durch die servilen Stimmen der Rapietularen, theils durch des Raisers und des Pabstes Machtwort verliehen wurden. Aber die Vergrößes zungssucht blieb hier nicht steben.

Ballenftein, die gewonnenen Siege nur, als Stufen zu noch glanzenderer Sobe betrachtend, vermehrte sein jezt schon furchtbar überlegenes Deer bis auf hundert tausend Streiter, eine unerhörte Kriegsmacht für die damalige Zeit, und von ganz unerträglicher Last für die Länder. Der Freibeuter- Krieg Mannsfelds und D. Christians wurde von Wallenstein im Großen geführt, und allerdings auf diese Art weit sicherer und im Erfolg entscheiden ber. Ze größer bas Deer, je unwiderstehlicher seine

Gewalt, befto freier bie Forberung, befto leichter nicht nur die Erhaltung, fondern auch bie beliebige Berftarfung der Rriegemacht. Dur auf diefe Beife war moglich, Die alte Romermarime, aus bem Rrieae felbft bie Mittel bes Rrieges gu gieben, in Erfullung zu fegen. Doch fo wie Ballenftein bierin über Mannefeld, alfo find Die neueften Rriegsbaupter weit über Jenem. Er, durch regellofen Raub, ericopfte Die Bulfequellen ber Gegenwart in turger Frift, ließ jur Befriedigung von Gingelnen bas Mart ber Provingen aussaugen , und gieng gleichwohl aus Unfunde oder Leichtsinn manchen flug verborgenen Reich. thum poruber. Deute, da noch ungebeurere Deeres. maffen zu ernabren find, ift beffere Dronung in ber Erpreffung und mehr Sparfamteit in der Berwendung nothig. Der Goldat wird auf wenigeres beichrantt, und gleichwohl vom Burger meit mehreres gefordert. Un Die Stelle unnuger Berftorung ift planmäßiges Musfaugen getreten, minder ichrecklich in Der unmittelbaren Erscheinung, aber tiefer gebend und allgemeiner in feiner Birfung. Auch die gebeim-Ren Sulfequellen merden erfpabt, und nicht nur jene ber Gegenwart, fondern auch bie einer fernen Butunft werden durch funftliche Operationen in Beichlag genommen. Nicht nur bas jezige Gefchlecht, fondern auch eine Reibe von nachfolgenden muffen bie Unwefenheit einer - gleich viel ob befreundeten ober feindlichen - Urmee bezahlen, und man weiß, mas ben wirklich Lebenden unerschwinglich mare, burch bie anticipirte Rraft ber Rachtommenicaft zu beftreiten.

Ballenfte in, beffen fowellender Dacht michts unerreichbar idien , begann unter bem Bormand bes Danifden Rrieges, feften Rug an ber Dftfee au Raffellen. Er befeste bie wichtigern Stadte an Deren Rufte und belagerte bas moblvermabrte, von Dane mart und Soweden, melde beide deffelben Bichtigfeit erfannten , eifrigft vertheibigte Stralfund. Soon fruber mar Dedlenburg erpbert, Die Dergoge biefes ganbes gur Strafe für ihren Bund mit . Danemart von bem Raifer in Die Acht erflart, und Ballenstein mit Medlenburg belehnt'worden. Der Stolze - durch des Raifers Dantbarfeit auch gum Bergog von Friedland und Sagan erboben traumte bereits von Eroberungen jenfeits Des Menres. Doch pralten von den Mauern Strulfunbs feine Rrafte ab ; er mußte feinen Abgug nehmen, nachdem er in fructlofen Sturmen 12.000 Streiter eingebüßet. \*)

Wenn die Erpreffungen Wallensteins das Jammergeschrei der teutschen Boller, wenn sein hochmustbiges Benehmen den Unwillen der von ihm erniedrigten Fürsten erregte, so trasen die Verwünschungen beider nicht nur den Feldberrn, sondern auch den Kaiser, in deffen Namen jener handelte, und mit deffen Gewalt er bekleidet war. Doch mochte Ferdinand wenigstens einen Theil der Borwürse von sich ablehnen, wenn er Wallensteins Benehmen misbilligte, wenn er es als Ueberschreitung seiner Bollmacht erklärte. Dagegen siel der ganze Daß des von

<sup>• ) 1628.</sup> 

Shm Selbst erlassenen, blos durch seinen Willen gültigen Restitutionsedists \*) in voller Kraft auf Ihn. Zwar hatten die geistlichen Churfürsten den Inhalt dieses unglückschwangern Soiktes gebilligt, und zwar waren es meist die Jesuiten gewesen, welche den Raiser zu dessen Unterzeichuung vermochten; aber der Schlag selbst geschab durch Ihn; und Ihn trifft die Schuld des jezt, nach bereits eilfsähriger Verwüstung, von neuem sich erhebenden noch schrecklichern, neunzehnsährigen Krieges.

# **§**. 9.

2mar bem Buditaben bes blos außern und geforiebenen Rechtes, nämlich bes bamals als Grunde gefer geltenden Mugsburger Religionsfries bens (von 1555) lief bas Restitutionsebift nicht when gumider. Es bob die Religionsubung ber Res formirten in Teutschland auf: - ber Religions. friede batte blos ben Entherischen bie Rirchenfreiheit gemabrt. - Es befahl Die Burudftellung aller feit dem Paffauer . Bertrag (von 1552) burch Die Protestanten eingezogenen ober von ihnen befegten mittelbaren oder unmittelbaren Stifter : geiftliche Borbehalt, die wichtigfte Rlaufel bes Religionsfriedens besagte nichts anders; und feine verbindende Rraft mar wenigstens von ben Ratholiten fortwährend behauptet, und von den Reichsgerichten immer anerfannt worden. - Endlich erflarte bas

<sup>4) 6.</sup> Mar; 1629.

Restitutionsebilt, bag tatholische Landesberrn an der in ihren Ländern vorzunehmenden Reformation nicht sollten gehindert, und ihren protestantischen Unterthanen bloß die Freiheit der Auswanderung sollte gewährt werden: — abermals bloß die Wiederholung desjenigen, was anch der Religionsfriede, traurig genug! und zwar in Ansehung bei der Confessionstheile, versügt hatte.

Allein in ichreiendem Biderftreit mit dem ewis . natürlichen Recht mar bas Golft, was ben erften und dritten ber aufgegablten Puntte betrifft , und wenigstens bochft unpolitifch in Rude ficht bes zweiten. Weit tiefer als die Aechtung ber Reformirten Rirde - benn ber engbergige Sal vieler lutherifden Stande gegen Die in Formeln abmeidende Schwesterfirche mochte barob fich noch erfreuen - weit tiefer als die ansgesprochene Rechtiefigfeit protestantischer Unterthanen - benn man tonnte burch Biedervergeltung an tatbolifchen Unterthanen fich rachen - fcmergte die Buructforberung Des langft befeffenen tatholifden Rirden gut 8. Es mar nicht wenig, mas man berausgeben follte. 3mel Ergbisthumer, amolf Bisthumer und eine ungegablte Menge reicher Rlofter , Abtenen u f. w. befanden fich barunter. Die berrlichen Canber und Schaze biefer Stifter maren fur mehr als einen Reichsftand ber Sauptantrieb gur Reformation, und ihr gefchagtefter Preis gemefen. Alle protestantifchen Fürften verloren anfebnlich an Macht und an Reichthum, wenn bas Edift jum Bollzug tam.

Daber allgemeines Gefchrei gegen ben Raifer

und fein Edift. Bas die Liebe bes Materlandes, was das Antereffe des Glaubens und der Freiheit nicht vermocht batten, bas murde jest burch bie Mubanglichkeit an irdifches Gut bemirtt, Ermuthigung gum Biberftand gegen ben übermachtigen, Raifer. Bergebens mar's, bag man ben Bollaug des Ebifts auf ein Sabr fuspendirte. Die evangelischen Stande, Durch die bereits geschehene Bollftredung in einzelnen Lanbern erichredt, faben fic nach answärtigem Beiftand um. Da fcblog ber Raffer ju Lubed Rrieben mit Danemart, \*) und gab diefer Rrone alle gemachten Eroberungen gurud unter ber einzigen Bebingung, baf fie nicht ferner in bie Angelegenheiten Teutfolands fic mifche, außer mas ihr Berbaltnig als Anbaberin bes Bergogthums Dolftein mit fic bringe. Auch follte fie Bailenftein als Berpog pon Meflenburg querfennen.

Aber die geangstigten Protestanten wandten ihre Blide nach Schweden, und schon ruftete sich deseen Ronig, Gustav Adolph, zu ihrem Schirm. Dieser große Mann hat die Geschichte mit einem der glänzendsten Schausviele bereichert von dem, was persönliche und moralische Kraft vermag im Gegensaz von blos physischer oder politischer Starke. Das von Natur arme, durch Mangel an Civilisation noch ärmere, dunn bevölkerte Schweden hatte bis jezt an den größeren Berhandlungen der Europäischen Staa-

<sup>\*) 1629. 12.</sup> May.

ten nur wenig Theil gonommen. R. Gruft a v Mooly b - die Runde von feinen Stegen über bas ichmache Bolen ausgenommen - war nach feis nem Geift und Charafter faum gelannt von ben Dachten. Geine bisberigen Thaten maren gwar rubmlich ; bod die Babn der Unfterblichteit follte er jest erft be-Bobl batte ber weithlickende Richelieu Ibn: fic als Rampfer wiber Deftreich erfeben . und barnm ben Stillftand gwifden Bolen und Schweben vermittelt; boch abnete er nicht, bag ber 26lerflug des Ronias ibn einft Gelbit erichreden werbe. Deftreich aber fürchtete gar nichts. 3a, Ballen ftein vermag fich, von dem Friedentelongreg ju Eubet geringfchagig bie Gefandten eines Monarden abjumeifen, ber, hatte er langer gelebt, febr leicht von ber nachften Friedensverhandlung bie Gefandtes Deftreichs batte ausschließen mogen.

# S. 10.

Bu gleicher Zeit als Guftav Adolph, durch biefe und mehrere andere Beschimpfungen erbittert, und durch die Betrachtung der gespannten Berbaltnisse Teutschlands ermuthigt, jum Krieg wider den Raiser sich entschloß, ja als er bereits ein zwar kleines, doch abgehärtetes, trefflich grübtes, sieggewohntes Deer an der Pommerschen Ruste gelandet hatte, dankte Ferdinand einen großen Theil des seinigen ab, und entließ den einzigen großen Feldherrn, den er besaß, den Grasen von Wallenstein, aus feinem Dienste. Auf einem Chursurstening zu Regens-

burg \*), worauf der Raifer die Babl feines Cobnes jum Romifden Ronig vergebens gu ermirten verfuchte . - weil die Intriguen Grantreichs und Darimilians von Batern ichlaues Biberftreben feine Bemühungen verettelten - maren von allen Seiten laute Beichmerben ertont über Ballenfteins gemaltthatiges Berfahren, über die Leiden des Wolfes, über die Musichweifungen bes faiferlichen Deeres. Gegen Ballenftein zumal, beffen Berricherton die ftolgen Surften emporte, erboben fich gleich beftig die Ra. tholifden, wie die Protestantifden Gtande, am beftigften ber Churfurft Darimilian von Baiern, welcher durch Wallenftein von ber oberften Rriegsleitung verbrangt mar, und die durch Ballenfteins Siege felbftffandig gewordene Dact bes Raifers eiferfüchtig und angstlich betrachtete. Ferdinand, befturmt mit Bormurfen und Rlagen, danfte fofort achtzehntaufend Reuter ab, von welchen nun Die Meiften Dienft beim Reind nahmen , und ben Reldberen, burch welchen allein er gewaltig mar. Bald bereute er es.

Gustav Abolph batte wohl aus Teutschland gebeime Einladungen erhalten, die hart bedrobte Sache der Protestanten und der ständischen Freiheit gegen den Kaiser zu schügen. Gleichwohl, als er \*\*) mit 15,000 Mann auf der Insel Rügen, und gleich darauf an der Pommerschen Ruste landete, hatte noch nicht ein Fürst mit ihm Bundniß geschlof.

<sup>• ) 1630.</sup> J. Jul

<sup>• + ) 24.</sup> Jun. 1830.

fen. Patriotifde Bebenflichfeiten murben vorgefchust, aber im Grund war nur bas Bertrauen in feine Macht noch nicht ftart genug, um die Rurcht vor bem faiferlichen Born ju überwinden. Mit dem Schwert erft und burd Triumpbe fonnte er Berbuns bete fic erwerben. Alfo zwang er ben Bergog Bos gislav XIV. von Dommern, ibm bie Thore feis ner Sauptftadt Stettin ju öffnen, und folog barauf mit ibm ein Bundnif. In Sabresfrift waren Die Raiferlichen aus allen Feften Dommerns und Deflenburgs vertrieben, und bas legte Cand feis nen Surften gurudgegeben, welche nun an ihrem Erretter mit bantbarer Treue biengen. Schwerer ac. lanate Guftan gur Alliang ber Churfurften pon Branbenburg und von Sachfen. Der erfte, Georg Bilbelm, angftlich und mantelmutbig, batte bie Berbeerung feines Canbes burd bie taiferlichen Trumpen gefeben; bie Goweben, welche nadrudten. bielten Mannszucht, und versprachen Schut. Gleich. mobl tonnte ber Churfurft erft burch die Berlin angedrobte Plunderung bewogen werben, bes Ronigs Bundnig anzunehmen. Roch weniger geneigt bagu mar Robann Beorg von Gachfen. Debr auf feine eigenen Intereffen als auf die gemeine Gache blidend, verschmerzte er aus Gifersucht gegen Schweben manche vom Raifer erlittene Rrantung, und wunfchte ben Erfolg abzumarten, bevor er entschieden fich erffarte. Im Bergen nabrte er ben ftolgen Plan, gwifchen bem Ronia und bem Raifer eine britte Dacht, als Daupt der Protestanten gu bilden, und beiden furcht

bar zu fepn. In dieser Absicht berief er einen Convent der evangelischen Stände nach Leipzig, \*) und es fam auf demselben der Schluß zu Stande, daß man mit Schweden sich nicht verbinden, wohl aber den Raiser gemeinschaftlich zur Zurücknahme des Restitutionsedikts und zur Entfernung seiner Truppen auffordern, zur selbsteigenen Vertheidigung aber ein Deer von 40,000 Mann versammeln wolle.

Eine ichredliche Rataftrophe führte Die Gachen ber Enticheidung naber. Bahrend die großen Furften gagten, hatte bie Stadt Magdeburg, an ihrem pom Raffer vertriebenen Udminiftrator Chriftian Bilbelm von Brandenburg bangend. Schweden-ben Bund gefchloffen. Gegen biefe Stadt gog jegt mit großer Dacht Tilly, nunmehr ber pherfte Befehlsbaber ber faiferlichen wie ber baierifchen Truppen. Der Ronig von Schweden, burch die ichwierigen Berbaltniffe mit Brandenburg und Sachfen gebindert, fonnte feine zeitige Bulfe bringen ; alfo gieng die Stadt, nach fechswöchiger belbenmuthiger Bertheidigung mit Sturm an den barbarifchen Reind über. \*\*) In dem Blut ihrer driftlichen Bewohner loichten die Eroberer - Die Goldaten eines driftlis chen Raifers und ber driftfatholischen Lique - ihren unmenschlichen Durft. Graufenvoller hatten nie Mongolen und Turfen gehauft. Dreißigtaufend unschuldige Meniden, unter ihnen Greife, Sauglinge, webrlofe

<sup>\*) 1631. 16.</sup> gebr.

<sup>• •) 10.</sup> May.

Beiber und Jungfrauen, fielen als Opfer einer hobntachenden Buth, häufig unter Qualen oder nach erlittener Entehrung. Unter dem Getümmel brachen
Flammen aus in mehreren Straßen; in ihr Gepraffel
tönte das Jammergeschrei der Sterbenden, der Geängstigten. Die ganze, herrliche, vollerfüllte Stadt,
einige wenige Gebäude ausgenommen, sant in Asche;
und noch die Brandtrümmer wurden durchwühlt von
den gesühlosen Räubern; bis endlich am vierten Tag
nach dem Sturm der Oberseldherr seinen Einzug hielt,
an der Schauderscene sein barbarisches Auge weidete,
doch jezt Stillstand dem Morden und der Plünderung
gebot.

Die Botschaft von Magdeburgs schrecklichem Fall durchstog Teutschland und erzeugte, je nach Umständen und Gesinnungen der Hörenden, Schrecken oder Triumph, Entrüstung oder steigenden Uebermuth. Der Raiser stund jezt nicht an, die Schlüsse des Leipziger Convents als empörerisch zu zernichten, und gegen die Theilnehmer jede Drohung und Gewalt zu gebrauchen. Also schritten diese zum Neußersten, der Selbsterhaltung willen. Jezt erschien der unerschrockene Landgraf Wilhelm von heffenkassel in Gusstavs Lager, den sesten Bund mit dem ersehnten Retzer zu schließen; und jezt endlich überwand der Chursturft von Sach en seinen Widerwillen gegen Schwesden und warf sich als Schüzling dem König in die Arme. \*)

.. S... 11.

<sup>.) 1.</sup> Sept.

#### \$ 11.

Bleich barauf'traten in ben Gefilden von Leipzig Die beiderfeitigen Beere einander ins Geficht, ju eis ner weltverandernden Schlacht fich bereitend. Go eben war die Stadt von Tilly erobert worden: ber Churfurft von Sachfen brannte vor Begierde. fie dem Reind wieder ju entreißen, und der Ronig von Schweben erfannte, daß die große Stunde der Enticheidung gefommen. Alfo fturgte er fich boben Muthes, in trefflich geregelter Schlachtordnung, auf ben bis jegt unübermundenen Tilly, welcher nabe ben Der Stadt auf dem Dreiten Relde eine fefte Stellung genommen, um por bem Dauptfampf noch einige Berftarfungen an fich su gieben. Gleichwohl nahm er, getrieben vom Berbangnis, Die Schlacht an, und verlor fie. \*) Siebentaufend ber Geinigen wurden getodtet, funftaufend gefangen, alles Befchus und heergerathe mit bem Lager erobert. Die aus ber Schlacht Entfommenen gerftoben nach ollen Bins ben; nur armfelige Deertrummer führten Tilly und Pappenbeim fliebend mit fich. Bon ben Schweben waren nicht taufend, von ben Cachfen jeboch zweitaus fend gefallen.

Diefe Schlacht ben Leipzig zernichtete bie swölfjabrigen Triumphe Deftreiche, und machte Guftav Abolph jum herrn von Teutschland. Richt eben burch ben Menschenverluft ward fo gro-

<sup>\*) 7.</sup> Sept. 1631.

v. Rotted 7ter Bb.

be Entscheidung bewirtt, denn Kriegetnechte laffen sich überall leicht ersezen, wo es sonst nicht en Mittein sehlt, sondern durch die moralische Wirlung auf Freund und Feind. Zernichtet war das Blendwerk von des Kaisers unüberwindlicher Macht und von Tilly's Furchtbarkeit; bell leuchtete das Genic und die Kraft des Nordischen Pelden. Nachdem die Furcht vor Destreich gewichen, blieb nur der Daß zurud. Alle geheimen Feinde des Kaisers und der Katholiken hatten jezt Muth gewonnen zum Abfall; seine Freunde durchstog Angst und Schreden. der Kaiser selbst zagte, und Maximilian von Baiern verbot seinem Feldberrn, je wieder ein entscheidendes Treffen zu wagen.

Gustav Abolph verstund nicht blos zu siegen, sondern auch, was seltener ist, den Sieg zu nügen. Wie auf Sturmes Flügeln durcheilten jezt seine trinmphirenden Schaaren das ganze innere Teutschland, Thür ringen, Franken, die Rheinlander, und Mes beugte sich vor ihrer Macht oder eilte ihnen freundlich entgegen als Schügern. Die Reichkstädte zuwal zeigten sich dem König ergeben, und vermehrten kurch treuen Beistand nicht wenig seine Stärke.

Bom Rhein, wo er Maing eingenommen und die Huldigungen vieler anderen Städte erhalten hatte, wandte fich Gustav Adolph zurud nach Often, um endlich auch über Baiern, wo sein gefährlichster Feind thronte, die Kriegesgeißel zu schwingen. In einem gefahrvollen Gefecht erzwang er den Uebergang über den Lech \*) gegen die Anstrengungen Tilly's, der dabei sein Leben verlor, und
zog stegreich in München ein. Man rühmt ihn, daß
er diese Stadt nicht, wie Barbaren ihm anriethen, zur Sühne von Magdeburgs Zerstörung, den Flammen
preis gab. Doch Unterlassung des Schändlichen ist
noch nicht Tugend, und nur Unmenschlichkeit hätte über
die unschuldige Stadt, welche schon in die Ferne ihre
Schlüssel dem Sieger entgegensandte, das Schickal einer erstürmten verbängen mögen.

Bahrend Gustav Adolph also die teutschen Lander erobernd durchzog, waren die Sachsen, dem verabredeten Kriegsplan gemäß, in Böhmen gebrochen, und hatten Prag ohne Widerstand eingenommen. Durch Ferdinands Tyrannen war der Daß gegen Destreich genährt worden. Biele geheime Protestanten empstengen die Sachsen als Befreier. Dem Raiser mangelte zur Vertheidigung die Kriegesmacht.

In so bedrängter Lage, worein binnen sechs Monden nach der Leipziger Schlacht der früher weit gefürchtete Ferdinand gefallen, erinnerte er sich mit bitterer Reue seines entlassenn Feldberrn, Wallenstein. Durch diesen großen Mann war er gewaltig in teutschen Landen gewesen, nach seiner Berabschiedung traf das Unglück ihn Schlag auf Schlag. Wohin er jezt blickte, er fand kei-

<sup>•) 1632. 10.</sup> April

nen Deerführer, ben er Guftav Abolph entgeden. ftellte, ja er batte fein Deer mehr, und mußte nicht, wie ein foldes ericaffen. Mit Ballenftein befaff man beides wieder: alfo wurden Unterhandlungen gepflogen mit bem beleidigten Feldheren wegen Biederannahme. des Rommando's. Derfelbe batte inzwischen auf feinen Gutern gelebt, von Schaaren ber Gunftlinge und Clienten umgeben, in toniglicher Bracht, und icheinbar in Unthatigfeit, boch insgebeim große Ent. murfe im verratherischen Bufen nabrend. Der Stolze genoß jest des bochften Triumphes in der Angft, in Der Erniedrigung feines taiferlichen Beleidigers. nabm er ben Felbberrnftab nur unter Bebingungen an. welche ibn über die Stellung eines Unterthanen bins aus jum unumidrantten herrn bes Rrieges und jum Diftator des Rriegsichauplages erhoben, mit ausbrude licher Musichliegung ber faiferlichen Bringen und bes Raifers felbft.

# 6. 12.

In teine fabigern, aber auch in teine gefährliches ren Sande konnte so große Gewalt gelegt werden. Unbefriedigt durch allen Glanz der ü bertragenen Betre
führung wie der Perzoglichen und Reichsfürstlichen Burde
brutete Wallenstein bereits über Planen einer selb fie ft and igen Joheit, und jezt besaß er das Mittel, sie zu erringen. Wie durch einen Zauberschlag war, sobald er sein Panier aufgepflanzet, ein mächtiges Deer um ihn erstanden. Bon allen Seiten eilten die Tapfern berbei, unter seiner Ansührung Ruhm und Beute zu erwerben, seine alten Rampfgenossen, die streitlustige Jugend, Freund und Feind. Denn Protestanten nicht minder als Ratholisen waren willsommen in seinem Lager. Nur Krieg war die Losung, nicht eine Sache oder ein Glauben, und nur Er der Kriegsmeister, nicht der Raiser oder der König. Binnen drei Monaten waren 40,000 Mann schlagsertig um Wallenstein versammelt, ein kärseres Deer als jenes, welches Tilly ben Leipzig eingebüßet. Zezt erhoben wieder die Freunde Dest reichs und der Ligue ihr gedemuthigtes Paupt, die Schweden und Protestanten blickten unruhig nach Mähren,

Aber die Thaten Wallensteins entsprachen der Erwartung nimmer, welche so imposantes Vorspiel geweckt hatte. Der Krieg war dem von herrschsucht Glübenden jezt nicht die Hauptsache, sondern blos Mittel zu seinem bosen Zweck. Die vermessen betretene.
Bahn zum Thron hielt er fester im Auge, als die Schlachtreihen des Feindes. Doch trieb er die Sachsen —
allerdings schonend — aus Böhmen, \*) und wandte
sich darauf gegen den Schwedischen König, welcher
von den vereinigten Heermassen Wallensteins und des
Ehurfürsten von Bayern überrascht, in Nürnberg eine
eilig befestigte Stellung nahm. Auch Wallenstein,
jezt 60,000 Mann zählend, bezog ein start verschanztes
Lager im Angesicht der Stadt. Die Augen Teutschlands und Europa's wandten sich bange nach den Ufern

<sup>•) 1639.</sup> 

ber Pegnig, wo die zwei größten Beerführer Des Beitalters mit gleich furchtbaren Streitmaffen einander im Angesicht ftunden, und jeder Tag die entscheidende Riesenschlacht bringen mochte.

Fast drei Monden stunden die Heere sich gegenüber, da beschloß Gustav Abolph den Angriff. Aber wergebens stürmte er den ganzen Tag bis in die finkende Nacht die Berschanzungen Ballensteins; mit großem Berlust mußte er zuruck in die seinigen weichen. \*)

Biergebn Tage Darauf verlieg ber Ronig, burch Sunger gezwungen die leichenvolle Stadt, und ana an bem feindlichen gager poruber gegen Gomaben. Ballenftein verfolgte ibn nicht, fondern eilte nach Sachfen, um dafelbft die Binterquartiere gu nehmen. Der Ronig aber, um Sachsen ju retten, folgte ibm bas bin; und jezt endlich \*\*) gefcab, ben gugen, bie langit erwartete offene Relbichlacht. Gie war an Großthaten und an Schreckniffen reich, boch von zweifelbafter Enticheidung. Aber Die Schweden verloren barin ihren großen Ronia. welchen im Schlachtgetummel mehrere Rugeln (vielleicht burch Berrathers Sand abgefchoffen) durchbobrten. Die Raiserlichen bagegen verloren das Schlachtfeld und ben trefflichen Pappenbeim. Der Bergog Bernbard von . Weimar mar es, welcher nach Guftav Rall bas Treffen wiederherstellte, und auf ber blutgetrantten Bablitatt bas Siegeszeichen errichtete.

<sup>\*) 24.</sup> Hug.

<sup>\*\*) 1.</sup> Nov.

#### S. 13.

Bie ein glangendes Meteor mar an Dufichlands Simmel Buftav Abolob ericienen und verichwunden. Gein Charaftergemablde, von Bartheigeift und Leiden. Schaft entworfen, ift mit widersprechenden Bugen gur Rachwelt gelangt. Doch einstimmig bewundert man feinen Beift und Muth, und die unverwerflichften Beug. niffe fprechen feinen frommen Ginn und feine Red. lichteit aus. Dicht nur viele teutsche Surften beren Reigungen freilich meift ber Bolitit geborchten - buldigten bem ichwedischen Belben, fondern, mas beweisender fur ibn ift, Die Bolter, wenigstens bes protest antischen Teutschlands, verebrten und lieb. ten ibn, (ber bescheibene Ronig außerte felbit fein Diff. fallen an ber fast abgottischen Chrfurcht ber fachlischen Burger und Bauern) und auch bie Ratholifen erfannten bantbar bes Siegers Menschlichfeit und Milbe. Weit erträglicher mar des Rrieges Laft mo feine, als wo des Kriedlanders Truppen bausten. Unlauge bar ift er Teutschlands Wohlthater gewesen; benn ohne Ibn fiel es dem bespotischen Rerbinand ben argliftigen Resuiten ' ale Beute anbeim. es, baß Er Gelbft nach beffen Beberrichung ftrebte, bag fein Gemuth nach ber Leipziger Schlacht bem Stola und ber Dobeiteluft fich öffnete, bag er ben Raiferthron, vielleicht die Diftatoregewalt in Teutschland fich ju feinem Biele ftedte; Dieg alles mag das verwerfende Urtheil über gen, die fich 3hm aufchloffen, feineswegs begrunben. In ber großen Berruttung ber vaterlandifchen Dinge . in der unbeitbaren Treunung ber beiden Eonfeffionetbeile, mehr und in ber rechtlofen Billfubr bes flegenden R. Rerdinand lag die rechtliche Ermachtis aung für bie Stande, einem frem ben Beid fter fich ju verbinden. Mud war ja der Ronig von Schmeden nach Urfprung und Gitte ben Teutiden weniger fremd, ale jener der Ungarn, und die Gefahr Der Unterjodung ben jenem, beffen Sauptmacht burd Meeresfluthen von teutscher Erbe getrennt mar, minder groff. als ben dem angrangenden Deftreid. Bare Gue fan Abolob Raifer geworben, ja, batte auch Er Gelbst als Gieger die Diftatoregewalt ausgeübt; nims mer batte barum Teutschland furchten burfen, eine Browing von Schweden gu werden, ber teutiche Raifer batte vielmehr uber Someden geberricht; und maren auch die Borrechte ber Stande burch efe nen frafwollen Monarchen gefchmalert worden, batten fle por ber Majeftat einer energischen Centralgewalt fich beugen muffen; fo mare badurch Teutschlands Gewicht in der europäifchen Bage nur ichwerer geworden, und ftatt ber Borrechte einiger Großen batte vielleicht ein gleiches, freifinniges Recht Die Gemeinen begludt. Hebrigens murbe Guftan Abolph, wenn er mehr als billigen Lobn für feine Sulfeleiftung gefordert batte, an ber Giferfucht Rranfreichs, und, bate te er nach ber Uneingeschränftheit gestrebt, an iener ber teutiden Rurften febr fcwer gu überfteis gende Sinderniffe gefunden baben. Aber fein langeres Leben hatte den Rrieg balber gum Ende fubren mögen, mabrend burch feinen End bie Berhaltniffe noch foredlicher verwirrt, und noch weitere fechegehn, jabrige Leiben über Teutschland gebracht wurden,

Doch Wer will bestimmen, was erfolgt ware, wenn ein ober das andere Eveignis nicht statt gefunden? Bunderbar verstochten find die Faben der Bobler. Schickfale, wie jene der einzelnen Menschen. Bas uns Segen scheint, mag oft zum Verderben führen, und die gefürchtetsten Uebel wandeln früher oder spater sich in Segen; ungeahnete Zwischenfalle zernichten gar oft die Berechnungen der Weisheit, wie die Anslagen der Natur

Eines durfte behauptet werben: das Guftan Adolphe Ceben gur. Religion eduldung nicht mur-De geführt baben. Denn in feinem fonft edlen und großen Gemuth mobnte ein beschräntter Glaubenseifer, welcher freilich als Rind-feiner Zeit, und burch feine perfonlichen Berbaltniffe groß gezogen, einige Rachficht anspricht, ale (freilich vertebrte) Meugerung tiefgemurgele ter Religiofitat felbit Achtung forbert, aber bennoch einen widerlichen Rontraft bildet mit der Lichtfeite feis nes Charafters, mit feiner Gerechtigfeiteliebe, Sumanis tat und Milde, und vor affem mit feinem lichten Ber-Richt nur ben Ratholifen batte er in Ues bereinstimmung mit ber vorberrichenden Gefinnung ber Protestanten todtlichen Sag gefchworen; die Reformirten, um Des Unterbern auch ichiedes einiger Formeln willen, fanden ben 3bm Gelbit ber um 3bn hochverdiente teine Bnade. Landaraf Bilbeim tonnte von 36m, auch gegen

Lierheißung einer großen Gelbsumme, nicht erwerten, daß er den Reformirten eine Rirche zu Frankfurt eineraume. Dieber wolle er aller seiner Goldaten Schwerter in seinem Derzen aufnehmen, als der reformirten Kirche den geringkten Borschub thun. - Benn Manner wie Gusta Abolph von so wahnstnnigem Gifer glüben, wer will über schwächere Charaftere, wenn sie die gleiche Berkehrtheit zeigen, den Stab der Verwerssung brechen? Der Fanatismus Gustav Adolphs ift allerdings die beredteste Rechtsertigung Ferbinands.

#### S. 14.

Nach des Königs Tod ergriffen zwei große Manner das Ruder der verwaisten Schwedischen und
Protestantischen Sache. Der schwedische Reichstanzler Axel Oxenstiern a im Rath, und Bernhard von
Weimar im Feld, behaupteten wunderwürdig die durch Gustav Adolphs Genie errungene Schwedische Prapotenz; und das Bolt der Schweden, durch den Geist seines großen Königs auf eine früher nie geahnte Döbe gehoben, unterstügte die Plane seiner Führer mit preiswurdiger Standhaftigkeit und Dahingebung.

Mit großer Geschicklichkeit und Geisteskraft hielt Drenstierna — welchem während der Unsmündigkeit Christinens, der Tochter und Thronerbin Gustav Adolphs, die oberste Leitung der teutschen Angelegenheiten vertraut ward — die Allierten Schwedens zusammen, und die, gegen des Raisers Autorität so eifersüchtigen, Stände übertrugen einem Schwedischen Edelmann die durch ein

beigeordnetes consilium formatum nur wenig befchränkte Obergewalt in Krieg und Frieden. Er Selbft, da er die Macht hatte, Land und Leute zu werschenken, ärgerte sich über die niederträchtige Bewerbung mehrerer Fürsten um seine Gunft.

Der Wiederberfteller der Schlacht bep Lugen, ber vortreffliche Bergog Bernhard von Weimar, mit ihm mehrere andere Schwedische und Teutsche Beersübrer, behaupteten fortwährend das Uebergewicht ber protestantischen Waffen. Wallenstein, seit sein Rudzug nach Böhmen blieb unthätig, oder verssuchte wenigstens nichts entschedendes.

Der verratberifche Blan biefes felbitfuchtigen Dans mar indeffen gur Reife gedieben. Er wollte bie Rrorte Bohmens fic aufs haupt fegen, und in Berbindung mit Sachfen und Schweden den Raffer jum Frieden zwingen. Nur an Entschloffenbeit gur Musführung mangelte es bem, von aftrologifchen Difionen beberrichten, Belben. Darüber verflog die gunftige Beit, und fein Borhaben mard bem Raifer fund. Die Gefahr mar bringend; ber mit Donnern bes Rriegs umgebene Berbrecher ichien bes Unfpruche auf gewöhnliche Rechtsformen verluftig. Alfo gab Kerdinand einis gen Getreuen den Befehl, fich Ballenfteins und feiner nachft Berbundeten lebend ober todt gu bemachtigen, und es gefcab - ohne rechtlichen Brogeß - Die Ermordung des Selden und feiner Freunde gu Eger. \*) Dreitausend Geelenmeffen ließ R. Fer'

<sup>•) 1634. 25.</sup> Febr.

binand fur bie Getöbteten lefen. Gein eigenes Gewiffen alfo zeibte 3bn fundhafter Gewaltthat.

Des Raifers Gobn, Erzbergog Ferdinand, Ronig von Ungarn, stellte jest, den General Gallas an der Seite, sich an die Spize des Deeres. Duifsoolfer aus Lothringen und aus Italien werftarften seine Macht. Er erobert Regens burg und Donauwerth, und belagert Rördlingen. Jur Rettung der lezten Stadt wagen Bernhard von Beimar und der Schwedische General, Guftav Dorn, eine Schlacht \*) und erleiden die rollständigste Riederlage. Imölftausend Todte bedecken den Bahlplaz, fast alles Geschütz und viele Gesangens fallen in faiserliche Sände. In Folge so großen Sies ges werden den Schweden viele Länder und Städte entrissen mit neuer Lebermacht erhebt sich die kathoplische Parthei.

### S. 15.

Eine neue — die fünfte — Periode des Rriegs beginnt mit diefer Schlacht ben Rordlingen. Jest tritt auch Frantreich als Rämpfer auf. Zwar hatte taffelbe schon gleich anfangs Schweden zum Kriege ermuntert, durch Vermittlung des Waffenstillstandes mit Polen ihm den Angriff erleichtert, und bald nach Gupa und dolphe Eintritt in Teutschland einen Subsidientrattat mit dem König geschlossen. (Viermalhunderttausfend Thaler sollten jährlich demselben entrichtet

. .

<sup>\*) 7.</sup> Sept. 1684.

werden, der Bund 5 Jahre bauern). Much batte es mabrend bes teutiden Rrieges zweimal mit Gpanien. wegen des Baltellins, und wegen der Mantuanis Ich en Erbfolge, gebrochen. Doch vom teutichen Boden waren die frangoffichen Baffen noch ferne ges blieben. Ja, es brachte fogar Guftav Abolphs ichnellet Siegeslauf eine febr mertbave' Giferfucht Frantreichs und eine gebeime Entgegenwirfung bervort movon ber rechtfertigende Grund allerdings gu Tage lag. Buff av Abolph, als Eroberer oder als Raifer Teutichlands, batte ber Rrone Frankreich leicht noch gefähre licher werden fonnen, als das alternde Daus Deft reich. Rest aber maren die Schweden bulfsbedurftig morden, die Musficht auf gefahrliche Brapotens mar verschwunden; Franfreich, als Beiftand gebend. mochte nun bie oberfte Rriegeleitung anfprechen.

Alfo tam unter bem Marfchall be la Force ein französisches heer über ben Rhein, nachdem das eroberte Elfag demfelben eingeraumt und noch weitere Bortheile waren verheißen worden. Philippsburg war schon früher den Franzofen überlaffen; mit enteschiedener Ueberlegenheit der Stellung begannen fie den Rampf.

Roch vierzehn volle Jahre dauerte der ichreitensreiche Krieg, blutig und wechselvoll. Aber ermüdet von den einformigen Mordscenen wollen wir nur flüchtig über die Schlachtfelder wegeilen.

Gine zweite große Folge ber Rorblinger Schlacht war bie Ausschnung Sachfens mit bem Raifer. Die hatte Churfurft Georg August bie

Parthei Sowebens aufrichtig gehalten. Nur die Misshandlungen, die er von des Raisers Deer erfahren, und die noch schlimmern, die ihm bevorstunden, vermochten ihn, sich in Gustav Adolphs Arme zu werfen. Zezt schien der Raiser geneigt zum Frieden, und Spanien beförderte deuselben durch seine angetragene Vermittlung. Also sam zu Prag \*) dieser Friede zu Stande, welcher, wäre er all gemein gewesen, und durch eine gesezmäßige Antorität für ganz Teutschland geschlossen worden, des Beisalls der Baterlandsfreunde sich möchte erfreut haben, nun aber durch Besch ränkung seines Inhalts und durch Mangel an rechtlicher Form viele wohlbegründete Beschwerden erregte.

Zuwörderst wurden die Bohmischen und die Pfälzischen Angelegenheiten vom Friedensvertrag ausgeschlossen. Dann sollten auch Baden und Burtem berg und die unter Oxenstierna's Oberleitung verbundenen Stände der oberteutschen Rreise dessen Wohlthat nicht theilbaftig seyn. Für die übrigen, welche demselben beizutreten sich entschlössen, sollte das Restitutionsedist vierzig Jahre lang suspendirt bleiben, nach deren Berfluß aber eine gutliche Ausgleichung versucht werden; (blos eine mildere Form der etwa für den Kaiser demüttigend erscheinenden ausbrücklichen Ausgebung) und eine allgemeine Amnestie ihnen verliehen seyn. Rebenbei wurde das

<sup>\*) 1635. 10.</sup> Mai.

Ergftift Magdeburg dem fachfischen Pringen August, Salberstadt aber dem Erzberzog Leopold Wilhelm zugeschieden. Churfachsen erhielt vier von Magdeburg losgerissene Aemter, und von dem Raiser die Lausiz als ein Böhmisches Leben abgetreten. Mit vereinter Macht sollten die Friede schließenden Stände die Fremden vom teutschen Boden verstreiben, Schweden jedoch dritthalb Millionen Thaler als einige Bergeltung gegeben werden.

Biele Stände, wie Brandenburg, Anhalt, Metlenburg, Braunschweig = Lüneburg, viele Reichsstädte und jene der Hanse traten diesem Prager Frieden ben, doch meist nur aus Furcht, weil gegen die sich Weigernden wie gegen Reichsfeinde sollte versahren werden; aber viel Grou blieb in den Derzen zurück; die Anmaßung Sachsens wurde verabsschut, die frisch gestärkte Macht des Raisers gefürchstet, und durch die vom Frieden ausgeschlossenen Stände, noch eifriger durch das schmählich behandelte Schwesden, welchem Frankreich nun freundlich die Pände bot, die Fortsezung des Krieges betrieben.

## S. 16.

Die durch die Ausschnung mit Sach fen bewirkte Ueberlegenheit der kaiserlichen Waffen war von kurzer Dauer. Es mangelte ihnen an kräftiger Führung. Der Feldberr Gallas machte fast nur durch Mifgeschick sich berühmt, und die Schweben, nachdem sie durch Frankreichs Vermittlung die Berlängerung des Waffenstillstandes mit PoParthei Schwebens aufrichtig gehalten. Rur die Misshandlungen, die er von des Raisers Deer erfahren, und die noch schlimmern, die ihm bevorstunden, vermochten ihn, sich in Gustav Adolphs Arme zu werfen. Zezt schien der Kaiser geneigt zum Frieden, und Spanien besörderte denselben durch seine angetragene Vermittlung. Also kam zu Prag \*) dieser Friede zu Stande, welcher, wäre er all gemein gewesen, und durch eine gesezmäßige Antorität für ganz Leutschland geschlossen worden, des Beisalls der Vaterlandsfreunde sich möchte erfreut haben, nun aber durch Besch ränkung seines Inhalts und durch Mangel an rechtlicher Form viele wohlbegründete Beschwerden erregte.

Zuwörderst wurden die Bohmischen und die Pfälzischen Angelegenheiten vom Friedensvertrag ausgeschlossen. Dann follten auch Baden und Burtemberg und die unter Orenstierna's Oberleitung verbundenen Stände der oberteutschen Kreise
dessen Wohlthat nicht theilbastig seyn. Für die übrigen, welche demselben beizutreten sich entschlössen, sollte das Restitutionsedist vierzig Jahre lang suspendirt bleiben, nach deren Berfluß aber eine gutliche
Ausgleichung versucht werden; (blos eine mildere
Form der etwa für den Kaiser demuthigend erscheinenden ausbrücklichen Ausbebung) und eine allgemeine
Amnestie ihnen verliehen seyn. Rebenbei wurde das

<sup>\*) 1635, 10.</sup> Mai.

Ergfift Magdeburg dem fachfischen Pringen August, Salberstadt aber dem Erzberzog Leopold Wilhelm zugeschieden. Churfachsen erhielt vier von Magdeburg losgerissene Nemter, und von dem Raiser die Lausig als ein Böhmisches Leben abgetreten. Mit vereinter Macht sollten die Friede schließenden Stände die Fremden vom teutschen Boden verstreiben, Schweden jedoch dritthalb Millionen Thaler als einige Bergeltung gegeben werden.

Wellenburg, Braunschweig = Lüneburg, Wellenburg, Braunschweig = Lüneburg, wiele Reichsstädte und jene der Hanse traten diesem Prager Frieden ben, doch meist nur aus Furcht, weil gegen die sich Weigernden wie gegen Reichsfeinde sollte versahren werden; aber viel Grou blieb in den Derzen zurud; die Anmaßung Sachsens wurde verabsicheut, die frisch gestärfte Macht des Raisers gefürchtet, und durch die vom Frieden ausgeschlossenen Stände, noch eifriger durch das schmählich behandelte Schwesden, welchem Frankreich nun freundlich die Pande bot, die Fortsezung des Krieges betrieben.

### S. 16.

Die durch die Ausschnung mit Sach fen bewirkte Ueberlegenheit der kaiserlichen Waffen war von kurzer Dauer. Es mangelte ihnen an kräftiger Führung. Der Feldherr Gallas machte fast nur durch Mifgeschick sich berühmt, und die Schweden, nachdem sie durch Frankreichs Bermittlung die Berlängerung des Waffenstillstandes mit Polen — freilich um ben Preis des früher gewonnenen Theiles von Polnisch- Preußen — erwirft hat ten, errangen abermal, durch den Sieg Banners ben Bitstof, \*) die entschiedene Oberhand. Einis gen Troft gab Ferdinanden 11. die jest endlich zu Stande gebrachte Bahl seines Sohnes zum Romisschen König, \*\*) eine Frucht des durch den Prager Frieden neu gestärkten kaiserlichen Einstusses, auch wirklich eine Bohlthat für das Reich, welches fonst durch den bald darauf erfolgten Tod des Raisfers \*\*\*) in noch kläglichere Zerrüttung bätte fallen mögen. Runmehr aber bestieg Ferd in and III. gang ruhig den Raiserthron. Der Gang der Dinge erlitt dadurch kann eins merkbare Beränderung.

Unter den Rriegshelben diefer Zeit zog jest zumal Derzog Bernhard von Beimar die Blide der Bolter auf sich. Rach der ungludlichen Schlacht bem Botter auf sich. Rach der ungludlichen Schlacht bem Rordlingen hatte diefer große Mann die Trümmer seines Deeres muhsam, weil fast ohne alle Dulfsmittel zusammengehalten. Schweden war entfräftet, die teut schen Stände durch den Prager Frieden theils mit dem Raiser verschnt, theils dessen Uebermacht preis gegeben: die lette Aussicht blieb Frankreich. Bernhard im Unterhandeln nicht minder geschicht als im Rampf, schloß zu Germain en Lape †) mit Richelieu einen Vertrag, wodurch ihm jährlich als

<sup>\*) 1636. 24.</sup> Gept.

<sup>• •) 12.</sup> Decbr.

<sup>\* \* \* ) 1637. 15.</sup> gebr.

<sup>†) 1635.</sup> DR.

als Subfibien fechsthalb Millionen Livres, und als funftige Belohnung das ju erobernde Elfaß jugefichert wurden, mogegen Er feine Armee unter des Ronigs bon Kranfreich Dberbobeit anguführen verfprach. Durch Diefen Bertrag marb er ber Abbangigfeit von Schmeben los, und mochte, wenn er gludlich im Rriege mar, auch jener von Kranfreich fich entzieben. Biele glangende Siege über die Truppen bes Raifers und ber Lique, als zumal bei Rheinfelden, bei Wite ten meiber und bei Thann auf dem Dofenfel be ") dann in Folge bavon die Eroberung ber fterfen Refte Breifad, brachten feine ftolgen Entwurfe ber Bermirflichung naber, und er mochte obne Bere meffenbeit boffen , burch bie Sand ber vermittweten Landgrafin Umalie von heffen feine Dacht auf einer anfehnlichen Grundlage gu befestigen. Der Tod, ber ibn ploglich von feiner Belbenbahn abrief, \*\*) gerftorte ben genialen Plan, und Diente nur jur Starfung ber Macht Frantreichs. Denn Diefe Rrone bemachtigte fich durch Dinterlift, Bestechung und Gemalt der trefflichen Armee Bernhards, um melde alle friegführenden Bartheien bublten, und errang burch Diefelbe Die Ueberlegenheit im Relbe.

#### S. 17.

Noch viele Gludewechsel folgten in biesem foredlichen Rriege. Banner und Brangel an ber Spize bes Schwedischen, Guerbriant und fpa-

<sup>•) 1638.</sup> 

<sup>• •) 1639. 3</sup>ut.

s. Rotted 7ter Bb.

ter Turenne an jener bes fraugofifchen Deeres machten ihren Ramen groß. Auf taiferlicher Seite führten ber Ergbergog Leopold, Diccolomini und Sagfeld ben Stab; auch Johann von Berth und Meren erwarben Rubm. Doch allmählig fant Die Schale ber Feinde Deftreichs. Rach des Churfur. ften Georg Bilbelm pon Brandenburg Tod \*) trat fein Gobn und Rachfolger, Friedrich Bilbelm, ben man ben Großen nicht mit Unrecht beift, entichieden auf ich med ifche Seite. In bemfele ben Sabre geigte ein in Regensburg gehaltener. durchaus fruchtlofer Reichstag, der erfte feit 1613. ben gesuntenen Ruftanb ber taiferlichen Dacht. Bu folder Erniebrigung trug ein um biefe Beit erfchienes nes Buch: "Hippolytus a Lapide, de ratione status in imperio nostro Romano Germanico etc." enticheidend bei. Der Berfaffer, (Bogislaus Abilipp von Chemnit) ftellt Teutschlands Regierungsform als eine Ariftofratie der Reichsftan-De dar, in deren Berfammlung allein die Majeftat refidire, nicht in der Perfon des Raifers. Damit verbindet er icharfe Ausfalle gegen bas Deft reichische Daus, welches er unummunden ber Tyrannen zeiht, und vom teutschen Boden vertries ben wiffen will. Das Gewicht Diefes Buches murbe baburch, bag man es fofort in Bien verbot und perbrannte, nur erbobt, und die in frepen Lan.

<sup>\*) 1640.</sup> 

٤

ľ

ŕ

ı

Ľ

5

į

ŝ

dern fcnell wiederholten Auflagen Deffelben vervielfaltigten feine Birfung.

#### S. 18.

Des Rrieges ware jedoch fein Ende gewesen. wenn er blog auf Untoften des Reichs und in Reichsgebieten mare fortgeführt worben. Rur burd Bermuftung ber eigenen Erblande tonnte Deftreich gum Frieden vermocht werden. Much famen nun bie Rriegsdrangfale wiederholt über Diefelben, feitdem der Relbberr Torftenfobn. eine große Perfonlichfeit in ber an Selben fo reis den Beit - burch einen abermaligen glangenben Gieg . auf bem verbangnigvollen breiten Relbe bei Leine gia \*) bie Dacht Ferdinands entichieden gebrochen batte. Zwar murden von ben Deeren bes legten noch mehrere Giege - wie jumal jener bei Duttling gen \*\*) erfochten; auch ruftete fich bas gegen Schwes ben eiferfüchtige Danemart ju Gunften bes Rais fers : aber Torftenfobn, guvortommenb, trieb bie Danen in raichem Giegeslauf gu Paaren, befegte Bolftein, Soleswig und Butland, und gerflaubte bei Buterbod und Magbeburg \*\*\*) bie Deere Deftreichs. Ein nochmaliger Gieg bei Santowig +) gab die Erblande bis Bien ben Gomes Difden Baffen preis. Danemart fuchte jegt fein

<sup>-•) 1642. 23.</sup> Oft. ••) 1643. 24. Nov.

<sup>\*\*\*) 1644, 23.</sup> Nov. und 22. Dej.

<sup>†) 1645. 24.</sup> Febr.

Deil in schnellem Frieden, \*) und Sach fen ertaufte einen Waffenstillfand, welcher, von Zeit zu Zeit verlängert, bis zum Frieden dauerte. Auch Baiern, das bisher immer muthige und standhafte Baiern, schloß einen Stillstand, brach jedoch denselben wieder, und ward durch erneute Kriegsverwüstung bestraft. Bobmen, Schlesien, Destreich fühlten wiederholt des Feindes Wuth. Endlich ward von dem Schwedischen Feldherrn Königsmart die kleine Seite Prags durch schnellen Ueberfall gewonnen, \*\*) die Altstadt jedoch gegen den Pfalzgrafen Karl Gustav, Christisnens Thronfolger glücklich vertheidigt. Das dreißigjährige Waffengethse war zurückgekehrt zu derselben Stadt, von welcher es ausgegangen, da machte die Rachricht des geschlossenen Friedens ihm ein Ende.

## S. 19.

Der Westphälische Friede, welcher endlich den Damon des dreißigjährigen Jaders beschwor, welscher Die verworrensten Berbältnisse zu ordnen, die wiederstreitendsten Unspruche gewaltiger Partheien auszusgleichen, die koltbarsten Interessen und Rechte zu bestimmen, zu wahren, in Sarmonie zu bringen hatte, tas Meisterwert der politischen Kunst jener Zeit, und nach seinem Inhalt wie nach seinen Folgen mehr ein Grundgesez für das europäische, als bloß für das teutsche Staatenspstem — der Schlußstein einer weltzbistorischen Periode oder der Ansangspunkt einer fol-

<sup>\* ) 13.</sup> Mug.

<sup>\*\*) 1648.</sup> 

genden - verdient und fordert mohl eine etwas um-

Richt weniger als breigebn Sabre mard biefes Friedens willen unterhandelt; denn gleich an jenen von Drag (1035) ichloffen fich Regotiationen um einen allgemeinen. Rach dem Bunfch des Raifers follten ber Pabft und Die Rrone Danemart die Bermitt-Lung übernehmen, und gu Colln und Lubed die verschiedenen Friedensverhandlungen mit Franfreich und mit Soweben gepflogen werben. Diefe Rronen Dagegen rermarfen theils folche Bermittlung , theils begehrten fie, an Orten, welche einander nabe gelegen maren, ju unterbandeln. Dann meigerte fich ber Rafe fer, Gefandte der Reich &ft ande in der Gigenschaft als Bundesgenoffen der feindlichen Rronen jugulaffen. Erft auf dem Reichstag ju Regensburg \*) gab ber Raifer bierin nach, und bewilligte auch, in Gemäß. beit bes Reichstagsbeschluffes, bag ju Dunfter und Danabrud (fatt Colln's und Lubede) bie Kriedenscongreffe fich verfammeln follten. In demfelben Jahre maren gu Damburg Praliminarien unterzeichnet worden, welche aber erft 1643 Die Ratifie fation des Raifers und Spaniens erhielten. Die Giege Torftenfobns batten diefes bewirft, der Gieg Des Raifers bei Duttlingen verminderte Die Rachgiebigfeit wieder. Und fo mard noch ofter burch ben wechselnden Gang bes Rrieges bie Unterhandlung beforbert ober gebemmt., Die formliche Eröffnung

<sup>\*) 1640.</sup> 

bes Congresses geschab am 10. April 1645. Um 1ten Quni übergaben die beiden allierten Rronen ibre Borichlage, und am 10. November erfchien ber faiferliche Prinzipalkommiffarius, Graf Marimilian Trautmanneborf, von welchem Beitpunkt an Die . Berhandlungen einen etwas rafchern Gang nahmen. Indessen batte dieser gewandte und wohldenkende Staatsmann, mit feinen meift gleichfalls wurdigen Collegen, (worunter auf Frangofifcher Geite ins. besondere d'Avaur und Gervien, auf Schwedis fcher Drenftierna und Galvius bervorglangen. neben ihnen aber noch viele andere ausgezeichnete Bepollmächtigte von fremden und von teutschen Staaten waren) ungablige Schwierigfeiten gu überwinden, um das Friedenswert ju Stande ju bringen. Der Raifer Gelbit, fo lange noch irgend eine Soffnung zu befferem Rriegsglud mar, bewilligte nur wenig ; aber bie allmählig naber tommenden Donner der Schwedischen Deere besiegten fein Biderftreben. Um 24. Dft. 1648 murben gu Denabrud und gu Manfter die Rriedensinstrumente unterzeichnet; Teutschland, im Blute ichwimmend und von Brandtrummern erfullt, vernahm fast ungläubig bie Botichaft, fein Sammer folle fich enden.

## 6. 20.

Unter ben Friedensbedingungen ftunden jene oben au, welche bie von ben Rronen Schweben und Franfreich jum Lohn ihrer Stege geforderten Abtretungen — man nannte fie Genugthungen — bestimmten. Bu Donabrud mur-

ben bie Intereffen Schwedens, ju Munfter jene Frantreichs geregelt; die von benden Kronen gemeinschaftlich durchgesezten Bestimmungen nahm man gleichlautend in bepde Inftrumente auf.

Schweden alfo befam gant Borpommern famt ber Infel Rugen, und einige Diftrifte pon Sinterpommern; bann bie Stadt Bismar famt Bugebor, endlich noch das Erzbisthum Bremen und das Bisthum Berden, bende in weltliche gander vermandelt als Bergogthumer; dazu noch eine Summe von 5 Millionen Thalern gur Bezahlung ber Rriegsvölfer bis gur Friedensvollftredung. Das teutfche Reich jedoch follte Die genannten Cander barum nicht verlieren, fondern fie follten Reich Bleben und verbunden mit dem teutschen Staatsforper bleiben ; Daber follte Schweden ihretwillen auf Reichs - und Rreistagen Sig und Stimme haben, und wie alle ührigen Reichsftanbe an den gemeinen Pflichten und Laften Theil nehmen, boch mit einigen befondern Borrechten, vorzüglich in Ansehung ber Gerichtsbarteit.

Dagegen erhielt Frankreich im Munsterschen Frieden — außer der förmlichen Abtretung
von Met, Toul und Berdun, in deren Besig es schon 1552 gekommen — die zu seiner Genugthnung ausersehene, berrliche Landgrafschaft Oberund Unter Elsas, und den Sundgau, so
weit das Daus Destreich sie bisber besessen, mit
vollem und unbeschränktem Beherrschungsrecht abgetreten. Den Bischöffen von Strasburg und
Basel jedoch, so wie mehreren im Elsas gelegenen unmittelbaren Abteven, bann ber Reichs fabt Straß burg, und zehn anderen Reichskädten, welche gur Landvogten Sagen au gehörten, endlich auch allen Reichs Fürsten, Grafen und Rittern, welche Bestaungen in Rieder Elsaß hatten, wurde die Verbindung mit dem Reich und die unmittelbare Reichsfreiheit vorbehalten. Frankreich bekam noch weiter die Pobeit über Pignerol, die Stadt Brepsach und das Besaungsrecht in Philippsburg. Dem Erzberzog Ferdinand Karl, welchem das Elsaß gehört hatte, wurden von Frankreich zu einiger Vergütung drei Millionen Livres versprochen.

#### S. 21.

Die Abtretungen, welche an Schweben geldeben, begründeten Ersafforderungen auf Seite ber dadurch beschädigten Stände. Auch waren mehrere Fürsten, welche noch aus andern Titeln Anspruch auf Bergütungen machten, das Mittel sie zu bofriedigen ward in der Sekularisation geistlicher gänder und Güter gefunden, ein glückliches Auskunftsmittel, welches auf eine, dem Recht unnachtbeilige Weise, weil mit Einwilligung der Religionstheile geschebend, einige Stücke des überreichen firchlichen Gesammtguts der Nation, wie einen von den Vorsahren zurückgelegten Schaz, zur Bezahlung großer politischer Gesammtschulden, zur Befreiung von sonst unheilbarem Dader, also zur Rettung des gesammten Vaterlandes verwendete.

Das Daus Brandenburg batte auf die Rad.

folge in Pommern nach D. Bogislaus XIV. Tod ein anerkanntes Recht. Schweden Selbst, welches Pommern für sich nahm, unterstügte daber die Compensationsforderung Brandenburgs. Man erstheilte demselben — außer dem Stud von Hinterpommern, welches Schweden nicht erhalten — die Bisthumer Dalberstadt, Minden und Camin als weltliche Fürstenthumer und das Erzstift Magdesburg (doch erst nach dem Tod des sächsischen Prinzen, der es als Administrator bereits besaß) als ein Derzogthum.

Dem Berzog von Metlenburg wurden für die Stadt Bismar die Bisthümer Schwerin und Razeburg als weltliche Fürstenthümer, auch die Johannitercommenden Mirow und Remerow gesgeben.

So gewissenhaft — ja angitlich — war man auf Schadloshaltung der Großen bedacht, (während von jener der Bolter teine Rede war) daß zum Ersag für die Coadjutorien, die einige Prinzen vom Daufe Braunschweig. Lüneburg befaßen, demsfelben Dause das abentheuerliche Recht verlieben ward, dem bischöftichen Stuble zu Denabruck jeweils abswechselnd mit einem katholischen Bischof, einen seiner zungern Prinzen als Bischof zu geben.

Seffentaffel, zwar ohne Vergutungsanfpruche, aber wegen treuer Aubanglichteit an Schweben von Diefer Krone unterftuzt, erhielt es die Abten Dirfchfel bals Furstenthum, auch die Nemter Schauenburg und Sachfenhagen nehft 600,000 Thalern.

. Auch Churfachfen befam einige Memter gur Schadloshaltung fur Rriegsübel und Bergichte.

Schwieriger zu befriedigen maren die Reftitutions : Unfpruche berjenigen, welche als Reinde bes Raifers oder des Reiches ibre Cander und Burden verloren batten, und fur welche Kranfreich und Soweden die Bobltbat einer allgemeinen 21 mneftie begehrten. 2mar Die Wiederherstellung ber Baufer Burtemberg, Baben Durlad, Cron, Raffau, Sanau, Ifenburg u. f. w. murbe vom Raifer bewilligt; aber jene bes Saufes Dfala tonnte nicht gefchen, ohne Baiern um feine mobilverdiente Belobnung gu bringen, oder ibm bafur einen Erfag auf bas Erbgut Destreichs anzuweisen. Man tam endlich babin überein, bag Baiern die Dberpfatz und Die Grafichaft Cham, auch die Pfalgifche Chur behalten, bagegen fur bas Pfalgifche Saus nebft vollfommner Biederstellung in ber Unterpfalg eine neue, die achte Chur errichtet werden follte.

Auf die Unterthanen des Raifers felbst endlich und auf ihre der bohmischen Unruben willen confiscirten Guter sollte die Amnestie und Restitution theils gar keine, theils nur eine beschränkte Anwendung haben. In diesem Punkt widerstund Ferdinand nicht mit Unrecht aller Zudringlichkeit der beyden Kronen.

Berichiedene einzelne Irrungen, welche als Mitursachen des breißigiabrigen Krieges zu betrache ten waren, wie zumal der Successionsstreit im Hause Hessen, wurden im Westphälischen Frieden befriedigend abgethan, Die Julich'ichen Bandel jes' boch und die Sache Donaumerthe blieben ausgefest.

i

# S. 22.

In Anfebung ber Religionsfachen, als welde der eigentliche Grund des Rrieges und überall vom tiefft gebenden Intereffe maren, bemubten fich bie Kriebensfünftler am angelegenften, jedoch vergebens, eine befriedigende Musgleichung ju treffen. Der befchrantte Geift ihrer Beit erlaubte ihnen nicht, ju ber Stee fich empor ju beben, aus beren Bermirflichung allein ein gerechtes und bauerbaftes, Die Gemuther. nicht nur die Baffen beruhigendes Friedenswert berporgeben mochte, gur Idee namlich einer fur alle Benoffen des teutschen Baterlandes auszusprechenden gleichen Religions = und Rirchenfreiheit. Aber auch jest mar mehr nur von Rechten firchlicher Gefammt. beiten, und von Rechten ber Stande, wenig von Rechten ber einzelnen Burger bie Rebe, und als Grundlage bes Friedens ericbien die Idee einer wechselseitig wohlverwahrten - in ber That alfo feindseligen, nur durche Bollwert verficherten -Stellung, mas eine Menge theils fleinlichter, theils gehäffiger Bestimmungen nothwendig machte, welche bann boch jum Zwed nicht binreichten, vielmehr ben Samen erneuter Berwürfniß in fich trugen.

Alfo murbe ber Augeburger Religion& frieden von 1555 (mit bem Paffauer Bertrag von 1552) feierlich bestätigt, blos mit ber Ausbehnung,

daß nun auch die Reformirten mit eingeschloffen feien, und daß in Ansehung der anzuerkennenden Confessionseigenschaft und Religionsübung einzelner Lande und Orte, so wie in Ansehung aller daraus fließenden Rechtsfolgen das Normaljahr 1624 entscheidend seyn follte.

Doch nur für die Ratholischen einerseits und bie Evangelischen anderseits, bier alfo die Lutherischen und Reformirten gusammengenommen, ward das Normaljahr aufgestellt. Zwischen Lutherischen und Reformirten unter sich galt ein besonderes, meist auf Best und Verträgen rubendes Recht, zu welchem der Westphälische Friede nur einige wenige Bestimmungen binguthat.

Alle geiftlichen Stiftungen — blefenigen ausgensmmen, worüber ber Friedensschluß eine besondere Berfügung getroffen — sollten nach dem aufgestellten Entscheidungsjahr fortan demjenigen Religionstheil geboren und in demselben Religionsverhaltnisse bleiben, wie es der Besigstand vom ten Jenner 1624 mit sich brachte. Das lang bestrittene Reservatum ecclesiatioum ward damit anerkannt und für alle Folgezeit bestätigt.

Das Normaljahr aber follte nicht nur über Sachen und Real. Rechte, sondern auch über jene ber Personen entscheiden. Db ein Burger oder eine Gemeinde oder ein Theil derselben fatholische oder wangelische Religionsübung, privat oder öffentlich, in Rechten solle ansprechen tounen, oder ob die Bermandten einer von dem Glauben des Landesbetrn abmeichenden, Confession auf die traurige Rechtswohlibet ber Musmanderung follten beidrantt bleiben -Das murbe von dem Umftande abhangig gemacht, ob mabrend des Sabres 1624 in jenen Orten ober Can-Dieselbe Confession fich bereits einer folden den ober nicht öffentlichen Musübung erbffentlichen .... freute ober nicht erfreute. Ru bulben ober nicht au bulden, follte alfo in ber Billfubr bes Canbesberrn fortmabrend liegen, wo nicht bas Normaljabr feis nem Gifer und feinem Berricherrecht eine Grenze fegte. Er tonnte die Auswanderung felbst befehlen, und that er es nicht, fo war die Gemabrung ber Danse andacht bas bochfte, was bie burchs Rormaljabe nicht geschütten Diffibenten au forbern batten. In bemfelben teutiden Baterland, auf dem gemeinfamen Reichsboben war ein und berfelbe Glaube bier berrichend, ober nicht berrichend , bort blos geduldet, bort gebrudt ober geachtet, in bunter Abwechelung auf ben fich nachft gelegenen Orten, und Dabei noch vielfaltiger Rechtsanderung ausgefegt, je nach ber wechselnden Gefinnung bes Beren ober nach ben Bufallen ber gandesvererbung; alles biefes nach bem Musipruch des bochgepriefenen Beftphalifden Friedens!-Mur die Stan de und die Reichsritter erbielten bas felbitftandige Recht ber Gemiffensfraie beit: bei allen Uebrigen entschied ber Bufall bes früheren Befiges ober ber Candesberrlie den Gnabe. Much in ben Reich &ft abten entfchieb bas Mormaljabr über bie Religionerechte ibrer Angeborigen. In ben oftreichifchen Canbern als ob fie nicht jum teutiden Reiche geborten follte nicht einmal burch bas Rormaljabe bie famdesherrliche Gewalt beschränkt werden. Den evangelisichen Unterthanen Deftreichs gab ber Bestphälische Friede (einige wenig bedeutende Stipulationen ausgenommen) feinen Troft.

Die in Bezug auf Befig, Berrichaft und Dulbungsanfpruch bergeftalt nach gandern und nach Drtichaften mit vielverschlungener Grenzbezeichnung von einander gefonderten Religionen follten übrigens, eine gegen bie andere betrachtet, ein burchaus a leie des Recht befigen. In gleichen Lagen, unter aleis den Boraussezungen follte ben Benoffen ber einen. wie ber andern Religion, Diefelbe Gunft oder Ungunft bes Gefezes ju Theil werben, und beide Religionstorper als folche einander gegenüber follten im Gleichgewicht ber Rrafte wie ber Rechte fteben. Daber follte bei ben Reichsgerichten, Reichsbeputationen zc. Unftellung einer gleichen Babl von Mitgliedern aus beiden Reffgionstorpern die Regel, bei reichs fandis fden Berfammlungen aber, alfo gumal auf Reich &. tagen, wo folde Gleichheit nicht gu bemirten mar. Die Enticheidungsfraft ber Stimmenmebrbeit fur Relieionefachen, und überhaupt fur bie Ralle ber Trennung nach Religionstheilen (itio in partes) aufgebos ben fenn. Muerdings ein nothwendiges Mittel gur ablreichen Bemabrleiftung ber Rechte bes minber Theile, aber in feiner Unwendung oftmale migbraucht, und ju noch vollftanbigerer Auftofung bes Reichbverbandes führend.

Außer den drei oft benannten Confessionen driftlicher Religion follte teine andere der Freihelt oder der Dulbung vermöge Reichsburgerrechts fic

erfreuen. Doch blieb ben einzelnen Reichsftanben une benommen, fur ihr Gebiet ein minder ftrenges Gefeg au gebeu.

### S. 23.

Bunachft ben firchlichen Dingen murben bie po-Titifden Beichwerden ber Reichsftande verhandelt, und jest endlich burch feierliches Grundgefes ausgeforochen, was ber That nach icon langftens bestanben, nämlich bas Canbesbobeiterecht ber Stan-De, welches, pbichon die Dberbobeit bes Raifers und Reichs fortbauern follte, auch gewiffe Refervatrechte dem erften porbebalten blieben, in feinem Umfang und in feinen Birtungen nur wenig verfchieben pon mirflider Converginetat erfchien. Gelbft Bund. niffe follten bie Reichsftande foliegen burfen gu ibrer Erhaltung und Sicherheit, fowohl unter fich als mit Musmartigen; nur nicht gegen Raifer und Reich, und nicht gegen ben Candfrieden - eine ben Raifer und den Candfrieden wenig ficherftellende Rlaufel, wie bie Ratur ber Dinge mit fic brachte, und nur gu bald bie Erfahrung gelehrt bat.

Außer dem Gut und den Rechten, welche die Stände als volltommen eigen besaßen, hatten sie auch manches bloß unter dem Titel der Reichspfandsich aft inne. Solche, der Wiedereinlösung ausgesezte Bestztümer wurden ihnen durch den Frieden als unswiderrustich jugesichert.

Den Reichsstädten wurden alle ihre Regalien in ihren Ringmauern und in ihrem Gebiete gemahrleiftet, auch ber Reichsritterschaft ihre



Reichsunmittelbarfeit, und felbft ben Reicheb ber fern ibr abnliches Recht gefichert,

An diese Bestimmungen ichlossen sich noch mehrere andere, welche theils die Theilnahme der auf dem Reichstag vereinigten Stände an allen wichtigen Reichstags vereinigten Stände an allen wichtigen Reichstags vereinigten, und die Freiheit ihrer Stimmen babei, theils die Organisation des Reichstags und seine Eintheilung in die drei Collegien, der Churfürsten, Fürsten und Städte (den lezten ward nunmehr ausdrücklich eine entscheiden de Stimme beigelegt) theils endlich die Berfassung des Rammergerichts und des Reichshofraths betrafen. Die wichtigsten waren von Frantreich und Schweden dietirt, was am deutslichten ihren Geist bezeichnet. Doch zeigt sich darin auch vielfältig die teutsche Besonnenheit und Umsicht.

Berichiedene, die Reichsordnung, Polizei und das Steuerwefen betreffende Puntte, auch die Regulirung des Poftwefens wurden auf den nächstänftigen Reichstag ausgesest.

# §. 24.

Schon vor dem Schluß des Westphälischen Friedens war zu Münster \*) in einem besondern Friedensvertrag die Unabhängigkeit der vereinigsten Niedarlande anerkannt worden. Diedurch ward auch die Losreisung diese neuen Staates vom teutschen Neichsverband befrästigt. Eine

<sup>•) 1648 20.</sup> Jan.

Saiferliche Ertlarung (vom 6. Jul. 1648) und fpater ein förmlicher Reichstagsschluß (vom 18. Febr. 1654) verficherte die Niederlande der nachbarlichen Freundschaft des ihnen nun fremd gewordenen teutschen Reisches. Der burgundische Rreis erlitt hiedurch eine sehr große Werminverung.

Gleichzeitig ward auch die Unabhangigfeit ber Schweiz von Teutschland anerfannt, und es gesichah foldes durch ausbrudliche Erflarung in den beiden Friedensinstrumenten von Dunfter und Danabrud.

Man hatte gewünscht, ben teutschen Frieden gum allgemeinen europäischen zu erhöben; darum ward in dem Instrument von Denabrück, Spanien ausdrücklich als Bundesgenosse des Raisers und Theilnehmer des Friedens aufgeführt: auch wurden England, Dänemark, Polen, Portugal, Mußland, Lothringen, Benedig, die verseinigten Niederlande, die Schweiz und Siebenburgen namentlich in denselben eingeschlossen. Der Pabst aber protestirte gegen den Frieden.

Mit Frankreich jedoch hatte Spanken sich nicht aussohnen können, (auch Lothringen nicht) daber nahm es'an dem zu Münfter zwischen dem Raiser und Frankreich geschloffenen Frieden keinen Theil; und es ward ber Reieg zwischen diesen Mächen noch fortgesest bis zum Pprenätschen Frieden.

### **§.** 25.

Das fo mubfam gefchloffene Friedenswert mav. Rotted 7ter Bb. re bald wieder an den Schwierigseiten der Aussübrung gescheitert. Die Ratur verschiedener seiner Punkte, mehr aber die Unredlichkeit und engherzige Selbssücht der Theilnehmer bewirkte solche Gesahr. Die Schweden forderten den Bollzug, bevor sie Teutschland räumten, und drohten wiederholt mit Wiederergreisung der Waffen. Endlich kam zu Rürnberg ein Präliminarreces, welcher wenig fruchtete, und zuslezt \*) der Friedensersetutions Dauptresces unter mancherlei Weben zur Welt.

Der Reichstag, worauf gemäß des Friedens bie noch unerledigten Sachen follten geschlichtet werden, versammelte fich 1653 zu Regensburg. Aber er löste seine Aufgabe nicht vollftändig. Auch der Reichsbeputationstag zu Frankfurt \*\*) ließ noch manchen Zwist ohne Entscheidung.

Bon bem Geift jener Zwiftigfeiten und überbaupt jener Beit mag uns jumal ber argerliche baber über bas » Simultaneum & belebren. batte ber Bestphälische Rriebe bas Landesberrn Reformationerecht ausbrudlich sugefprotirdlide ten, nur mit Borbehalt ber von dem Rormaljabr Religions 1624 berrührenden Befftrechte. Reinem theil durfte alfo entriffen werben, was er recht. lich befaß, wohl aber, - fo fprach eine vernunftige Deutung - mochte ber Candesberr ibm noch ein mehreres verleiben. Golde Berleibung an Retholiten trat freilich felten ein, mo proteftantie

<sup>• ) 16</sup> Juni 1650:

<sup>• • ) 1685.</sup> 

The Canbesberen maren; aber es gefcab, dag durch Erbicaft oder Glaubonsanderung fatbolifche Can. besberen gur Regierung in evangelifden Landern tamen : worauf, ale von benfelben ne ben ber evanges lifchen auch die tatholiche Religionsübung erlaubt ward , :alfogleich der Saber entbrannte. Rue gwifchen ben beiden Confessionen bet : e wange lif ch en Cheiles babe ber weftphälifche Friede foldes Recht ftatuirt Talfo tonte die Beschwerde .- in Ansebung ber Prote-Ranten und Ratholifen naber tonneces nine in bem Ralle gelten , wenn Land und Landesberr fich ju berfelben Confeffion befennteng abfo daß gwar ein pro. te fta wtifcher Landesberr sin feinem menangelifden Lande ein, Simultanenm fin die Ratholifen ? und ein fathol'ifcher Burft im fatholifden land ein foldes für : bie Evmngelifden einführen burfe, 'nicht aber im bem Salb ber Ennfessioneverschiedenbeit amifchen Rurft und Cand! - Die Bertheibiger ber Gemiffens. freiheit', und Die gum Schirm berfelben bie Dacht ber Landesherven felbit über die Gebühr erhöhten, bie Protestanten führten jest beftigen Streit - fo febr batte die Beranberung ber Berbaltniffe; auch Die Grundfage geandert - wiber bas landesberrliche Recht ber Dulbuna.

## 5. 26.

Alfo endete fich der namenlos schredliche, ein volles Menschenalter hindurch über Teutschland gestegene Rrieg. Schon in den ersten Jahren hatte er weitaus den größten Theil des Raices derge-

Balt vermuftet, bag bas allgemeine Glond: unertractid folen; frater fomang er feine Beifel and über bie aupor vericonten gander it und baufte ein Daaft Des Sammers über Alle, für welches bie Sprache feinen Ansbrud bat. Teutschland, bis in feine verbergenften Mintel mit Blut getrantt und mit Erummern erfüllt, war, nabe baran , gin, police Barbarei gurndzufinten aber eine große Bufte ju merben. Ueber vermufte" ten Gaatfeldern trauerte mutblos ber Candbau. den gerftorten; Berfichtten floh: verzwelfelind: ben: @de werbsfleiß , alle friedliche Runft .... Biffenfchaft. und Sitte wich dem fortbeaufenben Roltgelaum, ober erlag nater gettungfigfer Merammag. Done Sicherbeit, Eredit und Geld erftarb, ber. Sandel . lein freundlicher Mustaufch mehr, nus Raub galt als Mittel ber Erwerbung i fein Troft, fleine: Mottungeforeben: Burg et, der Goldat, alle in berrichte in ber eifernen Beit. -Au ben Rabnen alfniffpb, wer noch Rraft in fich fublte: um nicht fortan Beraubter gu febn , gefellte: man -fich ju ben Raubern. Dieg mar bie Birfung ber Rriegemanier, welche gueuft Dann bfelb (mit anbern Abentheuerern) in liebung, gefest; 20 alie w. fein aber gur furchtbarften Musbehnung gebracht batte, und welche nach ihm alle übrigen Beermeifter beobachteten. Der Rrieg felbit mußte ben Rrieg begablen, und iconungelos, mit ber unbandigften Berichwendung marb bas Mart ber Lander ausgepreßt und verzehrt von Rreund und Reind. Die Goldaten , meift abne Theilnahme an der Gode, ohne Bflicht, und. Liebe für ein Baterland, blog bes Goldes und bes RauDes willen fechtend, von ehrgeizigen und tolltütieche Babrern radfichtelos in Schlachten und Starmen bingespfert, je nach den Kriegswechseln oft dem Junger und den hartesten Mühseligkeiten preis, forderten, so oft die Gelegenheit winkte, Raub und Lust als einen von Rechtswegen ihnen gebührenden Lohn; die Stimme der Wenschlichkeit verstummte unter dem fortwährenden Toden der Leidenschaft oder des Mangels; und das Beispiel der Führer rechtsertigte die Gewaltthätigsteiten des Daufens. Roch jest sind die Spuren die fer Kriegsverwüstung in manchen Gegenden Teutschelands unverwischt, und das lange Zurückleiben unseres Baterlandes gegen einige andere Staaten in Berfeinerung, Wohlhabenheit und Kunft mag mit and den Leiden des dreißigjährigen Krieges erklärt werden.

Doch fraftiger als der Mensch im Zerkören ift bie Natur im Wiederherstellen. Nach ihren großen Gesezen keimt ans der Zertrummerung selbst — aus Ungewittern, die den verwüsteten Boden befruchten, wie aus Wölkersturmen, welche ganze Geschlechter ins Grab wersen — ein neues Leben auf, meist ebler und früchtereicher als jenes, welches zu Grunde gengangen. Welche Früchte der dreißigjährige Krieg und seine Folge der Westphälische Friede mit der durch ihn vervollständigten und befestigten Versalbung des teutschen Reiches, füt dieses Teutschland und für Europa getragen, davon wird der solgende Zeitzraum das Gemählbe liefetn.

§. 27.

Unter ben mit bem breißigjabrigen Rriege

efeichzeitigen Gefcichten fprechen allernacht jene vom Spanien und Franfreich, als mit den toutichem Axiegeschidfalen in vielfacher Berbindung ftebend, umfere Ausmerkfamteit an.

Wir haben Spanien unter der gleich schwachen als tyrannischen Regierung Philipps 111. (G. V. Rap.) seinem Verfalle queilen gesehen. Geines Godnes und Nachfolgers, Philipps IV. \*) Regierung war nicht glücklicher. Der große Plan seines that trästigen Ministers, des Perzogs, Grasen von Olie varez, die vereinigten Riederlande zu bez zwingen, scheiterte an dem Muthe und an dem Glücke der Republit, und in allen äußern, wie in den innern Unternehmungen Spaniens herrschte blos Unstern und angeerbte Schwäche.

Beit dem Waffenftillftand, welcher 160g auf zwölf Jahre mit Spanien war geschloffen worden, hatte die Republik der vereinigten Riederlande unaufhörlich an innern Stürmen gelitten. Der herrschlüchtige Prinz Moriz von Oranien haßte den Frieden, der seinen Einfluß schwächte, und die Parthei der Patrioten, welche eine freie Versassung begehrten. Daher benugte er den eben damals rege gewordenen firchlichen Streit über die Wirksamfrit der göttlichen Gnade, um den edlen Olden arnevelt, seinen ehemaligen Wohlthäter als Freund, jest den Gegner seiner Perricerplane auss Schaffot zu bringen, und unterdyückte allenthalben die Freunde der Republik. Daß und

<sup>• ) 1621.</sup> 

Mitranen gegen Ihn und fein Gefchlecht, war bie wohlverdiente Strafe fur fo abfcheuliche Gewaltthat.

Indeffen ftartte ber wiedertebrende fpanifche Rrieg Die Gemalt Des Stattbalters. Roch mabrend bes BBaffenftillftandes batten bie Sollander in Rulich und in Dftinbien wider die Spanier gestritten; bad war im eigenen lande Friede geblieben; jest, noch Berfluß ber gwölf Jahre, griff Spanien mit neugeftartter Soffnung ju ben Baffen , \*) und legte fie nicht ab, bis jum Schluffe des dreifigjabrigen Rrieges. Aber der Erfolg entfprach ber Erwartung menig. Aur -Gee und in Dit - wie in Beftindien maren die Sollanber flegreich. Beter Denn eroberte \*\*) eine gange Spanifche Silberflotte. Bu Land erhielt ber tapfere Relbberr Spinola bie Ehre ber Spanischen Baffen miber Morikens Genie und Glud; nach biefes Pringen Tod, \*\*\*) mehr noch nach Spinola's Abrufung †) bas bobe Salent Kriedrich Deinrichs, Moritens Bruder und Rachfolgers in der Statte baltersmurde , ben Sollandern bas Uebergewicht. Roch enticheidender murde deffelbe burd ben 1630. mit Frantreid gefchloffenen Gubfibientraftat, welchen man fpater in eine Offenftvalliang verman-Delte. Gine große - ber Unüberwindlichen abne lide - Rlotte, welche Spanien in die Rordfee fandte, wurde vom Dollandifden, Admiral Derbert Tromp

<sup>• ) 1621.</sup> 

<sup>• • ) 1628.</sup> 

<sup>· · · ) 1625</sup> 

<sup>† ) 1627.</sup> 

bis zur Bernichtung geschlagen \*) und hiedurch Dellands Derrschaft zur See befestigt. Go sicher war die Republit jezt ihrer Sache, daß sie — vor Frankereich & schwellender Größe bereits mehr als wor Spanien bang — den Krieg fortan mit wenigem Rachdruck führte. Spanien, durch einbeimische und auswärtige Unfälle gebeugt, suchte den Frieden, und schloß ihn zu Münster, \*\*) auf barte Bedingungen. Richt nur wurden die vereinigten Riederlande als unsabhängige Macht anersannt; somdern es wurden ihnen auch ihre Eroberungen, sowohl jene außer Europa, als die in den Spanischen Riederlanden (die Generalitätslande) zum Eigenthum abgetreten.

#### S. 28.

Bafrend der Arieg gegen Holland und gegen des Raisers Feinde in Teutschland die besten Kräfte Spaniens verschlang, trasen diese Arone noch viele näher vermundende Schläge. Die harten Austagen, welche die Kriegslast nöttig machte, noch mehr der Stolz des Perzogs Grasen pon Olivarez, erregten gegen ihn viele eindeimische Feinde, und es emporten sich nacheinauder Catalonien, Portugal, Andalusien, und Neapel. Die Verschwörung in Andalusien, welche der Derzog von Medina Sidonia, angesponnen, scheiterze zwar wegen zu früher Entdestung, und Reapel, welches unter dem Fischer Thomas

<sup>\* ) 1639. 16.</sup> Sept.

<sup>• •) 30.</sup> Jun. 1648

Mniello die Jahne des Anfruhrs erhoben, murde bald wieder bezwungen; aber Catalonien beschäfzigte die Waffen des Ronigs faffigen Jahre lang (von 1640 — 1655) und Portugal rift, fich gludlich los von der langst gehaßten herrschaft.

Die Forderung des Bergogs von Dlivares, daß der portugiefische Abel wiber Die Catalonischen Ems porer ine Reld ruden folle, bemirfte ben - gwar langft im Stillen bereiteten - Aufftand. Ploglich rief man \*) in Liffabon ben Bergog Johann von Braganga, burch feine Großmutter Ratharina von dem großen Emmanuel abftammend, jum Ronig aus. Der Rreudenruf tonte burch gang Portugal wie-Binnen acht Tagen mar bas Reich von ben ber. Spaniern befreit. Rur brei Personen, ber Spanische Minifter Basconcellos und zwei Goldfnechte, verloren babei bas Leben. Der neue Ronig, Johann 1V., ohne besondere Thatfraft der Talente, erbielt fich burch die Donmacht Spaniens, und durch ben Millen bes portugiefifchen Bolfes. Die Reichsftande ertannten fein erbliches Berricherrecht.

Die gegen Spanien feindlichen Machte, Frank. reich, England, die vereinigten Riederlande und Schweden erkannten fofort die Rechtmäßigkeit Johanns; Frankreich leiftete auch Dulfe. \*\*) Spanien dagegen, auf allen Geiten

<sup>. ) 1640. 1.</sup> December.

<sup>\*\*)</sup> Daß jedoch mit Solland, ber gander in Dflindien und Brafilien wegen, eine Berwurfnis blieb, felbft

bedrängt, machte nur fowache Berfuche jur Biebereroberung. Erft nach dem Schluß des Boren a fefchen Friedens gefchaben ernftere Angriffe, welche
jeboch der durch Dag entflammte Muth der Portusgiesen vereitelte.

#### S. 29.

Doch auch ohne Hollands und Portugals Bests batte Spanien machtig seyn können. Die Erbarmlichsteit der innern Verwaltung, die Beschränktheit aller Regierungsmaaßregeln, verbunden mit Darte, Stolz, Rachläßigkeit und Verschwendung, auf Seite des Volkes aber Verarmung an Talent und Muth durch sortbauernden Geistesdruck, dabei überhandnehunder Knechtsinn auf Seite der Großen wie der Gemeinen — Das war es, was den unheilbaren Verfall erzeugte. Dazu kamen die von Richelieu's geschickter Pandmit Rachdruck geführten Schläge des durch Ihn zum feindseligen Spstem wider Spanien und zur Furchtbarkeit zurückgebrachten Frankreich.

Drei Kriege wider diefe Macht murden mabrend bes dreißigjahrigen teutschen Rrieges von Spanien ge-führt; alle brei ungludlich.

Um eine Verbindung Mailands mit den tentich offreichifchen Staaten zu erhalten, besteht die Spanier die den Graubundtnern zugehörigen Ländchen Valtelin und Bormio,

neuer Rrieg entftund, und Portugal am Ende febr großen Berluft erlitt, ift oben (Rap. II.) ergählt worden.

unter bem Barmand des ihren tatholifchen Glaubensasgenoffen bafelbst zu leistenden Beiftandes. Denn ein blutiger Religianshader hatte den Abfall des Baltelins von Graubundten veranlaßt. \*) Frantreich, die Gefahr jener Berbindung wohl erkennend, allitte sich sofort mit Benedig und Savopen zur Bereitlung des Planes, und erzwang sie durch Baffengewalt. Im Frieden von Mongon \*\*) bequemte sich Spasnien zur Biederherstellung der ehevorigen Verhältnisse.

Bald barauf erbob fic Streit über die Mantuanifde Erbichaft. Rach Bingeng II. Sone jaga's, Bergogs von Mantua und Montferrat finderlofem Tode \*\*\*) bebauptete Carl, Bergog von Revers und Rhetel, der nachfte Erbe gu fenn. Daffelbe behauptete Bergog Ferdinand von Gua. ftalla. Beide ftammten ab von Friedrich I. Derjog von Mantua. Der Erfte erbielt Franfreichs, ber zweite bes Saufes Deft reich Beiftand. Much Savopen verband fich bem legten. Geinen tapferften Feldberen, Spinola, rief Spanien berbei, um bier gegen Franfreich zu ftreiten. Bergebens! bas Glud entichied fur bie Deere Richelieu's; Deftreich ere fannte im Frieden gu Chierafco t) den Frangoft ichen Schugling als Bergog von Dantua. Gas vopen jedoch trug fur fich einen Theil Dontferrats bapon.

Ì

ñ

ţ

ŕ

=

<sup>• ) 1620.</sup> 

<sup>+ ) 1626,</sup> 

<sup>• • ) 1628.</sup> 

<sup>† ) 1630.</sup> 

Aber ben wichtigften und fangwierigften Rries gegen Frantreich verurfachte bas Bundnif biefee Rrone mit Solland, \*) und ihre nunmehr entichies bene Theilnahme am großen teutichen Rrieg. Die Gefangennehmung bes Churfurften von Erier, welcher Ach in frangofifchen Gous begeben, burch Gpanien gab nabern Unlag jum Brud. Dicht nur auf teuts fdem Boden, auch an der Riederlandifden und an der Spanifden Grenge murbe ber Rrieg, gmar mit wechselndem Erfolg, boch im Bangen ungludlich für Spanien geführt, befonders feitdem der Pring von Engbien (nachmals von Conbe) ben glangenben Gieg bei Rocrop \*\*) erfochten. 3mar murbe Frankreich bald darauf, nach Richelieu's und Eude wigs XIII. Tod, burch erneuten Burgerfrieg gerrut. tet, und ber Sieger von Rocrop Selbft gieng gu ben Spaniern über: doch ichlug die Soffnung febl, welche Spanien auf Diefe Unruben gebaut, und um berentwillen es ju Munfter bie Ausfohnung mit Franfreich verschmabt batte. \*\*\*) Der Rarbingl Da. garini, nachdem er feine einheimischen gludlich übermunden, †) ftellte fofort die Ueberlegenheit ber frangofifchen Baffen wieder ber. Der große Turenne bielt dem Ueberlaufer Conde Bage, und überall fonft flegte Franfreich. Die Alliang mit Englands Proteftor Erom well ++) pollendete das Uebergewicht von Spaniens Reinden.

<sup>\* )</sup> **16**35.

<sup>\*\*) 1643. 19.</sup> Mai. . . \*\*\*

<sup>†) 165</sup>**3.** ††) **1654.** 

Die Englander eroberten bas reiche Samaita, Marbyt und Duntirden. Endlich bequemte bas gebeugte Spanien fich jum Frieden. Auf der Rafaneninfele(in bem Grengflugden Bibaffoa) nabe ben Poreffaen, von welchen ben Friede benaunt wird, ichloffen ibn die beiden. Pringipal Minifter ber Greitenben Reiche perfonlich. \*) Gpanien mußte Rouffillon, Perpignan und Conflans abtreten, befam bagegen Catalonien, welches fich an Frantreich ergeben batte, jurud, bie Byrenaen follten die Grenze ber beiben Staaten fenn. Much in ben Rieberlanden trat Spanten ansehnliche Diftrifte ab. Bur Befestigung, bes Friedens marb bie Bermablung von Philipps IV. altefter Tochter, Da ria Therefia, (welcher ein Brautichag von 500,000 Rronen follte mitgegeben werden) mit bem Ronig Lud. , wig XIV. verabredet und vollzogen. Die Infantin entfagte jedoch eidlich allem Erbrecht auf ben Gpanifchen Ebron.

Mit England ward tein formlicher Friede gefchloffen, fondern bloß der alte von 1630 wieder verfundet. Aber England blieb im Befig feiner Eroberungen.

Der Herzog Graf von Olivarez war es nicht mehr, welcher biefen Frieden schloß. Das allgemeine Geschrei, welches die gehäuften Unfalle bes Reiches wider diefen mächtigen Gunftling hervorriefen, bewog endlich den König, ihn zu entlafe

į

١

ŧ

ı

<sup>•) 1659. 7.</sup> Nos.

fen. \*) Loufs de Daro, fein Reffe, minder hochmutbig zwar als Olivarez, aber babei auch weniger ftaatstlug, folgte ibm, und machte die Angelegenheiten noch schlimmer. Spanien sant unaufhaltsam und zusehends. An feiner Stelle und meist auf seine Untoften gestärft, erhob Frantreich sich zur Prapstenz. Ein großer Mann, Richelieu war es, welcher bagt den weise ersehenen und wöhlbefestigten Brund legte.

## S. 30.

Mls Richeffien bas Ruber ber Regierung Rrantreich & ergriff, \*\*) war die tonigliche Gemalt gwar nicht fonderlich burch Recht bes Bolts, wob! aber burch Unmagungen ber Großen, und durch Dacht ber Faftionen beschränft; überhaupt aber in einem fortwährend mantenden, vom Strom der Ereigniffe' abbangigen Buftande Frang I. und Deinrich II. batten febr eigenwillig geberricht. Die faft ununterbrochenen Rriege mit Deftreich veranlagten bie Bermehrung bes ftebenden Deeres, gewöhnten ben Moel an ben Geborfam gegen ben Rriegemeifter, und flog. ten bem Bolle Furcht ein. Die Geiftlichteit aber war durch bas mit dem Pabft gefchloffene Ronfordat, die Bergebung ber meiften Pfrunden dem Ronig überließ, von beffen Gnade abbangig worden. In fo gunftiger Stellung batte Frang obne Gefahr Die allgemeinen Reichsftande berufen mogen:

<sup>• 1 1643.</sup> 

<sup>\* \* )</sup> f. St. V f. S7.

bennoch icheute er fie - ber Billubrberrichaft ift bie gablende Bolteftimme ein Grauel - und verfammelte jeweils blos die Dotablen, als beren Ebraeis bamale im Betteifer des Geborchens bestund , und die fic bet hintanfegung ber Gemeinen freuten. Unter ber fturmifden Bermaltung von Beinrichs II. Gobnen murben amar wieder oftere Die Reicheftande verfammelt: man bedurfte ihrer gur Bewilligung erhöhter pber vervielfachter Steuern. Aber in Staatsfachen fich einzumischen, murbe ibnen ftreng unterfagt; taum daß man ihnen bas flagliche Recht jugeftund, ihre Doléances und Représentations gebudt ju den Stufen bes Thrones ju bringen. Inbeffen geigten felbft in Diefen traurigen Beiten bie Bemeinen mitunter edlen Duth und bellen Freifinn; Die beiben obern Stande bagegen nur die baffliche Bereinbarung von Gervilitat und Anmagung. Denn nicht fur bie Breibeit bes Bolfes, nicht jur Befdrantung ber gefeelofen Ronigemacht batten Die Partheibaupter Die Baffen ergriffen, fondern blog gum Frommen eis gener, theils felbitfuchtiger, theils fanatifcher 3mede, au beren Durchführung fie eben einer burche Gefes ungebundenen mohl aber ihnen felbft bienftbaren Ronigemacht bedurften. Gie unterdrudten alfo mobl ben Ronig, nicht aber bas Ronigthum, ja fie ubten vielmehr ihre eigenen Bewaltthaten angeblich nur im Ramen bes Ronige. Endlich ftrebten biefe Partheibaup. ter jum Theil felbft nach ber Rrone. Mus Berrich. fuct alfo faben fle bie Rrone gern gewaltig.

Es war natürlich, daß bei der Fortdauer fplicher

Berruttungen auch die Gemeinen fich ein berg faf. ten. Den Ronig faben fie butd perfonlichen Unwerth verächtlich, ein bloges Berfzeug jedesmal 'der flegen ben Raftion, Die Großen voll Anmagung und Zwie tracht, Gich felbft durch Angabl , Boblbabenbeit und wohlerworbene Rechte ftart, ini Beffg von Geld und Baffen. Daber mochten fie auf Reichsversammlungen ein fraftiges Bort fprechen, fobalb fie einig unter fic, und enticieden in der Richtung maren. Aber nur vereingelte Meugerungen foldes Gelbagfühls giengen von ihnen aus: - Deift folgten fie den fcblechten Untrieben der naber liegenden Rurcht ober Soffnung, ober der Partheimuth, ber bes Ranatismus, wurden durch folde Leidenschaften bem Sof ober ben Groffen , oder der Beiftlichkeit , als ber Bortführerin in religiöfen Gachen; bienftbar.

Gleichwohl blieben fie dem Monarchen verhaßt. Selbst Beinrich IV. — eingedenk der Unterstügung, welche die Ligue bet den Reichsständen gefunden, und von Sully gegen diese Nationalversammlungen eingenommen — gewann es nie über sich, dieselben zustammenzurusen. Er zog vor, mit den Notablen sich zu berathen, und erfuhr von ihnen, zwar einersteits höftsche Folgsamkeit, anderseits aber auch die engberzige Opposition der Standesinteressen.

Un die Stelle der verbagten Reichsversamme, lungen traten allmählig die Parlemente, neht durch Usurpation oder Erschleichung, als durch seige oder förmliches Anerkenntnig. Schon unter Frang I. hatten sie gewagt, gegen mehrere könige liche

liche Berordnungen Remonftrationen gu machen. Unter Seinrich Il. erschienen sie als vierter Stand auf ber allgemeinen Standeversammlung. Die Schmache ber nachfolgenden Ronige und Die Bermits rung aller Berbaltniffe burch Die Sugenotten . Rriege gaben ihnen - als ber einzigen fortmabrend besteben. ben Autoritat - Die willfommene Gelegenheit gur 'Erweiterung ber Dacht: | Deinrich IV. aber, aus Abneigung gegen bie Reichsftanbe, bebandelte bas Parlement wie einen ftanbigen Stellvertreter berfel-Das Parlement, wiewohl bem fraftigen Ronig in Allem fast sclavisch folgsam , betrachtete fich endlich gar ale einen mirtlichen Reicherath, ber inamlich mit bem Ronia Gelbft die Regierungsgewalt theile b. b. vereint mit ibm den Standen gegenüber, poer über benfelben ftebe - alfo nicht mehr zu erscheinen babe auf ihrer Berfammlung. Die gelungene Une maffung, Die Regentin des Reiches mabrend Cub. wigs XIII. Minderjährigfeit ju ernennen, verftarfte fein Unfeben und wiegte es in Traume ber Sobeit ein, aus welchen es jedoch - ba berfelben bie reelle Grundlage fehlte - unter energischen Fürften ober Ministern aar bald ermachte.

Beffer begründet, ob auch nicht dem Recht boch ber Kraft nach, waren die Unsprüche der Großen auf selbstständige Gewalt. Die Bürgerfriege, die Unarchie, die in ihrem Gefolge gieng, hatten den Troz der Edlen, von welchem die Meisten an der Spize bewaffneter Schaaren einherzogen, mächtig ershöht. Deinrich IV. beschwichtigte blos zeitlich durch reiche Geschenke, Gunstbezeugungen und persönliches

v. Rotted 7ter Bb.

Ansehen, aber tilgte nicht den hochsahrenden Sinn und die Anmaßungen dieser Großen. Datten sie doch gewagt, Ihm Selbst anzusinnen, daß er ihnen die Erblichkeit ihrer Statthalterschaften zusichere, was sie den teutschen Reichksurften wurde ähnlich gemacht haben! — Rach Deinrichs Tod erneuerten sich soson die Gewaltthätigkeiten, die empördrischen-Umsternehmungen des hohen Adels. Auch die Geistslichteit, durch Reichthum und glänzende Worrechte fart, war fortwährend ein Zaum der Regierung.

Bu allem dem tam der Staat im Staate, welcher aus den Religionstriegen wider die Dugen notten emporgestiegen, und durch das Edift von Rantes wie grundgesezlich befräftigt war. Eine Rlasse von Bürgern gegen die Regierung in fortwährendem Vertheidigungsstand durch Festungen und selbstrauens und heimlicher Feindschaft gegen die andere Rlasse, ein bereites Wertzeug jedes listigen Empörers, ein unaushörliches Schrecken des Throns.

#### S. 31.

Aus so vielfach abhängiger Lage die Regierung, d. h. den Rönig, jur Uneingeschränktheit zu erheben und mit den aiso zur Gesammtwirkung enger verbundenen Rräften des Reiches auch die außere Präpotenz zu erobern, daber allernächst das Dans Destreich zu demuthigen — dies war der gedoppelte große Plan des kuhnen Ministers, und er hat

ihn erfullt burch beharrliche Berfolgung mit unverwandtem Geiftesblid und mit rudfichtslofer Gewalt.

Begen die Reformirten, deren befestigte Stellung wie ein Feindetlager ericien, murben bie erften Ungriffe gerichtet. Aber ihre Riederwerfung toftete einen dreimaligen Rrieg. \*) In dem legten wurde das ftarte Rochelle nach der verzweifeltsten Begenwehr endlich bezwungen. Gin englischer Ungriff auf Die Infel Re, von bem Bergog von Buding. ham unternommen, fcheiterte durch die Ungeschicklichteit Diefes blos ftolgen und leidenschaftlichen , Richelien bei weitem nicht gewachsenen Minifters; Die Stand. baftigfeit ber Stadt felbit, und ihres beldenmuthis gen Burgermeiftere Guiton aber murbe burch bie Duglen bes Bungers übermunden. Richelien batte burd einen mit wunderwurdiger Runft und Unftrens gung aufgeführten Geedamm ber Stadt alle Bulfe und Rufubr, Die übere Deer ihr gutommen mochte, ab. gefconttten, und brangte fle ju Cande mit einem machtigen Deere: Rachtem über 15,000 Ginwohner der ungludlichen Stadt Sungers geftorben, die Ueberlebenden demfelben Tod nabe gebracht waren, nahm bas für unbezwinglich gehaltene Rochelle endlich bie Gnade des Ronigs an, verlor feine politifchen Freis beiten und murbe geschleift. Bald barauf murben auch Die gerftreuten geften ber Sugenotten in Canque Doc erobert, unter vielen Sandlungen der Graufamteit. Doch gemährte Richelien ben Befiegten freis

<sup>\*) 1621. 1695</sup> und 1627 - 58.

Religionsubung, wodurch er fich ihres treuen Gehorfams versicherte, aber auch die Bormurfe ber Fanatifer unter ben Ratholifen fich jugog.

Durch ben Rall Rochelle's waren bie migver. anugten Großen icon balb entwaffnet. Durch Uebermuth und ichlecht geführte Rante gaben fie bem Diini. fter willfommenen Unlag, fie vollente ju ser brucken. Des Ronigs Bruder , Gaft o, Bergog von Anjou, nachmals von Drieans, ftund an der Gpige von Richelieu's Reinden. Much bie Ronigin Mutter, DR a. ria von Medicis, haßte den Undantbaren, 3br, burd welche er groß geworden, nunmehr allen Ginflug raubte. Gine Reibe von gebeimen Berfoworungen und offenbaren Rriegen entftund baburd. Alle auf Richelieu's Macht eifersuchtigen Großen, alle vom Dof wie immer gefrantten, alle in naberer Abbangigfeit von Drieans ftebenden, ober welche auf Ibn, ale ben muthmaflichen Thronerben ihre Doff. nungen bauten , verftartten beffelben Streitfrafte. und mehr als einmal mar Richelieu bem Ralle ober der gewaltsamen Ermordung nabe. Aber er befdwor alle Gefahren, und beflegte alle feine Reinde barch Rlugbeit, Geiftesfraft und fühnen Entichluß, freilich auch durch Berrath, ichamlofe Ungerechtigfeit und unmenschliche Barte. \*) Der Ronig, burch bie ver-

<sup>\*)</sup> Seines verichlagenen Gehülfen, bes feines herrn burchaus murdigen, felbft in ben großen Geschäften Europa's einflufreiden Rapuziners, Pater Joseph 8,

führerische Aussicht auf unumschränkte Gewalt, Die ibm nach Unterdruckung der Großen winkte, bestochen, auch im Bewußtseyn eigener Schwäche das Bedürfniß der Anschließung an einen Starken fühlend, bielt fest an seinen Minister gegen alle Einstüfterungen der: Ihm sonft Nächsten und Liebsten. Selbst mit seiner Mutter brach er entschieden, und verwies sie vom Pose. \*) Die leidenschaftliche Fraustoh zu den Spaniern nach Brüffel und starb nach eilfjährigem Umherirren, verlaffen und arm, zu Gölln. \*\*)

i

1

Rraftiger feste ber Bergog von Drleans fic gur Bebr. Er fand Freunde, Die fur feine Leibeuschaft sich opferten. Er Selbst war wohl aufbraufend, unruhig und gewaltthatig, doch obne mabren Muth, obne fefte Bebarrlichfeit und Treue. Faft Alle, die fur Ihn ftritten, murden die Opfer feiner Schmache. Alfo ergieng es jumal bem eblen und tapfern Beinrich II. von Montmorency, Statthalter von Canguedoc, als er bem mit Deeres. macht berangezogenen Drleans zufiel. In einem unaludlichen Treffen bei Chatelnaudari mard er gefchlagen und gefangen. \*\*\*) Der Bergog von Dr. leans, in einem Ansfohnungsvertrag mit feinem Brus ber bem Ronig, gab ben Gefangenen preis, und er wurde bingerichtet nach Richelieu's bartem Billen, tros der Rurbitten des Dofes, faft aller Großen des

<sup>(</sup> lo Clerc du Tremblay ) moge wenigstens in einer Rote gedacht werden.

<sup>\*) 1631. \*\*) 1642. \*\*\*) 1632.</sup> 

Reiches und bes Bolfes von Touloufe. Soreden Diefer Sinrichtung befestigte ben Geborfam gegen Richelieu. Er vermehrte bie Rurcht burd Errich. tung ferviler Tribunale und burch Benugung ber tauflichen pber eingeschüchterten Parlemente. Doch borten die gebeis men Anfchlage wider feine Barbe und wider fein Ceben nicht auf. Der Graf von Soiffons war unter feinen Reinden einer ber Gefährlichften. Der legte Unichlag murde von bem Bergog von Bouillon, und unter ibm von dem Dberftallmeifter bes Ronigs, bem jungen herrn von Cingmars geschmiedet, unter Mitwiffen bes herrn de Thou, Gobn des großen Gefchicht. ichreibers. Much biefe Berichwörung murde entdedt : Cingmars und Thou ftarben auf dem Blutae. rufte. \*) ber Bergog von Bouillon ertaufte fein Leben burd Abtretung von Geban. Bald baranf farb ber Karbingl Richelieu \*\*) und nicht wiel fpater auch der Ronig, \*\*\*) welcher geitlebens nicht einen eigenen Billen gehabt, burch bes Goidfals Gunft jedoch einen 36m treuen, ber Führung bes Staateruders gang vorzüglich machtigen Minifter befeffen batte.

Die Rriege Richelieu's gegen Spanten wegen Waltelins, Mantua's und Sollands, dann die Theilnahme am dreißigjährigen Kriege gegen Dest reich, anfangs durch Unterhandlungen und an Schwee

<sup>• 1 1612. 12.</sup> Sept.

<sup>1) 4.</sup> Dezember.

<sup>\*\*\*) 1643. 14.</sup> May.

den gezahlte Subsidien, endlich durch Deeresmacht, baben wir früher erzählt.

S. 32.

Um Lodestage Richelien's trat Rarbinal -Dagarini, fein murdiger Rogling, in ben Staats. Durch feinen Ginfluß beim Darlement erbielt Die verwittwete Ronigin, Unna von Deftreid. Die Regentschaft mabrend ber Minderjabrigfeit ibres Sobnes Ludwigs XIV. Das Goftem Richelieu's in allen innern und außern Gefchaften murbe fortgefest. Aber die Reinde bes legten maren auch Dage rini's Feinde, und außerbem viele Großen aus Grune den bes Privatintereffe's ibm abbold. Gine ftarte Bartbei, die Kronde genannt, bilbete fich gegen ibn , und verwirrte Franfreich gebn Jahre lang. Aber Diefe Bewegungen find von geringem Intereffe. Dicht eine Sache ober eine Ibee, bloge Selbitfuct einzelner Großen mar ihre Triebfeder, fonobe Doffabalen , folechte Beiberintriguen ihre Rahrung , bas Bobl bes Bolfes nur Bormand. Ein rantevoller Priefter, ber Kardinal von Reg, ftund an ber Spige ber Emporer. Die icone Bergogin von Congue. ville, bes Pringen von Conde Schwester, bewog burch ben Bauber ihrer Reize felbft ben etlen Eu. renne, auf ihre Geite gu treten. Doch bald tebrte ber Beld von feiner Berirrung gurud. Babrent bes innern Rrieges, ben die Fronde veraulafte, entfernte fich Magarini zweimal aus bem Reich, tehrte aber im Triumphe gurud, \*) um fodann bis an feinen Tob

<sup>\*) 1653.</sup> 

Die hochte Gewalt über Frankreich zu üben. Er war mehr schlau als kräftig, mehr gewandt als kühn, nicht so grausam als Richelieu, aber verstellter, im ganzen glücklich in seinen Unternehmungen, für Frankreichs äußere Größe entscheidend wirksam. Er hat durch den Frieden zu Münster \*) dieser Krone fost baren Gewinn verschafft, und troz der gleich davauf ausgebrochenen einheimischen Unruhen den Krieg mit Spanien erfolgreich bis zum Pprenäischen Frieden \*\*) fortgesett. Alls er starb, \*\*\*) übergab er dem drei und zwanzigjährigen König Ludwig XIV. ein beruhigtes, sieggetröntes, und dabei die Kräfte zu großen Dingen in sich tragendes Reich.

#### S. 33.

Die innern Unruhen Frankreichs unter Richt lien's und Mazarini's Verwaltung, waren — nach dem Ausdruck eines geistvollen Schriftstellers — wie die Farce zu dem großen politischen Trauerspiel, welches gleichzeitig in England ausgeführt ward. Die englische Revolution, welche den Ihron, mit des Königs Blut besprizt, umstürzte, war nicht sowohl das Werk von K. Karls 1. politischen Fehlern, als vielmehr die vollendete Entwicklung weit früher entstandener Verhältnisse, die in seiner Zeit reisende, beklagenswerthe Frucht von lange zuvor gestreutem Saamen.

<sup>\*) 1648. \*\*) 1659. \*\*) 1661.</sup> 

Die seit des flugen Deinrichs VII. und des bespotischen Deinrichs VIII. Zeit übermäßig erhöhte, durch Elisabeths Talent und Glück der Uneingeschränktheit nabe gebrachte Königsgewalt batte, als natürliche Gegenwirtung, einen gesteigerten Freiheitsssinn unter den Bessern und Stolzern in der Ration zur Folge, einen Sinn, der, gleichmäßig wie die Willtühr- Derrschaft, aus dem kirchlichen Dader — der jenem, wie dieser den heiligen Untrieb oder Vorwand gab — seine bekräftigende Nahrung zog, und durch den in eben der Zeit mittelst des auslebenden Dandels und Gewerbösseiges erhöhten Wohlstand und erweiterzten Gesichtskreis der Gemeinen eine selbstständige Grund- lage erhielt.

Es war unvermeidlich, daß, sobald das — ohneshin mehr auf fortschreitender Anmagung als auf anerkanntem Gesez rubende — Uebergewicht der Krone durch eitle Darstellung klarer erkannt, durch getässigen Mißbranch allgemeiner fühlbar, durch persönliche Schwäsche des Inhabers minder schreckend wurde, alsdann die Opposition mit ihren im Stillen gesammelten Kräften furchtbar aufträte, und die schroffe Entgegensezung der Idesen und Interessen einen entscheidenden Kampf hervorriese. Solches geschab, vorbereitend, unter Jatobl., Elissabeths schwachem Rachfolger; sein unglücklicher Sohn, Rarll., beschleunigte durch Unklugheit den Ausbruch, und büßte für seiner Borsahren Thorheit oder Sünde.

Jatob ber Erfte, (in Schottland VI.) Stuart, folgte der Morderin feiner Mutter Ma-

ria obne irgend eine Bemegung, auf bem - allerdingt nach gefegmäßiger Erbfolge ibm gugefallenen - englifden Thron. \*) Das Bolf, ftete geneigt, von neuen Regierungen Gutes zu boffen, empfieng ibn freudig und liebend: aber nicht lange bauerte ber Traum. - obwohl gutmuthig und redlich - verlor allauviel bei ber Bergleichung mit ber großen Glifabeth. Er mar mehr ben theologischen Grubeleven und ber pedantifden Schulgelabrtbeit ergeben, als den Gefdif. ten der Regierung, und daben gleichwohl erfüllt von ben ftrenaften Ideen über Unumfdranttbeit ber foniglichen Gewalt. Er querft fprach laut aus, mas gwar au alauben ben Ronigin gewöhnlich, boch unummun ben ju verfunden bei freigefinnten Bolfern ein Bago ftud ift; Dag alle Freiheiten und Rechte Der Ration nur Befdente ber toniglichen Gnade maren. baber nice mals wider den Thron felbit durften geltend gemadt merden: und behauptete Diefen Grundfag mit ber un, beugfamen Bebarrlichfeit - wenn auch nicht eines ent ichloffenen Despoten , boch eines gelehrten Streiters. Dabei ließ er gleichwohl felbft fich von feinen Gunft. lingen regieren, war angftlich, wantelmuthig. fleinlichtem Reitvertreib bold, jedes Waffengeraufch fürchtend, und phue Rutrauen auf eigene perfonliche Rraft.

Babrend Jatob durch den fofort mit Gren ien geschlossenen Frieden und durch die Berlat

<sup>\*) 1603.</sup> 

fung ber Niederlandischen Sachen ben Dag ber Broteftanten , burch feinen Gifer fur Die Berfaffung und Liturgie ber englischen boben Epistopaltirche aber ben Abicheu ber Puritaner erregte; jog er nicht minder burch bas Berbarren ben ben unter feiner Borfahrerin wider Die Ratholiten ergangenen Ebiften die Indigna. tion auch Diefer legten, Die ihre ftolgen Erwartungen alfo getäufcht faben, auf fich. Ja, es verfcwor fich eine Babl fanatischer Ratholifen, ben Ronig mit bem gangen Parlement in die Luft gu fprengen. \*) Durch einen gludlichen Bufall ward biefer grafliche Unfchlag (die Bulververschwörung) vereitelt; aber bes Ronigs Magigung gegen Die Glaubensgenoffen der Berbrecher erbitterte die von Daf wider tie Papisten glubenben Evangelischen noch mehr. Die firchliche Abneigung gefellte fich bemnach gur politifchen Giferfucht, um bie Gemuther bes Boltes vom Rouige abzuwenden: Die Parlemente murden farg in Bewilligung von Gubfidien, und fprachen anfangs leife; bald aber mit größerm Machbruck von den Freiheiten der Nation. Er dagegen, pon feinen nichtswürdigen Lieblingen, querft von Robert Carre, ben er zum Grafen von Sommerfet erhoben - einem Gluderitter, ohne alles Berbienft als ein glattes Geficht und gefällige Sitte - bann, als biefer megen Giftmifcherei gefallen \*\*) von Georg Billiers, nachherigem Bergog von But. ingbam - ben er von ber Stelle bes Dund-

<sup>\*) 1605.</sup> 

schenken wie im Flug zu allen boben Reichswürden und Reichsämter erhoben — geseitet , vormehrte fortswährend durch steigende Willführ und Verschwendung ben öffentlichen Saß.

An Diefem Saffe icheiterten felbft. Die lobensmur-Digen Plane Jafobs - wie jener gur volligen Bereinigung Schottlands mit England - Die minder loblichen erfuhren bie bartefte Beurtheilung. Alfo feine fiebenjährige Bemühung, die Bermablung feines Sobns mit einer Spanifden Pringeffin gu Stande gu bringen. Die Nation hatte Rrieg gewünscht gegen Spanien, auch ichien bie traurige Lage feines Eidams, bes Pfalggrafen Friedrich ibn gu Theilnabme am teutichen Rrieg aufzufordern. Gein Spftem aber war friedlich, und er beharrte auf ber Berbindung mit Spaniens weitgebietendem Ronigshaus. Die bem Riele icon naben Unterhandlungen wurden gerriffen burd Bufinghams Stolz und die Reigbarfeit bes Derzogs Grafen von Dlivare z. Da mandte fich Jatob an ben frangofifden Dof, und erhielt fur feinen Sohn die Sand von En dwigs X 111. Schwester, Senriette Marie. Auch Diefe Bermablung, weil mit einer Ratholifin, mar den Englandern gumider. Fortwährend blieb das Parlement targ, ja es fteigerte noch feine Rargbeit, mas den Ronig bewog, ju willführlichen Muflagen, jumal ju erhöhten Bollen, ju gezwungenen Anleben, ju Geloftrafen u. d. gl, verhaften Mitteln, endlich auch gur Berausgabe ber Elifabethen verpfandeten Bollandifchen Stadte fur ein Drittheil ber Schuldsumme, feine Auflucht ju nehmen. Der

Beschwerden dagegen war kein Ende, und so nugnädig, ja ftrenge der König sie aufnahm, so wurden sie gleiche wohl unabläßig erneuert. Die königliche Behauptung, daß das Parlement sich in Staatsangelegenheiten nicht einmischen durfe, veranlaßte blos nach größere Forderungen und klärte durch den mit Wassen der Schule nicht minder als der Gewalt geführten Streit das Volk noch mehr auf über seine Rechte und Interessen. Es bildete sich zur Behauptung und Erweiterung der Freibeit eine tägliche an Kraft zunehmende, mit klarem Bewußtseyn des Zwecks handelnde, den Anhängern der Königsmacht schross entgegenstehende und bleibende Parthei, wovon nach Hume's Bemerkung die ersten deutlichen Lebensäußerungen in dem Parlement vom Jahr 1621 erschienen.

Schon war die Gabrung fehr weit gedieben, als Jakob starb. \*) So eben hatte er sich entschlossen zu Gunsten Friedrich 8 von der Pfalz endlich einmal das Schwert zu ziehen. Diesen Krieg vermachte er hun seinem Sohne.

#### S. 34.

Diefer ungludliche Sohn, Karl I., ein thatiger, nach feinem Privatcharafter liebenswurdiger Pring, boch leichtstinnig, zur Billführ geneigt, den Geift feines Boltes und feiner Zeit verfennend, auch wantelmuthig und gegen die Gefahren feiner Stellung weber durch Menschentenntniß, noch durch

<sup>\*) 1625.</sup> S7. Mai.

Entschlossenheit gewaffnet, war vom Schidfal beffinmt, bas Opfer zu werden einer von ihm Gelbst nur wenig verschuldeten, vielmehr mit bem Strom der Ereige niffe unaufhaltbar hereinbrechenden Umwälzung.

Schon das er fte Parlement, das er gleich nach seinem Regierungsantritt berief, machte durch außerste Rargbeit die antimonarchische Gesinnung seines vorherrschenden Theiles lund. Es handelte sich um Unterkugung des Königs in dem, nach dem Bunsche der Ration und den Forderungen des Parlements unternommenen, Rriege gegen Spanien und Destreich. Die Staatstasse war leer; von seinem Vater hatte Ratiuur Schulden geerbt; die Ehre der Ration, die tost barften Interessen, lagen auf dem Spiel; und das Parlement bewilligte nicht mehr als 112,000 Pfund \*) Der entrüstete König dissolvirte es; aber ein zweites Parlement, welches er im folgenden Jahre versammelte, war nicht freigebiger und nicht folgsamer; vielmehr reichte es

<sup>\*)</sup> Bgl. Sum e. Nach dieses Geschichtschreibers forgfältiger Berechnung hat 3 a tob I. mährend seiner
21 jährigen Regierung nicht mehr als 630,000 Pfund
Subsidien von seinen Parsementen erhalten; mas auf
das Jahr nur 30,000 Pfund betrüge. Doch waren es
Friedensjahre gewesen, und es bezog der König an andern Einfünsten (von Domainen und Kronrechten herrührend) jährlich 450,000 Pfund. Wessen er weiter
bedurfte, das verschaffte er sich auf außerorbentlich em Weg, zumal auch durch Werkauf von
Krongütern

barte Beschwerden ein gegen ben Minister Buting. bam und gegen die Migbrauche der Regierung. Der Rönig dissolvirte es abermals. Ein drittes Parlesment\*) erneuerte die Beschwerden und erließ eine merkwürdige gesezliche Bekräftigung der alten und tostbaren Freiheiten der Nation, unter dem Namen eisner Bittschrift, petition of rights, welsche — nach bestigem Streit — auch die königliche Sanktion erhielt. Dasselbe Parlement erneuerte mit größerm Nachdruck den schon von den beiden ersten eingelegten Widerspruch gegen das von dem König nach dem Beispiel seiner Vorsahren erhobene Tonnensund Pfundgeld.

Bahrend einer Bertagung dieses Parlements wurde Bufing ham durch einen Meuchelmorder getödtet. Der Daß der Nation lag auf diesem gleich gewalttbatigen, als unfähigen und hoffartigen Minister. Er war eben im Begriff gewesen, einen zweiten Jug zur Rettung Rodelle's zu unternehmen. Jezt schloß der König Friede mit Frankreich \*\*) und überließ die Jugennotten ihrem Schiffal. Auch mit Spanien endete er den Krieg, für seinen Schwager, den Pfalzgrafen, mit der Zussage einiger Bermittlung sich begnügend. Ein mehreres war ihm auch unmöglich. Das Parlement nach seiner Biederversammlung blieb targ wie zuswer. Gesichert vor jedem Angriff durch die insularische Lage des Reiches und durch die Uneinigkeiten

<sup>•) 4628.</sup> 

ber fremden Mächte; opferte es gern den Ruhm' aus wärtiger Siege dem Zwecke der einheimischen Freiheit auf, und sezte den Plan fort, den durch Geldnoth bedrängten Rönig — Elisabeth und Jalob zumal batten durch Bergeudung der Kronguter so klägliche Abhängigkeit gegründet — durch Verweigerung von Substidien sich zu unterwerfen, Karl diffolvirte auch dieses Parlement und zwar in sehr ungnadigen Formen.

Bon nun an, eilf Jahre hindurch regierte er obne Parlement, auf willführliche Beife, und mit Berlegung ber fonftitutionellen Gefege. Durch eigenmachtig ausgeschriebene Auflagen - unter welchen bas Schiffs. geld wegen Sambens fühnem Biderfpruch (1637) Die berüchtigtste geworden - burch Erpreffungen aller Art, gumal burch Strafgelber, welche bie tprannifde Sterntammer biftirte, burch Berleibung von gebaffigen Monopolien, auch durch gezwungene Unleben verichaffs te er fich nothburftig ben Erfag fur die parlementas rifchen Gubfidien; und übte babei - oder in feinem Namen oft ein bofer Diener - noch manch andere Gewaltthat. In Diefer Periode haufte fich fowere Berantwortung über feinem Saupt. Es half ibm nicht, Das er - bierin dem Geift einer, neuern Beit gebore dend - unter ben Oppositionsmannern feinen neuen Minifter, den Ritter Thomas Wentworth, nunmehr Grafen von Strafford mablte; derfelbe, fo. bald er bes Ronigs Billen fich Dienftbar gemacht, marb swiefach gehaft als Abtrunniger.

Reben ibm befaß bes Ronigs Bertrauen ber folge

stolze und fanatische Bischof von London, Laub, bessen Rathschläge noch weit mehr als jene Straffords das Verderben herbeisührten. Richt nur erregte er, durch Annäherung an Römische Gebräuche und Grundssäge, der englischen Protestanten nimmer schlummernde Furcht vor wiederkehrendem Pabstthum, sondern er empörte anch die finstern presbyterianischen Schwärmer in Schottkund durch gewaltsame Einführung der englischen Liturgie in ihrem Reiche. \*) Sosort erhöben sich die Schotten in Wassen, schlossen einen wohls geregelten Verein, den Covenant, und verwarfen auf den Synoden zu Glasgow und Schindurgd den ihnen widerrechtlich ausgedrungenen Epistospat. \*\*)

## Š. 35.

Von bier an beginnt die Leibensgeschichte Karls. Troz allem Freiheitsmuth ber englischen Patrioten hatte er die Plake der Uneingeschränktheit durch bes barrliche Strenge durchführen mögen; — schon wand berten die verzagenden Freiheitsfreunde in Schaaren aus in die neue Welt; und schon begann das Wolf an der Wiederberufung eines Parlements zu verzweisfeln; — aber die kirchliche Thrannen, die er sich erlaubte, sammelte seine Feinde unter eine heilige Fahne, und fturzte den Thron um. Nach einem kurzen Baffenstillstand, welchen der anfangs siegende König den Schotten

<sup>\* ) 1636.</sup> 

<sup>\* \*) 1638,</sup> 

<sup>&#</sup>x27;s. Rotted 7ter BB.

untling bewilligte, erneuerten diese den Krieg mit noch größerer Macht. Karl, dessen Dulfsquellen durch Mißbranch erschöpft waren, entschloß sich zur Berufung eines vierten Parlements. \*) Dasselbe wersuhr im Sinne der frühern, und wurde dissolit wie diese. Aber die Shotten brachen in England ein, schligen das übelgesinnte königliche Deer, und nöttigten den bedrängten, von aller Dulse echlösten Monarchen zu der auch vom englischen Bolk mit laute Stimme begehrten Versammlung eines neuen, det fünften Parlements. \*\*) Dieses — man neunt es das langwierige oder das blutdürstige — dissolitete er nimmer.

Dem Troz der frühern Parlemente hatte Kafleinen starren Derrscherstinn entgegengesezt und gesteingerte Strenge. Er hatte nichts dabei gewonnen; jest suchte er, durch die steigende Bedrängniß klein müthig geworden, sein Deil in Rachgiebigkeit, und verlor dadurch alles. Mit den positischen und sirchtlichen Fanatikern, die ihm gegenüberstunden, war keine Aussschung möglich; die Nachgiebigkeit, als Beweis der Schwäche, ermunterte zu desto raschern Angriff, und die wohlgesinnten auf beiden Seiten verloren den Muth zum Könige zu stehen, dort, wenn sie des frühern Migbrauchs seiner Macht und seiner tiesgewurzelten Neigung zur Willführ gedachten, dier, wenn sie ihn zaghaft seine Freunde verlassen, seine treuesten Diener den Feinden preis ge

<sup>1639.</sup> 

<sup>\*\*) 1640.</sup> 

ben, überhaupt unstät von einem Plane zum andern schwanken, an Kraft und Entschlossenheit verarmt faben.

Das Parlement, im Geiste der frühern versahrend, erhob sofort eine Reihe Beschwerden gegen den König und seine Minister. Der Graf von Strafe ford wurde angeklagt wegen Dochverraths an der Nation, und in beiden Säusern vecurtheilt, mit Uebertretung der gesezlichen Rechtsformen und unter vielen Neußerungen gewastthätiger Partheiwuth. Drobungen des aufrührerischen Pöbels erpresten den Beistritt des minder leidenschaftlichen Oberhauses, und vermochten endlich auch den König zur schmerzvollen Willsahrung. Strafford, nach der standhaftesten Bertheidigung vor dem Gericht seiner übermächtigen Feinde, litt den Tod mit Geelengröße, \*) sogar seinen Berfolgern ein Gegenstand der Bewunderung und des Gelbstedrwurses.

Auch der Erzbischof Laub tam ins Gefängniß. Mehrere andere Minister entstohen. Der
mutblose König bildete sich ein neues Ministerium
aus Männern des Volkes, und willigte in alles,
was immer das Parlement begehrte, in die Abschaffung der Sternkammer und des Gerichts der
hohen Kommission, in die Bill, welche das Tonnenund Pfundgeld von der Bewilligung des Parlements
abhängig erklätte, in eine andere, welche die Zusammenberufung eines Parlements je nach drei
Jahren besahl, überhaupt in die Beschräntung ober

. Da .

<sup>• ) 1641.</sup> 

Zernichtung der wichtigsten toniglichen Borrechte. No benber wurden die rebellischen Schotten als gute Unterthanen und Freunde des Reichs erflart, und ihnen 300,000 Pfund als einige Bergeltung ihrer Dienstigegeben.

An demselben Tage, da der König die Berurthei lung Strafford's genehmigte, gab er auch ber Bil, welche ihn des Rechtes, das Parlement aufzuheben be raubte, seine Zustimmung. Seine stärkften Waffer warf er also von sich.

Bon jest an fowell gufebende und furchebar ber Strom der Revolution. Unglud nicht minber als ber Reinde Buth verfolgte ben Ronig. Gin araulider Aufftant ber Brlanber- gegen die protestantifden Englander , wobel mehr als 40,000 der lexten unter ben Streichen fanatischer Morber fielen , wurde liftig benut' vom Parlement jur Bermehrung des Saffes gegen ben Monarchen, welchen man als Urbeber ber Schredensgeschichte angab, Die Er Gelbft beweinte und verabicheute. Durch bas gange Reich lief bas Entferen vor der papiftifchen Buth. Als der Ronig pon einer nach Schottland gethanen Reife gurud. übergab ibm bas Barlement eine mit groffer Bitterfeit verfaßte Beidwerdefdrift, \*) (Staatere mon ftration) eine lange Reibe von Rlagen über altes und neues, mabres und porgebliches Unrecht's welches von Thron ausgegangen, enthaltenb,' und verbreitete fie im

<sup>• ) 1642.</sup> 

Wolf gur Bermehrung des bereits furchtbaren Bran-

In fo großer Gefahr befolgte ber Ronig meift fchlimmen Rath, jest durch feiges Rachgeben die Rein-De ermuthigend, jest durch untluge Gewaltsftreiche oder burch Arglift fie erbitternd; Tag fur Tag-ward feine Stellung übler. Endlich entichlog er fich gum Rrieg. \*) Um feine Rabne, die er anfange gu Dettingbam aufrichtete, fammelte fich allmäblig ber gröfte Theil bes boben Abels; auch die Borneb. mern unter ben Gemeinen, Die eifrigen Unbauger ber Epistopalfirche, und - was die Buth der Duritaner allermeift entzundete - Die Ratholiten bielten's mit ibm. Dagegen batte bas Parlement fast alle grogen Städte und die Daffe, des Bolts, jumal in Gud. england, auf feiner Geite, auch die Flotte, welche ber Gefinnung ber Geeftabte folgte, Die Urmee, beren Saupter es ernannt batte, und endlich bie fana. tiften Schotten, welche, phue irgend eine Reigung von Rart, aus altem Sag ben Rrieg mider benfelben erneuerten. Rach anfangs zweifelhaftem Glud beflege ten die Reldberen des Barlements, ber Graf von Manchester, und Dliver Erpmwell, Die Truppen Rarls in der enticheidenden Schlacht bei Marftonmoore; \*\*) und noch entscheibender fiegten im folgenden Jahr bei Rafeby, \*\*\*) der neu ernannte Feldberr Fairfar und derfelbe

<sup>• • • ) 14.</sup> Juni 1645.

Eromwell. Der König schloß sich in Orford ein, ohne hoffnung des Entsages. Denn allanthalben waren seine Anhänger geschlagen und zerftreut worden; auch in Schottland, woselbst der edle Graf Montrose geraume Zeit hindurch glücklich und beldentuhn für ihn gestritten, unterlag derselbe, mit ihm die ganze königliche Parthep endlich den Feinden.

In fo großer Roth entschioß fich Rarl, dem Deer ber Schotten fich in Die Arme zu werfen. es boch bie angestammten Unterthanen feines Saufes; alle ihre Forderungen batte Rarl ihnen langft bemil ligt; fie tonnten fo feindfelig nicht gefinnt fenn, als Das englische Parlement. Der frangbfifche Gefandte Montreville bestärfte ben Ronig in Diefem Ent welchen er nur allzubald bereute. Denn als er nach gefahrvoller Flucht im Schottischen Lager anlangte, mard er fofort als Gefangener bebandelt und in turger Frift ausgeliefert an feine Tobfeinde, an bas englische Barlement. Um eine Geldfumme von 400,000 Pfund - unter dem Titel rudftanbiger Gubfidien die Schandlichfeit bes Sandels verschleiernd - vertauften alfb bie Schotten ebrlos ibren Erbfürften , fledten ihre Geschichte mit unauslöschlicher Madel.

#### S. 36.

Hm bas, was folget, gehörig zu würdigen, muß man die eigentlichen Triebrader der großen Bewegung ins Auge fassen. Wohl waren Ginige der Gegner Karls, welche rein aus Liebe der bur-

gerlichen Freiheit , und bie fie in ihrer Ratur , wie in ibren Bedingungen flar ericaut batten , bandelten und Diefelben funden bann auch, als bie Schwerften Sturme bereinbrachen, treu um ben unglude lichen Ronig: - aber weitans die Deiften - obne Unterschied , ob Baupter ober Dage - wurden blos von wilder Leibenfchaft, theils ber gemeinen Buft an Bugellofigteit und frecher Gewalt, theils aber. und porguglich ber finftern Religionsichwarmerei, beberricht und getrieben. Die burgerliche Freiheit mura De von diefen Fanatifern wenig gefannt noch gewurdigt, ibre Berlegungen burch ben Ronig bienten mehr nur gum Bormand; ale jum mabren Beweggrund bes Bruche. Das Unterlaffen ber Parlementeberufung, Die Gefangennehmung und Berfolgung ber freifinnigen Glieder, bas Schiffgeld u. a. millführliche Muflagen und Regierungsafte, fo bitter man fich auch barüber beflagte, murden nimmer - alfo urtheilt der tief bliffende Sume - die Staatsummalgung bewirft haben. Das ben Ronig aufs Schaffot brachte, bas maren »ber Chorrod, das Gelander um ben Altar, bie vorgefebriebenen Berbeugungen, wenn man fich demfelben naberte, Die Liturgie, Die Entheiligung bes Sabbaths, Die verbramten Priefterrode, Die Mermel von Leinwand, ber Gebrauch des Ringes ben ben Copulationen, und bes Rreuges bei ber Taufe. - Diefe firchlichen Rleis nigfeiten, worüber gar nie ein Saber batte entbrennen, oder wenigstens nicht außerhalb der Mauern ber Priefterverfammlungen batte ertonen follen, waren es, um beren willen ber verblendete Rarl feine

Schottifden Unterthanen mit bitterem Dag gegen Gid erfüllte , und in beiden Reichen aller Buth ber Rattionen fic blos ftellte; fie waren es, welche die Daffe feiner Reinde in den verzweifelten Rampf trieben, und beren felbit bie wenigen Erleuchteten und Guten, welde blos eine beilfame Reform bes bem Defootismus gueilenden burgerlichen Gemeinwesens. wunfchten, als Debels fich bedienen ju muffen glaubten, weil ibnen Bein anderer ju Bebote ftund , um die nur fur fan as tifde Begeifterung empfänglicht Menge in Bewggung an fegen. Aber eine ungetreue, eine verderbliche Dulfe batten fie alfo gewonnen. Die einmal entfefielte Buth ber religibsen Schmarmerei verfdmabte fortan jebe Lentung, Die nicht aus ben ihr felbit eigenen Tries ben entsprang, Das Bort ber weifern Freiheitofrennde ward nimmer verftanden, oder es verhallte im Sturm; Die Revolution gerieth in Die Bande von binigen Ras fenben pber verichmigten Bofewichtern, welchen ber fanatifde Saufen, beffen Leidenschaft und Unffinn Bene fcmeichelten, als blindes Bertzeug biente. bolleren Beiten, und welchen ein reines Bild ber Freibeit ericien, führt leicht eine politifche Revolutionsh auch ebel in Ameden und Urfprung - balb burch Unlauterfeit ber Führer, ofter noch burch berausforbernben Trog ober nimmer zu beilende Arglift ber Gege ner ju grauelvollen Abmegen : bei ber englifchen Revolution, nach bem Geift jener Beit und jenes Bole. tes, war es gang unvermeidlich.

S. 37.

Der Ratur der Dinge gemäß batten, da burch bie Anflosung der gesezlichen Staatsform und durch

ben auflobernden Burgerfrieg ber milden Rraft bie Schranten gebffnet morben , Die Deftigern über bie Bemäßigten ben Sieg errungen. 3m Parles ment und in ber Armee erhaben fich bie >9ndepenbenten, . Die, vom innern Geift getrieben, in Sachen bes Staats wie ber Rirche jebe positive Gea. malt verschmabten , gur berrichenden Barthei. Un ibs rer Spize ftund ber gleich tudifche als fangtifch frome me, gleich fchlaue als topfere, in Rath und That ben Deiften voranlenchtende Dliver Eromwell, and fange Unterfelbberr bet Grafen von Effer, tan bes Lord Rairfax, burch biefen aber, melden er unumforantt regierte, ber oberfte Gebieter felbft. Bald nach der Schlacht bei Marftonmoore batte er bie nene Umwalzung begonnen. Die hinrichtung bes alten Ergbifchoffs Laud und andere Gewaltthaten perfundeten ben überhandnehmenden fchimmern Beift. Bald brachten die Independenten burch einen gind lichen Staatestreich bie Bresbnterianer. bis jegt bie vorberrichende Partbei im Parlement, unter ben Ruf, und erhoben bas De er über bas Parlement. Eromwell, icon jegt über ben größe ten Entwürfen brutend , erfab in bem volligen Umfturg bes Ronigtbums, und in ber Diederwerfung Des Parlaments bas Mittel gur eigenen Berrichaft. Sobald die rechtmäßige Autorität gernichtet, Die blofe Bemalt ftatt bes Gefeges bereichend gewore. ben, fo mar dem Deere die Derrichaft ficher. Es durfte blos vom Parlement fich losreigen und als felbftftandigen Rörper fich binftellen. Denn mas vermogen die Manner bes Raths gegen bie Inhaber ber Baffen? — Alfo wurde bas Parlement durch argliftige Vorstellungen zu einem Schluß bewogen', die self denying Ordinance genannt, wornach feines feiner Mitglieder mehr eine Stelle bem Deer und and feine Civilgewalt bekleiden burfte, daber denn alle Generale, die aus feinem Schoose gekommen, abdanken mußten. Alfo verließen Effex, Manchester, Walter, Warwit n. a. Daupter das jezt vom Parlement getrennte Deer. Nur Eromwell erschlich eine Ausnahme für Sich, und berrichte fortan in beiden.

Die erfte Rolge bievon mar eine lebhaftere Rab. rung bes Rrieges wiber ben Ronig, bie zweite bie vollige Unterbrudung bes Barlements. Daffelbe , Die Mebermacht bes Beeres ju fpat ertennend, wollte jegt einen Theil beffelben abbanten, einen andern Theil nach Irland, fciden. Da wurde Der Bruch erffart. Das Deer bildete einen Ariegerath, aus Dffiaieren und Abgeproneten der Gemeinen . (agitators genannt ;) beftebend, und conftituirte fich bergeftalt gugleich als berathende und bandelnde Dacht. Gin fubner Partbeiganger bemachtigte fich ber Derfon bes Ronigs, welchen bas Parlement ju Solmby gefangen bielt, und führte ibn nach Samptoncourt, wo er fobann als Gefangener bes Beeres fag. Diefes Deer felbst rudte por London, gog triumphirend ein, und biftirte bem mehrlofen Barlement Gefege. Bon nun an waren die Independenten völlig flegreich. Der Ronig, nach einem verungluckten Berfuch ju entflieben, wurde nach Carisbrote auf ber Infel Bight

gebracht - \*) Bis jest hatte man ihn noch als Ronig behandelt, aber gufebends erfuhr er größere Barte. Seine Noth erwedte noch einmal den Muth feiner Freunde; auch von den ehemaligen Feluden erhoben fich viele ju feiner Rettung. Die Ballifer, Die Schotten unterftugten die Unftrengungen ber emliiden Rovalisten. Aber Die folecht gelateten Berfuche murben fchnell vereitelt burch Rairfax und Crom. mell, welche mit ftartem Urm überall ben Aufftand Dampften. Mittlerweile batte bas Parlement Unterbandlungen mit bem Ronig begoimen. Der tief Bebeugte gab nach in allen Studen, nur im Buntt ber Reli-. gion wollte er Giniges fur feine Ueberzeugung retten. Das Boffengetos der rudfehrenden Urmee gerrif bie fcon giemlich weit gediebenen Unterhandlungen. Gie foleppte den Ronig nach Surft, und fieß aus bem Parlement alle Mitglieder, Die ihr nicht unbedingt geborchten. Der Dbrift Bride mar es, welcher. als am 7. Sopt. 1648. Das Parlement fich verfam. melte, folde freche Gewalt nach Cromwells Billen ubte. Er batte bas Daus befegt mit zwei Regis mentern, bemachtigte fich nach der Unweisung eis nes Parlementsgliedes der Perfon von 40 presbyterianischen Mitgliedern, fo wie fie fich zu versammeln tamen, und ichidte fie in Gewahrsam. 160 andere Mitglieder murden ausgeschloffen, und nur 50 bie 60, lauter muthende Independenten blieben gurud. Mus Diefer Scene (>Reinigung

<sup>\* ) 1647. 1.</sup> Nov.

des Obriften Pride genannt) mochte die Nation erkennen, in welche Bande sie gefallen. Früher hatte man als das schwerste Bergeben des Königs sei= nen Bersuch erklart, einige der ergrimmteften Parlementsglieder, die er wegen Hochverraths anklagte, but gerichtlichen Daft zu bringen.

Dieses sogenannte Parlement nun zernichtete die ben Tag zwor beschlossen Annahme ber töniglichen Bewilligung als Grundlage eines zu schließenden Friedens; es brach alle Unterhandlungen ab, erließ Berhaftsbesehle gegen die Saupter der Presbyterianer, und beschloß endlich gegen den verlassenen König die Antlags wegen Berrätherei, und seine Stellung vor einen sogenannten hoben Justizhof. \*) Derselbe bestund aus 133 dazu ernannten Personen, von welchen jedech die Dälfte nicht erschiem; unter den übrigen waren Eromwell, Ireton, Parrison mit mehrerest andern Kriegshäuptern die Bordersten.

Unter vielen perfönlichen Mishandlungen schleppte man Rarln vor dieses frevelhafte Gericht; das ganze Verfahren war gewalttbatig, jeder wessentlichen Rechtsform Dohn sprechend. Um 17ten Jänner sprachen die Bösewichter das Todesurtbeil über den König, nicht achtend der heiligsten Rechte, nicht der Kummernis des von seiner Verblendung allmählig zurudtehrenden Volles, nicht der Fürbitten vieler fremden Gesandten und Mächte. Um 30ten Jänner litt Karl den Tod durch Pentershand,

<sup>\* ) 1649. 4. 3</sup>anner.

öffentlich vor feinem Pallaft von Bbiteball, mit Entschloffenbeit und Burde. Die Ration verfant in Trauer und Grauen. Europa erschauderte ob der unerborten That.

# Siebentes Rapitel.

Gefdichte bes Rordens und Oftans.

#### 5. 1.

Mit, den unter fich innig zusammenhängenden Geschichten ber bis jest aufgeführten Gudlich en und Weftlichen Staaten, ftunden jene des Nordens und Nordoftens in nur geringer Verbindung. Die Jutereffeu der Glandinavischen und jene der Glavischen Reiche blieben auf ihre eigenen wecheselstigen Berührungen und auf jene ihrer nächten Umgebungen beschränft. Ihre Geschichte fliest noch in einem hesondern Rinnsal.

Die Calmarische Union, welche die brei Standinavischen Reiche zu einem Staatskörper vereinigen sollte, aber auf wankender Grundfeste erbaut war, ersuhr endlich, am Anfang des vorliegenden Zeittraums ihre völlige Auflösung. R. Christian II. \*) Entel desjenigen Grafen Christian von Oldenburg und Delmenhorft, wel-

<sup>\*) 1513.</sup> 

der aus feinem Daufe ber Erfte ben Danifden und Rorwegischen Ihron bestiegen, und Gobn Johanns, ber babei auch Schweben, Doch mit ameifelhafter Sobeit regiert, und julezt wieder ver loren batte, veranlagte durch Meineid und Graufamteit folde Meibende Trennung. 218 Ronig von Danemart und Rormegen farberte er gemäß ber Calmarifchen Bereinigung auch Schweden & Thron. Roch betrichte bafelbft bas erlauchte Sans ber Sture, beffen Saup. ter in einer glorreichen Rolge sale Reichoftattbalter« Die oberfte Bewalt genbt, bas banifche Soch mit angeerbtem Saffe von fich ftogenb. Chriftian II., burch bas ben Sturen feindfelige Saus Erolle und Die Demfelben an bangende Beiftlichteit begunftigt, und vom Babfte, welcher Schweden in Bann gethan, jur Bollftredung aufgefordert, bemachtigte fic des Reiches burd Baffen und, trugerifden Bergleich. \*) Er verforoch eine allgemeine Umneflie und die Aufrechthaltung aller ichmedifchen Rechte und Rreibeiten. . Aber, aus dem pabstlichen Bannfluch ben Titel des Bortbruche nehmend, ließ er, mabrend bie Meftlichkeiten ber Rrouung bas Bolf gerftreuten, in Gtod. bolm und im gangen Reiche bie weltlichen und Groffen, welche ibm abbold geiftlichen binrichten. greifen und Sechsbundert ... Säupter, Darunter 04 vor feinen eigenen Mugen, fielen alfo unter dem Benterbeil. Dierauf tehrte er nach Das nemart jurud, wohin er fcon fruber Geigels

<sup>\*) 1520.</sup> 

ans den Edelsten des Landes geschleppt hatte. Durch diese Unthat verlox er das Reich. Gustav Basa, ein Verwandter der Sturen, der unter den Geiseln gewesen war, ein gleich heldenmuthiger als kluger Mann entstoh, rief das starke Bergvolf Darlekarliens auf jum Sturz der Tyranney, und zog siegreich ver Stockbolm. Ein Reichstag zu Badstena ertfärte ihn zum Reichstatthalter \*) und ein folgender zu Starquas \*\*) zum König. Nie mehr gelangte. Danemark zur Beberrschung Schwedens. Dieses Ende nahm, nach 126jähriger, von Bürgerkrieg und Emportung oft unterbrochener Dauer, die Calmarische Union. \*\*\*)

Eine gleichzeitige Revolution in Dane mart und Norwegen befestigte Gustav's Thron. Bald nach Christians Rudtehr aus dem bluttriefenden Schweben erhob sich wider ihn auch in den beiden andern Reichen der Aufruhr. Dane mart zuerst, und dessen Bepspiel folgend Rorwegen, sielen ab von Spristian i und mahlten seinen Oheim, D. Friedrich von Schleswig und Dobstein zum König. Dieser schloß einen Bund mit Gustav Basa zur Besämpfung des gemeinschaftlichen Feindes, dessen eigene Muthlosigkeit ihnen jedoch den Sieg erleichterte. Denn auf die erste Botschaft des Absalls des Jutländischen Abels sich Spristian nach

<sup>\*) 1521.</sup> 

<sup>• \*) 1523. 6.</sup> Juni.

<sup>\*\*)</sup> Ruhs, Geschichte von Schweden. Th. U. 1803. Geschichte Guftav Basa's von J. B. von Archenholz.

<sup>4) 1523.</sup> Sangat und Junius.

den Riederlanden zu Kaiser Karl V. seinem Schweger, die übrigen, noch treu gebliebenen Provinzen, und zumal das gemeine Volf, welches fast allenthalben für ihn war, den Empörern preis gebend. Erst spät \*) wagte er von Holland aus einen Versuch zur Wiederroberung Norwegens, wurde aber geschlagen, gesangen genommen, und blieb bis an seinen späten Lod \*\*) in meist harter Gefangenschaft. Viele Ausstände, die zu seinen Gunsten sich erfolglos und wurden blutig gerächt. Auch nach Itse driches I. Tod, \*\*\*) als das Reich von Faktionen gefangenen Estistian II. auftretend, in dessen Ramen bereits halb Dänemark eroberten, errang gleichwohl Friedrichs Sohn, Christian III. den endzichen Sieg.

### Ś. 2.

Diese große Revolution, welche nebenher den Triumph der Lutherisch en Lehre in den zwei Reischen bewirtte, (mit Eiser, doch unblutig war von den beis den Königen dieses Werk vollbracht worden) war nut vom Abel (und zum Theil von der Geistlichkeit) ausgegangen, nicht von den Gemeinen. Rönig Christian II. bätte zehnmal tyrannischer sepn mögen, er wäre König geblieben, hätte er nicht gegen die Borrechte seiner Großen gesündigt. Aber er war Gegner der unmäßig gestliegenen Aristofratie, Schüzer des Bürger, und Bauernstandes gegen den Druck der Herren, und darum siel er. Wohl war seine den Gemeinen

ers

<sup>\* ) 1531,</sup> 

erwiesene Gunst nicht aus reiner Quelle entsprungen; er haßte die Adelsrechte bloß als Schranke seiner Eisgenmacht, und verlangte, wie alle Despoten, daß Alles gleich vor Ihm, dem Perrscher, sen: aber dem Bursger - und Bauernstande gereichte immer die Schwäschung der Adelsmacht zum Guten: kein Despot auf dem Thron ist den Gemeinen so surchtbar, als der nahe wohnende Zwingberr. Daher liebte das Bolk den König, und stritt für ihn, treu und beharrlich. Die edle Stadt Roppenhagen hielt eine zweimaslige harte Belagerung — gegen Friedrich ! und gegen Christian III. — aus, und seder Wersuch für des gesangenen Königs Befreiung war gebaut auf die Anhänglichkeit der Bürger und Bauern.

Die Berfaffung Danemarts in Diefer Beriode gewährt einen traurigen Unblid. Der Ronig murbe gemablt. Abel und Geiftlichfeit ichrieben Gemablten Die brudenoften Rapitulationen ( Sandfaftninge ) vor, fich felbit bas Recht bes Rriegs für ben Rall ihrer Berlegung vorbehaltenb. Sandfaftninge mabrten fedoch blog die Borrechte ber Großen. Die Burger wurden berabgemurbigt , und bie Bauern allmählig ju Leibeigenen und bufefeft ge-Bollte ber Ronig in Friede fenn mit bem Mbel, fo mußte er ibm Bulfe leiften gur Unters brudung ber Gemeinen. Worzuglich theuer erfaufte Briedrich I. und Chriftian III. ben burch Abels. gunft bestiegenen Ehron: ber erfte mußte bie eine gezogenen Pfandguter bem Abel gurudgeben, und Die Leibeigenschaft ber Bauern gefeglich befestigen. Der zweite gab auch bas burch Rriegsgewalt bestegte v. Rotted 7ter Bd.

Rormegen ber Defpotie bes banifchen Abels preit. Normegen rerlor fein eigenes Bablrecht, und feine reichften Guter tamen in die Danbe bet banifden Großen. Bon jegt an blieb jenes Reich mit Dane mart in ungertrennlicher Berbindung. \*) Chriftians III. Rachfolger, Friedrich I. \* \*) mußte bem Recht ent fagen, Burgerliche in ben Abelftand ju erheben. Gelbft die einem Edeln von einer burgerlichen Mutter gebornen Rinder follten nimmer adelich fenn. Durch Befdrantung ber Rabl fartte fich Die-Macht ber abe lichen Baufer. Der aus ihnen gebildete Reiches rath, ber fich allmählig burch eigene Babl ergangte, befaß im Grund die bochfte Gewalt. Gelbft die Reicht tage tamen außer Uebung, fie vermandelten fich it Berrentage. Bon 1536 bis 1660 mar nicht ein einziger Reichstag.

In ähnlicher, obwohl nicht so völliger Schwäch, befand sich der schwedische Thron. Dier war es eben so sehr die Geistlich keit, als der Adel, welche ihn darnieder hielt. Doch besaß auch der Bürger und Bauernstand noch einige Rechte, was den Troj der Herren mäßigte. Nach Einführung der Reformation theilten der König und der Adel unter sich das geistliche Gut. Später stieg unter kriegerischen Kinigen die monarchische Gewalt. Ihre Erblichkeit hatte schon Gustav Wasa auf dem Reichstag in Wester all (1544.) erlangt.

<sup>\*)</sup> bis 1814.

<sup>\* \* ) 1559.</sup> 

6. 5.

Durch die Theilung R. Chriftians III. von Das nemart mit feinem Bruder mar (1544) das So [[. ftein . Gottorp'iche Sans gestiftet worden, melches mit der königlichen Linie nachmals in langwierie ger Bermurfnig ftund." Begt mar nod Gintracht unter beiden, den freiheitliebenden tapfern Ditmarfen gum Unglud. Denn Fried wich II. Chriftians Cobn bezwang, in Berbindung mit feinen Dheimen, ben Bergogen von Sollstein . Gettorp und Schleswig, bas eble Bolf, welches fruber gegen Ronig Johann feine Freiheit glorreichft behauptet batte. \*) Ueberhaupt war Friedrich ein tratiger. ftaatelluger, nur alljufriegeluftiger Fürft. Go moble thatig ben Glandinavifchen Reichen ber innere Friede fenn mußte, fo fturgte er Diefelben boch burch bie anmagende Aufnahme ber ichmedifchen Rrone in fein Mappen in einen fiebenjährigen blutigen Rrieg. \*\*) Der guten Birthichaft feines Reichshofmeifters, Deter Dre, bantte ber Ronig bie Geldmittel gur Rubrung Diefes mechfelvollen Rampfes; welchen indeffen Die einbeimifden Bermirrungen Schwedens mehr als Danes marts überlegene Rraft gu einer für Das legte Reich aunftigen Enticheidung brachten. Ronig Jobann von Schweden, welcher feinem Bruder ben Thron geraubt, folog ju Stettin einen Frieden, \*\*\*) welcher Dane. mart im Befig von Jempteland, Beriebalen,

<sup>•)</sup> S. Bd. VI. Absch. II. Rap. IV. S. 4.

Schonen, Salland, Bledingen und ber Jufel Gothland ließ, wogegen es feinen Anfpruchen auf die schwedische Krone entsagte.

Much Friedrichs II. Gobn und Rachfolger Chri. ftian IV. \*) regierte langere Beit mit Glud. Un perfonlichen Gaben übertraf er noch feinen Bater. Ein furger Rrieg mit Schweden wegen des Ditfeebanbels und wegen ber Cappmarten murbe mit Bortheil geendet. \*\*) 3m Innern bes Reiches erhoben fich, burch fluge Unftalten gepflegt, Boblftand, Rultur und Drbnung; bie Laut. und Geemacht wurde verftarft , ber Sandel erweitert , in Dftindien Refte Dansburg auf Eranquebar angelegt. Dod alles bieg Gute gerftorte wieber bes Ronigs ungludliche Theilnahme am 30jahrigen Rrieg. barte Friede, ben er gu Cubed \*\*\*) mit bem Rais fer' ju ichliegen gezwungen mar, brachte Danemart tief berab, und noch verderblicher war ein zweiter Rrieg mit Schweden, beffen fowellenbes Glud ber Ronig mit Reid und Unruhe betrachtete, jedoch ju bemmen Die Rraft nicht besag. Durch unfluge Aufreigung erbittert griff Schweden , noch mabrend feines Sieges. laufes in Teutschland, Danemart an. Corftenfabn und Dorn eroberten vieles Land; eine bollandie fde Flotte unterftugte Schweden. Da fab ber Ronig, wiewohl er perfonlich febr tapfer, und wieberholt mit Glud geftritten, fich jum Frieden von Brom.

<sup>\*\*\*) 1629. (</sup>G. oben R. VI. § 9.)

febroe \*) gendihigt, worin er Jempteland, Derjedalen, Gothland und Diel auf beständig, Palland aber pfandweise auf dreißig Sahre an Schweden abtrat, und diese Macht vom Sundzoll bestreite. Auch das Paus Pollstein büste durch diessen Frieden Bremen und Verden ein. Die Macht Danemarks war entscheidend gebrochen.

S. 4.

Dagegen erbob fich jene von Schweben gur völligen Prapoteng im Norben. Guftav Bafa gwar hatte nach einer, im Gangen friedfertigen und gludlichen, befonders durch Ginführung ber Refor. mation und Unterdrudung ber Geiftlichfeit mertwurdigen Regierung, bem Reich eine langwierige Berruttung bereitet burch Berleibung weiter Provins gen an feine Gobne gweiter Che; boch ftarben gum Glud far Schweden unter Guftav Abolph die Rebenregenten aus. Bafa's Eritgeborner und Nachfolger, Erich XIV. #\*) ein Rurft von guten Geiftes. anlagen, aber von finfterem, bald jum Babnfinn fich binneigenden Gemuth, nahm Theil an bem vermidel. ten Rrieg über Liefland und Eftbland, worin er gegen brei Feinde jugleich, gegen Rugland, Dolen und Danem art tampfte. Gein eigener Bruber Johann, Bergog von Rinnland, fandte bem Ronig von Dolen, feinem Schmaber, Bulfegelber, weghalb Erich ibn als Berrather ertlaren lieg und ins Gefängniß warf. Aber in fteigenbem, wildem

<sup>\*) 1645. 18,</sup> Mug.

Trübsiun wüthete er and gegen Unschnlige, zumal gegen das edle Geschlecht ber Sturen, von welschem er den Feldberry, Riels Sture, mit eigener Dand ermordete. Bergebens suchte er durch Reußerungen der Reue, vergebens durch Freilasung Joshanns die darüber zurnende "Nation zu besänftigen; man sah die Stunden der Wildbeit öfters wiederkebren und zitterte vor dem Tyrannenblick. Da verband sich Johann mit dem dritten Bruder, Karl, dem Berzog von Südermanland gegen den König; \*) sie sezten ihn gefangen, und ließen ihn des Throns verlustig erklären. Derzog Johann, als König der dritte dieses Namens, bestieg denselben ohne einis ges Hindernis. \*\*)

Die Rriege gegen die Ruffen über Lief. land, Efthland und Ingermanland erneuerten fich fofort, und mutheten burch Johanns gange Regie-Mit Polen aber bielt er Friede und Freund-Schaft. Geine Gemablin, Ratharina Ragellona. ftimmte ibn nicht blog biegu , fondern auch gur Ge. neigtheit für die Ratholische Rirche. Die Schwes Difden Protestanten faben mit Schreden, wie ber Ronia Unftalt machte, ben verhaften romifchen Ritus, oder vielmehr ein von ihm felbit erfonnenes gwifchen bem alten und neuen in der Mitte ichmebendes Rir. denfoftem einzuführen. Gine bumpfe Gabrung gieng burch bas Reich; tes Ronigs Bruder Rarl mar ber Spize der Migvergnugten. Da ließ Johann ben ungludlichen Erich, ber noch immer im Rerter fomad.

<sup>\*) 156 &#</sup>x27;. .

<sup>• • ) 1569.</sup> 

tete, vergiften; er zitterte vor einem Umschwung ber Dinge. Gleichwohl vermochte er es nicht, feinen Plan ins Wert zu richten; boch erbielt er bie Babl seines, in ber tatholischen Religion erzogenen Kronpringen, Sigmund, jum König von Polen. \*)

Als Johann ein paar Jahre darauf ftarb, wurde Sigmund zwar als Ronig von Schweden erkannt; duch beschloß ein vom D. Karl nach Upfala berufener Reichstag, daß nur die evangelische Lehre in Schweden durfe öffentlich vorgetragen, und die Reichstanter nur mit Evangelischen sollten besetzt werden. Sigmund, nachdem er diese Beschlusse angenommen, empfieng die königliche Krönung, gieng aber bald nach Polen zuruck.

Dierauf ernannten die schwedischen Stände den D. Karl zum Reichsverweser mahrend des Königk Entsernung, und forderten diesen auf zur Rückehr ink Reich. Er kam \*\*) endlich mit einem in Polen geworbenen Deer, verlor aber bei Stangebroe die Schlacht, und kehrte, nach Unterzeichnung einest in schwankenden Ausbrücken geschlossenen Bergleichk nach Polen zuruck. Der Reichstag zu Jönkölpting \*\*\*) forderte jezt drohend seine Rückkehr. Ersfolgte dieselbe nicht, oder würde er nicht — für Sich Selbst etwa Polen vorziehend — binnen Jahredfrist seinen Sohn Wladtslaus nach Schweden senden, um daselbst in der evangelischen Lebre erzogen, und nach erreichter Mündigkeit auf den Thron gesest zu

werden, so sollten beide des Reiches verlustig fenn. Dn Reichsvermefer befestigte inzwischen seine Gewalt burch blutige Strenge gegen die Anhänger des Rönigs. Endlich ward er \*) auf dem Reichstag zu Nortisping zum König ertlärt, seinen Söhnen und Tochtern zugleich das Erbrecht ertheilt, dich sollte Jehn vom Throne ausgeschlossen sepn, der eine nicht eraugelische Gemahlin mablte.

Rönig Rarl IX. behauptete fich in einem blutben Rrieg, und verband fich felbst mit ben Ruffen gegen ben polnischen Sigmund. Doch erlebte er ben Ausgang ber Fehbe nicht, und es war, als er ftarb,\*) noch ein neuer Krieg gegen bie Danen ausgebrochen.

Sein großer Sohn, Gustav Adolf \*\*\*) est 28 Jahre alt, ergriff unter den drobendsten Stürmen das Ruder mit starter Dand. Zuvörderst ward au Sidröd Friede geschlossen mit Danemarl. †) Die englische Bermittlung rettete dabei Schweden pon bedeutendem Berlust. Ein zweijähriger Sill fand mit Polen ††) gewährte die Zeit zu nothigen Sammlung der Kraft, und der Friede zu Stolbowa †††) mit Rußlands neuem Beherrscht,

<sup>• ) 1604. · • • ) 1611.</sup> 

composée sur tout ce qui a paru de plus eurieux etc.

<sup>†) 4613. ††) 1614. †††) 1617.</sup> 

Michael Romanow, eingegangen, höcht toftbaren Gewinn. Schweden erhielt Rerholm, Ras relen und Ingermanland; die Russen wurden ganz von der Ostsee ausgeschlossen.

Runmehr ward der Arieg wider Polen erneuert \*) mit Ruhm und Glüd. Einige Waffenstillsstände unterbrachen zwar den Lauf der schwedischen Eroberungen; doch ward ganz Liefland und ein großer Theil des polnischen Preußens gewonsen, in offener Feldschlacht wiederholt und glorreich gesiegt. Vergebens sandte der Raiser ein Hulfsbeer nach Polen, und ermunterte Sigmund zur Fortsezung des Rampses. Frankreich und Holland, Gustav Adolfs Waffen nach einem größern Schauplaz lenkend, erwirkten endlich durch kluge Vermittlung zu Altsmark einen Waffenstillstand auf sechs Jahre (später auf weitere zwanzig Jahre) verlängert, \*\*) welcher Liefland, und in Preußen Memel, Elbing und Pillau in Gustav's Händen ließ.

Gustavs Thaten in Toutschland und seinen Tod baselbst, erzählt bie Geschichte bes breifigjährigen Rrieges. (S. pben R. VL)

## ŷ. <sub>.</sub>5.

In Polen regierte im Anfang des Zeitraums ber weise Siegmund I. \*\*\*) der Jagellone. Unter ihm geschab die Aufbebung des teutschen Ordens in Preußen, und wurde durch ben Frieden von

<sup>•) 1616. ••) 1629. •••) 1506 — 1548.</sup> 

Rrafau, ?) hinterpreußen dem damaligen Dodmeifter, Albrecht von Brandenburg, ber fich gur lutherischen Rirche manbte, als ein weltliches, auf feine manulichen Rachtommen und Bruder vererb liches, von Bolen ju Leben gebendes Bergogthum, überlaffen, die icon 1466 geichebene Bereiniqung Borberpreußens mit Polen aber bestätigt. Geit Diefer Beit bat ber teutsche Drben nur Teutichland fortgebauert; ber jeweils boch gemablte Doch = und Teutschmeifter , welcher nachmals in Mergentheim feinen Gig nabm, protestirte fruchtlos gegen die preufische Repolution. In Prem Ben aber mard die evangelische Rirche berrichend.

Noch abnete Europa nicht die kunstige Größe Preußens. Der Derzog Albrecht, in mehr als vierzigfäbriger Verwaltung, blieb unbedingt von: Polen abhängig, und in einheimischen Dingen ein Stlave des übermächtigen Abels seines Landes. Sein Sohn und Nachfolger, Albrecht Friedrich \*\*) hieß fünszig Jahre lang Derzog; aber sein Bibbsinn machte eine beständige Bormundschaft nöttig. Anfangs der Markgraf Georg Friedrich von Anspach, und nach dessen Tod (1603) der Chursurst Joach im Friedrich von Brandenburg, welcher schon 1569 die Mitbelehnung über Preußen erhalten, und endlich 1605 des letztern gleichnamiger Sohn, wurden durch polnische Autorität mit der vormundschaftlichen Gewalt

<sup>•) 1525. 8.</sup> Apr.

<sup>\*\*) 1568-1618.</sup> 

betleivet. Sie verwandelte sich nach des blotfinnigen Albrecht Friedrichs Tod (1618) unter Churfurkt G eorg Wilhelm in selbsteigene Regierung, welche seitdem beim Churhaus Brandenburg geblieben ift. Doch drückten noch lange die Vorrechte des Udels und die Prapotenz Polens des Herzogs Gewalt.

Bir geben nach biefem Bolen gurud. Muf / Sigmund I. folgte beffen Cobn. Sigmund Muguft, \*) melder ju bes Reiches großem Unglud ben Jagellonischen Stamm befchloß. Unter ibm ge-Schab mit Liefland und Rurland, mas unter feis nem Bater mit Breufen. \*\*) Der Orben ber Schwertbruder befag diefe gander fammt den von Danemart ertauften Eft bland als Berbundeter Des teutschen Ordens und bemfelben mit Bflichten jugethan. Der Deermeifter, Balther von Pletten. berg - welcher ben großen 3man I. Bafilie. witfc bei beffen Ginfall in Gieftand entschoidend ge. fcblagen, \*\*\*) und jur Schliegung eines funfzigjabris gen Stillftandes vermocht batte - erhielt jeboch, gegen eine Beldfumme, Die -Coefprechung von folder bem Grogmuifter geleifteten Gidespflicht und bie bochfte Gerichtsbarteis über Liefland. +) Derfelbe führte Die Reformation ein. Aber nach Berfluß des Stills

<sup>•) 1548 -- 1572.</sup> 

<sup>••)</sup> Bgl. das vortreffliche Werf des Grafen von Brav Essai critique sur l'histoire de la Livenie. Dorpat, 1817. 3. T. 8.

<sup>• • • ) 1502.</sup> 

<sup>†) 1521.</sup> 

Randes fiel abermal und noch fcmerer die Dadt Ruffands unter bem ichredlichen Iman II. nber Die Schwertbruder, welche dabei noch mit bem Erp bifchof von Riga in einheimifcher Rebde lagen, Da entschloß fich Gotthard Rettler - feit 1559 Deermeifter - gur Abtretung Lieflands an Boles burch den Bertrag ju Bilna, \*) Gich Gelbft nut Rurland und Gemgablen als ein weltliches von Bolen gu Leben gebendes Erbbergogthum ausbedingenb. Eft land batte fich gleichzeitig an Schweben ti geben, und einiges mar von Danemart für bu Derzog Dagnus von Solftein gewonnen worden Die Ruffifden Grengbiftrifte, mit Rarma und Dorpt, blieben in 3mans II. Beffg Golderge ftalt erfofc ber Orden ber Schwertbruber. lange Reit blieben bie Cander, die er beberricht batt, ber Schauplat bes wechselvollsten Rampfes, Die viel bestrittene Rriegsbeute ber nordisch en Dachte.

Erst Sigmund II. August hat die der That noch wohl schon langer bestandene Pereinigung lithauens mit Polen durch den Reichstagebeschlus von Lublin \*\*) gesezlich befestigt. Unter demselben Ronig breitete die Glaubensneuerung sich mächtig im Reiche aus. Nicht nur Protestanten und Resormirte, sondern auch fühnere Setten, wie die Socinianer, fasten darin festen Fuß; doch fur int udd ohne volitische Erschütterung.

<sup>•) £561.</sup> 

Bur Bertheidigung bes Candes gegen Ruffen und Lartaren wurden um diefe Zeit die fogenannten Duartianer, eine Art von fteben der Greng Truppen, errichtet. Der König bestritt aus dem vierten Theil des Ertrags feiner Domainen ihre Erhaltung. Abel und Geistlichkeit verweigken jede Beifteuer; doch drängte sich bald der Adel in jenen bezahlten Kriegsdienst.

#### §. 6.

Rach bem Tobe Ronia Siamund II. Augusts \*) conforderirte fich ber Reichstag, und befchlog, bag Bein Ronig fich bei Lebzeiten einen Rachfolger durfe ermablen laffen. Diedurch mard er der Biederholung einer freien Babl verfichert, bas Reich aber, bet ber anarcifden Gewalt ber Canbboten, in unvermeidliches Berderben gefturgt. Reine fefte Bablordnung regelte bas wichtige Gefchaft. Auch Auslander tonnten gemablt werden, jede Thronerledigung gab ben Staat ben Intriguen ber Fremben, wie ber Darthenung ber Eingebornen Preis. Der Reichstag befund aus zwei Senaten, aus einem ber Dagna. ten, pher ber boben geiftlichen und weltlichen Reichs. beamten, (2 Ergbifchoffen, 15 Bifchoffen . Monwoden, 82 Raftlanen, und 10 boben Burde, tragern) und einem ber Canbboten, b. i. ber Reprafentanten des Adels. Diefe legten riffen. unter bem Litel ber Freiheit , Die meifte Gewalt en fic. Beil fie alle glaich waren , fo meinten fie,

<sup>\*) 1571</sup> 

fen Einmuthigfeit ber Stimmen nothig gu einem Ein einziger Candbote auttigen Befdluß. burd feinen Biberfpruch ben Reichstag gerreifen. Ueberrefte von Patriotismus oder von Menfchenverftand bei ben Cantboten, oder auch das Anfeben der frühern Ronige verbinderten lange die Ausübung fo abentbeuerlichen Rechtes. Gin einziges Beifpiel finden wir bavon im fechszehnten Sahrbundert; aber unter ben freigemählten Ronigen ber folgenden Beit vervielfaltigten fic, bei fteigendem Uebermuth und ftets wilderer Leidenschaft ber Candboten, Die 'flaglichen Erempel. Gin Gegenmittel mar , daß ber Reichstag fich jur allgemeinen Confoderation erflärte; benn bei Confoderationen galt bas Stimmenmehr. Es mar gefeglich erlaubt, gegen ben Ronig fich ju comforderiren. Uebrigens durften noch neben den Cand. boten alle übrigen Coelleute auf ben Reichstagen erfdeinen und ftimmen. Unter ihnen felbft berrichte vollige bemofratische Freiheit; ber gange Stand aber berrichte.

Diesem ungebundenen Abel gegenüber stund ber, burch mehr und mehr verschärfte Bahlkapitulationen (pacta conventa) beschränkte, mehr und mehr in Einnahmen zurückgesezte König, ein Sprenvorstand mehr als ein Beberrscher des Reichs. Ihm war unmöglich, durch Alianz mit einem dritten Stand gegen den Abel sich zu stärten; denn einen dritten Stand gab es in Polen nicht. Die Städte besaßen kein politisches Necht und die Bäuern waren Sklaven. Die polnische Nation war getheilt in Kschetrier und Paria's.

Die nunmehr ganglich freie Ronigsmahl fiel, noch langem Bartbeventampf, auf Deinrich von Aujou. bes frangofifchen Ronigs Bruder, von welchem man weniger Gefahr fur Die griftofratifche Gewalt, ale pon einem burch einbeimifche Berbindungen ftarten, poer von einer benachbarten Macht unterftugten Bringen beforgte. Er tam, aber befriedigte die Dolen fo mes nia, als er Gelbft an ihnen Gefdmad fand, und nach funf Monaten \*) eilte er beim, auf Die Runde von feines Bruders Tod, jur Beffgnahme bes iconeren frangolischen Reiches. Da mablten bie Bolen Stephan Bathory, Fürften von Siebenbur. gen, den Gemabl von Siegmunde I. Tochter Unna: einen tapfern Rrieger, welcher die Ruffen gur Beraus. gabe ihrer lieflandischen Eroberungen gmang. Rachfolger mar \*\*) ber ichwedische Pring Gieg. mund Ill., durch feine Mutter Ratharina, Gieg. munds 1. Entel. Den Rrieg beffelben gegen Schweben, deffen Rrone er vermoge Geburterechtes forberte, baben mir oben (S. 4.) ergablt. Er perlor Diefe Rrone feiner Unbanglichkeit an Die Ratholifche Lebre willen. Diefelbe Unbanglichfeit brachte feinen Pringen Bladislam um die bereits errungene Berrfcaft über Rugland, wovon das umftandlichere in einem ber nachften Blatter.

<sup>\*) 25.</sup> Jenner bis 28. Juni 1573.

<sup>\*\*) 1587.</sup> 

#### S. 7.

In Rußland \*) haben wir den gewaltigen Iwan I. Wasiliewitsch \*\*) die durch Mongolen erniedrigte Macht des Reichs durch Glud und Schrecken wieder erheben, doch bereits seinen Sohn Wasislei Iwanowitsch \*\*\*) abermals durch die Tartaren geängstigt gesehen. Indessen entledigte derselbe sich ihrer mit Kraft und vollendete durch Unterwerfung der noch selbstständig gebliebenen, oder gegen das Ioch sich auslehnenden einheimischen Fürsten und Städte — wie Smolenst, Plestow, Riazan — die bleibende Vereinigung der Russischen Länder unter des alleinigen Großfürsten, oder, wie Er zuerk sich nannte, des Dezaren Macht.

Sein Sohn, Jwan II. Bafiliewitsch, mit dem Beinamen der Schreckliche †) durch den größ, ten Theil seiner fünfzigjährigen Regierung, die Bahn des Eroberers wandelnd, begründete allernächst den Riesenbau des Russischen Reiches. Gegen die Sartaren verschiedenen Namens und Stammes, gegen Polen, Schweden und Liefland, gegen die Türken und nebenbei gegen viele einbeimische Empörer schwang er sein gefürchtetes Schwert; sein eigenes Boll wie das Ausland erbebte vor ihm.

Den

<sup>•)</sup> E. F. Mullers Berfuch einer neuen Geschichte von Mußland. Schmidts, gen. Phifelbet, Beitrage ju Meufels Geschichtsforsch.

<sup>\* \* ) 1462 -- 1505.</sup> G. B. VI.

<sup>\* \* \* ) 1505 - 1533.</sup> 

f) 1533 - 1584.

Den schwerften, und am wenigsten gludlichen Rrieg führte 3man über Liefland, \*) um deffen blutgetrante ten Boden fich bie nordischen Machte fast fo lang und bartnadig, ale die fudweftlichen um Dailand gantten. Anfangs eroberte Swan einen ansehnlichen Theil von Liefland; als aber der Deermeister Gotthard Reit-Ier, durch die Ruffifche Uebermacht gedrangt, Das gange Band an Polen abtrat, fo vertheibigte fofort Diefes Reich folche neue und foftliche Ermerbung, mab. rend auch Schweben gur Behauptung Efthlands, welches fich ihm ergeben, feine Beere fandte. Dutch Diefe vielen milden Rrieger ward Liefland ichredlich vermuftet. Der Cjaar, bem die Rriegelaft allmablig gu fdwer mart, fchleppte vielen Raub und gange Schaaren von Ginwohnern nach Rugland, und erflarte ben Danifden Pringen, Magnus (Bergog von Sole ftein) jum Erbfonig von Liefland, \*\*) in Der Doffnung, Der Schugling und Bafall werde Rufland geborfam fenn. Aber Dagnus verfchmabte foldes Jod, und gab fich in Stephan Bathori's, Des Ronigs von Polen Sous, worauf 3man von allen Geiten gedrangt, nach blutigem, mechfelvollem Rampf endlich gezwungen marb, Das verheerte Liefland in dem Gapolifchen Frieden den Polen, \*\*\*) ben Schmeben aber als Preis eines breijabrigen Stillftanbes Carelen und Ingermanland ju überlaffen. Rach Ablauf bes Stillftandes erneuerte fich - unter Jwans Rachfolger ber Rrieg mit Schweden, und mard erft burch ben

<sup>•) 1557</sup> bis 1583.

<sup>• 1) 1569.</sup> 

<sup>\*\*) 1582.</sup> 

D. Rotted 7ter 23d.

Brieben von Sen fina \* ) gefchloffen, welcher Eft bland und Rarma in Schwedischen Sanden ließ, dagegen Ingermanland und Rerbolm an Rugland gurud brachte. Diemit endeten fich jedoch bie Leiden Lieflands und Eftblands nicht. Ein abermaliger Rrieg. vom Sabr 1617 an, zwifden Schweben und Polen mit ungebeurer Erbitterung geführt, vermuftete ibre Fluren mit nur weniger Unterbrechung bis zum Still fand von Altmart, welcher Schweden ben Befit ibres weitaus größten Theile verficherte. Sa. ch entbraunte erft nach bem weftphalifden Frieden noch einmal zwischen benfelben Rampfern bie Rriegs flamme in bem ungludfeligen Canbe. 'Auch Danen und Preugen mifchten fich in ben Streit, welchen gulegt ber Friede von Dliva \*\*) abermals zu Gunften Schwe bens entichieb.

Rach folder, der Zeitordnung voranschreitenden, doch der Ueberschauung willen nothig erschienenen Zusammenstellung der Schicksale Lieflands und Estblands tehren wir zu ihrem furchtbaren Feind, dem ruffischen Iwan zurück. Der zunehmende innere Zerfall des Kaptschackischen Chanats und jenes von Turan öffneten dem Ezaar ein weites Feld der Eroberung, und er beschritt es fühn. Das Reich von Casan, welches schon der ältere Iwan unterworfen, emporte sich, ward bezwungen und Rußland für immer einverleibt. \*\*\*) Bald theilte Astrakan dasselbe Loos; †) Auch

<sup>\*) 1595. ••) 1660. • \* \*) 1552. †) 1554.</sup> 

Die Rrimm'ichen Tartaren wurden gedemuthigt bod verbrannten fie auf einem fubnen Ruge Do Be fau: - Die Bafchfiren, Ticheremiffen Tid umafden, viele Sorden ber Bufte fernten geborden. Bermat Timofeow, Sauptling eines Daufens Donifther Rofaten, welchen ber Craar Die Plunderungen der Caravanen verboten, überftieg bas 2Berchoturische Gebirg, und brach in Siberien. \*) Rutidum Chan, ber berr bes Reiches Turan, erlag ben Waffen des Raubers, \*\*) und bald legte Diefer, feinen Frieden mit dem Czaar zu machen, ben Tribut von bundert unterjochten Stammen zu beffelben Rufen. Rafch fdritt die Eroberung vorwärts in bem unwirthe baren Lande: viele finnifche Stamme, noch mebrete ber Tartaren, auch Rirgifen, Rarafalpafen, felbit Stamme der Mongolen und Thungufen unterwarfen fich. Die Samojeben am Gismeer empfingen bas Gefeg ber Ruffen; und 3mans Nachfolger Robor I. empfieng die Sulbigung ber Bolfer bis au fen Ufern bes Renisei. Roch fpater brangen bie Ruffen bis an das bftliche Beltmeer und an Die Sinesische Grenze.

### S. 8.

Bon 3 man II., der die Grundmaffen fo ungeheuren Reiches jusmmenbrachte, wird noch sonft

<sup>\*)</sup> Sibirifche Gefchichte, von ber Entbedung Gibiriens bis auf die Eroberung des Landes durch die rufifchen Baffen von G. F. Muller und Job. Eberh Fifcher. Petersburg 1768.

<sup>• •) 1580.</sup> 

gerühmt, daß er Freund ber Cultur, — fast wie Per ter der Große — gemesen. Er veranstaltete eine Sammlung der burgerlichen Geseze (Sudebnit) und gab ein neues peinliches Gesez. Er liebte Handel und Gewwerbssleiß, bewilligte den Englandern, die unter ihm den Seemeg nach Archangel entdeckten, eine Faktorei daselbst, beförderte den Pandel mit Persten, rief Handwerter, auch Rünstler, Bergleute, Münzmeister und Aerzte in sein Reich, zumal aus England, für dessen Bell er eine besondere Reigung zeigte, und legte die erste Druderei in Rußland zu Mostan an. (1564)

Doch nur fcwach ward burch, folche humane Lannen und nachahmende Berfuche bes Defpoten Die Barbarei verbullt, die über Rugland fag. Er Gelbft bink eine Schlagubr, die ibm der Ronig von Danemart gw gefendet, fur ein bofes Bauberwert, und ichiefte fle au Bie unterrichtet mogen feine Großen gemein fenn, und dann erft fein Bolt! - Eigentlich & ab es jedoch fein Bolt in Rugland, blog eine Gtlavenbeerde. Richt einmal eine freie Abels fc aar, wie Palen, befag bas ungeschlachte Reich. Gingelne übermutbige Große, Bojaren und Anafe gab es, die nach Umftanben furchtbar fenn mochten; boch in ber Regel alle vor bem Groffürsten gitternd, und nur trogend gegen bas niedergetretene Bolf. Gelbft die Geiftlichteit vermochte wenig; obicon feit ber Eroberung Ronstantinopels durch die Türken der Ruffifde Metropolit feine Beftätigung nicht mehr Patriarden dafelbft begehrte, und daber dfé rus fiche Rirde nach außen ber Selbftftanbigfeit fic

erfreute. Denn desto naber liegend wurde die Abhangigkeit von dem Czaar. Nur mußte dieser — weil
ein dummes Wolk aufzuwiegeln dem Pfassen leicht ist —
ben lezten schonen, oder gemeine Sache mit ihm machen
zur Erhaltung der Finsterniß. Daher, als später
dem Czaar Peter die Lust ankam, einiges Licht aufgeben zu lassen über dem Bolk, er vor Allem die selbsteständige Priester. Macht stürzte, die Würde des gefürchteten Patriarchen (wie man seit 1589 den ehemamaligen Metropoliten nannte) aushob, und dergestalt
die Kirche, wie den Staat, seiner alleinigen Gewalt
unterwarf. (S. folgenden Zeitraum.)

Eine Ruthe hat Iwan — im achten Sultansgeist — sich Selbst gebunden. Er hat die Strelizen (Strelzi, d. i. Schüzen) verrichtet, eine stehende Truppe, welche schüzend als Leibwache seinen Thron umgeben und im auswärtigen Rrieg, durch Uebung und Wassen surchtbar, die Rernmasse des Beeres senn sollte. Der zwiksach kostbare Dienst wurde durch Auszeichnung und Borrechte belohnt. Aber die Strelizen, ihre Bichtwelt sühlend, haben — wie die Janitscharen der Pforte — mehr als einmal den Despoten, den sie schüzen sollten, zittern gemacht.

### S. O.

3mans Rachfolger war Febor I. \*) fein jungerer Gobn, - ben altern hatte er im Jab

<sup>\*) 1584 -- 1598.</sup> 

sorn getöbtet — ein schwacher Fürst, ber feinem Schwager Boris Ghobuchow die Bügel bes Redches ließ. Dieser, einsichtsvoll und fraftig., regierte mit Glud, und erhielt, als mit dem kinderlosen Febbe Muriks achthalbhundertjähriger \*) Mannsstamm erlosch, die Stimmen aller Großen und des Volkes zur Rachfolge.

Bom Ausland geehrt, bem eigenen Bolfe wohl thatig, herrichte ber Czaar Boris; ba flurzte ibn plop lich ein nach Polen entlaufener junger Mond, Grifche ta Dtrepiem. Derfelbe gab fich fur den Pringen Dmitry, den Bruder des Cjaar Fedor aus, mel den, icon mehrere Jahre vor bes legten Tod, Boris entfernt, und - wie die Sage gieng - batte umbris gen laffen. Ginige Mebnlichfeitenmit bem verfommenen Pringen unterftugten bas Marchen von feiner Entris nung. Der Boywode von Gendomir glaubte es, oder ftellte fich an, es ju glauben, und unterftugte Grifdta mit einer Silfefdaar. Raum betrat er ben ruffifden Boden, fo giengen viele Bojaren mit einer großen Menge Bolles ju ibm über, er fchlug das Saunt beer, welches Boris ibm entgegengefendet, und Diefer, verzweifelnd, nahm Gift. \*\*) Gein unmundiger Sobn, Redor, unter ber Bormundichaft der Mutter. nahm jegt Befig vom Reiche; aber in feche Do. naten gog Grifchta in Die Sauptftadt ein, gerufen von ben Burgern, und befestigte feine Berrichaft burd Redors Blut.

<sup>\*) 6. 8.</sup> V. 6. 267.

<sup>••) 1605.</sup> 

Alle Schreden der heillosesten innern Zerrüttung und der grausamsten Feindesgewalt lagerten sich jest über Rußland. Der falsche Omitry, durch personliche Schlechtigkeit und durch den Uebermuth seiner polnischen Hisschaar, emporte das Bolt: es gelang dem Rnas, Wassileischus fichen Buiskoi, ihn in einem Aufstand zu tödten, worauf dieser Befreier der Nation den Thron der Czaaren bestieg. \*)

Aber bald erichien ein zweiter Dmitry, und als Diefer erschlagen ward, ein britter, (ja fpater noch zwei andere). Die Polen nahmen fich icheinbar ber erften Betruger an, boch nur um felbft über bas Reich gu berrichen. Sie eroberten Mostau jum zweitenmal. Da wandte fich 'Bafilei um Bulfe an Schweden, welches fofort - gegen Abtretung von Rerholm und großen Gold - feine Rrieger nach Rufland fandte, aber wie Polen nur nach Beute und Eroberung rang. Der bart bedrangte Craar, von feinem Bolf verlaffen, fiel in ber Polen Gewalt, \*\*) und ftarb als ihr Gefange-Schon glaubten biefe, der Dmitry nicht mehr gu bedurfen, und erzwangen in Dostau bie Babl des Pringen Bladislam, des Cobnes ibres Ronigs Gigismund, ber eben Smolenst begleiteten belagerte. Grofe Gewalttbaten diese Schritte. Mostau floffen Strome von Blut, 9n bie Coage bes Reichs wurden nach Barfcau geschleppt. Gleichzeitig begehrten bie Schweden

<sup>•) 1606 — 161</sup>Q.

Reich für ihren Pringen Carl Philipp, bes Rb. nigs Guftav Abolf Bruder.

Endlich ermannten fich bie Ruffen. Reben after Gemaltthat und Schmach, Die fie durch ben Uebermuth ber Sieger erfuhren, wurden fie noch burch ben Gifet Sigmunds, die tatholische Rirche an der Stelle der griechischen ju erheben, aufgeschreckt und emport. Eis. nige Datrioten fammeln mit außerfter Unftrengung ein Deer, erobern ben Rreml und treiben durch gludliche Befechte Die Dolen aus bem Reich. Beit berufen fie die Abgeordneten der Geiftlichfeit, des Abels und ber Stabte jur neuen Babl eines Berrichers. gemeine Roth beißt alle Privatleidenschaften ichweigen, und einmuthig ernennen die Abgeordneten den fiebachn. jährigen Jungling Michael Federowitsch Domanow, Sohn des Ergbischoff Dbilaret und burch feine Mutter 3mans II. Enfel, jum Cjaar, mit aller Ge malt, Die feine Borfabren befaffen, erblich, obne allen Worbehalt oder Beschränfung. \*)

### §. 10.

Michael, der Stifter des Saufes Romanow, bestieg dergestalt den Thron des im Innersten erschütterten Reiches. Die Sturme, die von allen Seiten noch brausten, suchte er durch kluge Mäßigung, und, obgleich harte, Opfer zu beschwören, die Wiederherstellung der Macht von einer

<sup>\*) 1613.</sup> 

ruhigen Zeit erwartend. Also schloß er mit Schwesten zu Stolbowa \*) den Frieden, dessen schwere Bedingungen wir oben (S. 4.) erzählten, und mit Polen zu Diwilina \*\*) einen gleich nachtheiligen Stillstand, wodurch Smolen &f, Severien und Tschernich ow an diese seindliche Macht sielen.

Indessen erholte sich unter Michaels friedlicher Berwaltung allmählig das tiefgesunkene Reich. Auf Dandelswegen suchte er den Ersaz für jenes, mas Feindesgewalt ihm geraubt. Nur gegen Polen, als welches inzwischen gegen Gustav Adolph von Schwesden große Einbuße erlitten, wagte er nach König Sigmunds Tod \*\*\*) noch einmal den Ramps. Der Briede von Wiasma †) endete ihn. Die Bedingungen des Diwilsner Stillstandes wurden erneuert; denn unglücklich hatten die Russen gegen Bladislaw, Sigmunds Sohn und Nachfolger, gestritten.

Studlicher war der Czaar Alerei, ††) der Sohn Michaels, ein Fürst von Thatkraft und Einssicht. Nachdem er in zehn Friedensjahren für Ordnung und Rube, Gewerbsfleiß und Handel wirksam gearbeitet, Fabriken errichtet, den Schiffbau verbesfert, Entdeckungsfahrten im Sismeer bis zum nordöstlichen Ende Asiens veranstaltet, Gesezgebung und Reichsverwaltung verbessert hatte, trat er mit seinem; durch ausländische Häuptlinge mehr geregelten Deere von neuem wider Polen auf.

• ) 1632.

<sup>\*) 1617. • \*) 1618.</sup> 

<sup>†) 1634. ††) 1645 — 1676.</sup> 

Der Ronig Bladislam mar mit ben Rofalen in ber Ufraine in Rrieg gevathen, meift weil er fie amingen wollte, Ratholifen gu merben. Stephas Bathori batte fruber diefelben in Gold genommen, fie verlangten nur Freihelt und vertraasmäßiges Redt. Der Rrieg mabrte fort unter Bladislam's Bruder, Sobann Cafimir, welchen die Polen zu feinem Machfolger gewählt. \*) Endlich ward Friede gefchloffen, aber Casimir brach ibn wieder; worauf Die Rofatte unter ihrem Setmann Chmielnigfi fich an Ruf land ergaben. \*\*) Der Czaar Alexei griff fofat Dolen an, und zwang es burch fein Baffenglud gu dem barten Stillftand gu Riemeg \*\*\*), worin alles, was Polen in ben frubern Friedensichluffen gewonnen, Rtem, Smolenst, Tichernigow und anderes an Ruf land wieder gurudfiel. Alerei nahm fobin auch Rlein. und Deigrugland in feinen Berrichertitel ali. Der fiegreiche Ginfall, welchen um eben biefe Beit Die Schweden in Polen gethan, batte bas feate ju fo ichweren Opfern vermocht. Diefer mertwurdige und vermidelte Rrieg Rarls X. Guftave, Ronigs von Schweden, gegen Johann Cafimir Bafa, ber aus feinem Saufe ber Legte ben Bolnifchen Thron befaf, ein Rrieg, welcher ben gangen Rorden in die beftigfte Bewegung feste, und woran außer ben Sauntfampfenden auch noch Danema'rt und Vreußen, auch Ruf land, ja felbst Polland und England Theil

<sup>• ) 1648. • • ) 1654. • • • ) 1656.</sup> 

nahmen, ift die legte große Begebenheit des Zeitraus mes. Wir wollen fie im Zusammenhang, doch möglichft gedrängt darstellen.

### S. 11.

Der Beftphälische und Bromfebroers Krieden hatten die Prapoteng Schwedens im Rorden begrundet. \*) Diefelbe wurde noch vermehrt durch bas Rriegsglud Rarls X. Guftavs, welcher Chris ft inen auf dem ichwedischen Throne folgte. Chriftine Gelbft batte wenig fur ihr Reich gethan. Rach ihres großen Baters Tod \*\*) war fie minderjährig auf den Thron gestiegen. \*\*\*) Runf bobe Reichsbeamte, unter welchen ber weise Rangler Urel Drenftierna Die geachtetfte Stimme führte, verwalteten in ihrem Ramen bas Reich; und auch, nachdem fie bie felbftftanbige Regierung angetreten †) waren die großern Staatshandlungen nicht ibr, fondern ber oberften Gewaltstrager Berf. Die Ronigin, wohl mit forperlichen Reigen und feltenen . Beiftesanlagen ausgeschmudt, aber Den Regierungegeschäften abbotd, faunenhaft und der Sinnenluft ergeben, überließ theile ben alten

<sup>\*)</sup> Giebe das vorige Rapitel.

<sup>\*\*) 1632.</sup> 

Schroedh, in dessen allg. Biogr. Archenholz Memoires concernant Christine, reine de Suède 4. Amst. 1751.

**<sup>† ) 1644.</sup>** 

Beamten, theils neugewählten Lieblingen die Ausübung ihrer Gewalt. Sie rief Gelehrte, Rünstler, schöne Geister an ihren Dof, aber vernachläßigte das Reich, vergeudete leichtsinnig dessen Einkunfte, ja die Kronguter, und erwies dem Ad el eine parthepische Gunst. Dieses und ihre standhafte Weigerung sich zu vermählen, erzeugte viele Ungufriedenheit unter ihrem Bolk, auf Reichtagen aber laute Rlagen, zumal unter dem Bürger, und Bauernstande. Endlich — in einer Anwandlung übler Laune, oder um durch die außerdretentliche That zu glänzen — legte sie die Reglerung nieder \*) wurde katholisch und gieng nach Rom, bereute später, wiewohl vergeblich, ihren Entschluß, erregte durch manche regelses wie mit sich Selbst unzufrieden, im Privatstande. \*\*)

Bor ihrer Thronentsezung batte fie Rarln Guftav, Prinzen von 3 weibruden, Gustav Adolphs Schwesterschn, zum Nachfolger erklärt. Dieser Jüngling, vom Bater ber der Erbe weniger Dörfer und zweier Schlöser, ergriff fuhn das Auder eines zur Größe emporstrebenden Reiches, und ward fosort, das Schreden des Nordens.

Ichann Cafimira Bafa, König von Polen, des Konigs Johann III. von Schweden Entel, protestirte gegen die Thronbesteigung des zweibrudischen Prinzen, und gab diesem dadurch ben willsommenen Anlag jum Kriege. Karl L

<sup>\* ) 1654.</sup> 

Buften brach in Pelen \*) und eroberte in einem Relde jug faft das gange Reich. Der ichmache Johann Cafimir eptflob. Mit dem ichwedischen Ronige batte Kriebrich Bilbelm, Brandenburgs og roßera Churfurft, ein Bundniß gefchloffen ; nicht eben um Schweden berrichend in Bolen zu machen, fondern theils aus Unvermogen ju widerfteben, theils um aus den Umftanden Des Mugenblicks thunlichft Gewinn ju gieben. Rarl Guftap erflarte im Traftat von Cabiau \*\*) bas Derzogthum Preugen fur unabhangig und frei'vom Les benband. Robann Cafimir mar indeffen gurud gefehrt in fein Reich; die Polen, früher abtrunnig von ihm, erneuerten den Rampf gegen die Fremden; aber Rarl Guftap und Kriedrich Wilhelm flegten in ber breitägigen Schlacht ber Barfd au. \*\*\*) Polen fchien verloren , obicon ber Raifer eine Bulfearmee fandte, und obicon auch Die Ruffen, erft biefen Augenblid mit Polen verfobnt, (G. oben S. 10.) wider Schweden fich erhoben. Gin neuer Reind, Danemart, gab aber ben ichmebischen Baffen eine gang veranderte Richtung.

### S. 12.

Der König Friedrich III. von Danemart, Christians IV. Sohn †) als er unter heftigem Biderstreben einer starten Partiei, an deren Spis 3e der Reichshofmeister Graf Corfiz Ulfeld.

<sup>\*) 1654. \*\*) 1656. 10</sup> Rov. \*\*\*) 28. Jul.

<sup>†) 1648 - 1670,</sup> 

ber Gemabl feiner Balbidwefter, ftunb, gu feines Dw ters Rachfolger ermablt ward, mußte eine fo batte Sandfeftning unterschreiben, wie feiner feiner Borfahren. In allen wichtigen Staatsfachen follte er ber Debrheit ber Stimmen im Reichsrath folgen; Die Stellen in Diefem Reicherath aber, auch die bochften Reichemurben und die Rorwegische Ranglerftelle follten nur gemaß ber Prafentation beffelben Reichsraths befegt werden. Das Difvergnugen mit R. Chriftians IV. fpatein Regierungshandlungen, und mit feinem allvermogenden Liebling, dem stolzen Grafen Uffeld, sprach fich durch folche Ginfchrantungen aus; boch maren Biele, felbft vom Abel, die ihre Schadlichkeit erfannten, und ins Gebeim gu einer tonigliden Partben fich bildeten, an beren Spize Die geiftvolle Ronigin Amalie ftund. Bald gelang es ibr auch, ben verhaften Ulfeld ju fur gen; boch bebielt man feine Regierungsmarimen; inb besondere die Feindschaft gegen Schweden ben. Er aber, gebrangt burch feine machtigen Gegner, fluchtett fich jest in daffelbe Reich, gegen bas eigene Batte land Plane fcmiebend.

Der reißend schnelle Fortgang der schwebischen Waffen in Polen erweckte den Neid und die Ber sogniß der Danen, und die fonigliche Parthei erwartete vom Rrieg die Stärkung ber monarchischen Gewalt. Also wurde \*, der Rrieg ertlart, Bundhif mit Polen und Dolland geschiffen;

<sup>.) 1657.</sup> 

ein danisches heer fiel in Bremen ein. Aber Rarl Gustaw, seine polnische Siegesbahn verlagend, eilt dem neuen Feind entgegen, jagt ihn aus Bremen und nachsezend aus Polstein, Schleswig und Jut-land, geht fühn über die gestrorenen Belte \*) nach Fünnen, nach Seeland. Dem Untergang nahe unterwarf sich Danemart zu Rotschild \*\*) dem Geset des Siegers. Schonen, Palland, Bledingen, Bahus, Droutheim, und was auf Rügen den Danen gehörte, wurde abgetreten an Schweden, die Befreiung vom Sundzoll bestätigt. Der Perzog von Polstein. Gottorp. sollte souverain seyn, Ulfeld in seine Güter wieder eingesezt werden.

Noch scheint Karln Gustaven Danemark nicht tief genug erniedrigt. Er bricht den kaum geschlossenen Frieden, erobert Kronburg, belagert Koppenhagen, und stürmt wiederholt die edle Stadt, an deren Schicksal jenes des Reiches hangt. Aber die tapfern Bürger weisen unerschüttert jeden Angriff zurud, während ein kaiserliches und polnisches Dulfsbeer Holstein, Schleswig und Jutland erobert, und der hollandische Seeheld Rupter die bedrängte Pauptstadt befreit.

Schon mar auch Brandenburg, vom Bunbe mit Schweden fich losfagend, auf die Geite von deffen Feinden getreten. Polen, in dem Traftat von Belau \*\*\*) hatte die Unabhängigfeit

<sup>\*) 1658.</sup> 

<sup>\*\*) 26</sup> Febr. 1638.

<sup>\*\*\* ). 1657. 19.</sup> Sept.

Brenfens anerfannt, que mit Lauenburg, Butow und Elbingen die neue Alliang begablt. Die Rriegsvoller des Churfürsten, vereinigt mit jenen bes Rais fere, brachen in Pommern; \*) die Schweden, nach dem Berluft ihrer meiften Eroberungen, vertheis Digten fummerlich ihr eigenes Cand. Da fturgte fic Rarl Buftav vermuftend über Normegen, ftarb abet ploglich, \*\*) einem fünfjährigen Rnaben, Rarl XI. das Reich binterlaffend. Doch mar bas Schrecken ber fcmb bifden Baffen noch fo groß, daß ber Friede, um ben bochften Dreis ertauft, feinen Reinden Gewinn fcbien. Daber bestätigte Danemart in dem Bertrag von Ropenbagen \*\*\*) beinabe alle Bermilligungen, Die es in jenem von Rotichild gethan; und Bolen ente fagte ju Dliva t) nicht nur feinen Unfpruchen auf Soweden, fondern auch auf fast gang Liefland, auf Eftbland und Defet. Der Friede von Cardis endlich, mit Rufland geschloffen ††), erneuerte Die Be dingungen jenes von Stolboma. Der Raifer und Brandenburg wurden im Frieden von Dlivamit eingeschloffen. Schwedens Prapoten; im Norden mar befestigt.

<sup>\*) 1659. \*\* \*\* 1660 23.</sup> Apr.

<sup>\*\* \*) 1660. 6.</sup> Juni. †) 1660. 23. Febr.

<sup>††) 1661. 21.</sup> Juni.

# Achtes Rapitel.

## Gefdicte einiger einzelner Staaten.

Bur Bervollständigung ber bisber vorgetragenen allgemeinen Gefchichten ift noch die Darftellung einis ger vereinzelter Begebenheiten und ber in mehr gefon-Derten Rinnfalen fliegenden Bollegeschichten nothig. Doch fann nach unferm Zwed nur bas Mertwurdigfte Daraus bier eine Stelle finden.

### I. Europäische Staaten.

### A. Bon der Soweig.

### S. 1.

Den lebhaften Untheil, welchen Die Gibgenof. fen an den Rriegen über Stallen, fomit an den grofen europäischen Berbaltniffen genommen , baben mit, oben in der allgemeinen Geschichte Diefer Berhaltniffe gu Rarls V. Beit (fiebe oben Rap. IV.) und icon früher in der Stalifden Gefchichte des vorigen Reit. raums (B. VI. Abich. II. Rap. III.) ergablt. Mit bem Blut vieler Taufende ibrer Gobne, mit bem Berlufte ber Sitten . Einfalt , mit mannigfaltiger Berichlechterung ihrer einheimischen Berfaffung batte babei bie Schweis ben Befig einiger mailandifcher Landichaften, als Palanga, Bellingona, melche den drei Urtantonen, Lugano, Locarno und Balmaggia, welche ben 12 alten Orten gemeinfam gufielen, erlauft, und hatten auch die Bundtner die Thaler von Beltlin, Chiavenna und Bormio erworben. Aber sie hatten des schlechten Geminn. Langwierige, verwüstende Rriege machten den Graubundtnern ihre Erwerbung theuer, und die Sidzenoffenschaft überhaupt verlor an außerer Achtung und an innerer Freiheit weit mehr durch ihre Eroberungen, als dieselben werth waren.

Durch viele traurige Erfahrungen belehrt, entfagten endlich bie Schweizer ber thatigen Ginnifdung in die europaifchen Sandel. Aber das Goffem Der Berbingung ihrer Jugend in frembe - jumal Fram sofifde, boch auch in Sollandifde, Gpanifche u. a. Rriegebienfte, bauerte fort, und brachte unnembares Berberben. 3mar biente es gur fortmabrenden Arebe Schweizerijder Tapferfeit und gur fruchtbaren Blate fcule friegsgewandter Manner; abet es tobtete gleich ben achtrepublifanischen Geift. Dit Gobne eines freien-Baterlands gaben fich bin um einen foluten Geldpreis ju Baffeninechten frember Furften, Reiter. gaßen die beimifche Gitte, vergagen die reinftere. griffe von Ehre und Tugend, und taufchten den Stolg bes freien Mannes an die Gitelfeit einer alle. genben Rnechtschaft. Deimfebrend aus bem fremben Rriegebienft maren fie - je nach ihrem Rang entweder blog fclavifc gefinnt, pber fclavifc und berrifd jugleid , in jedem Rall fur Republifaner paiborben. Bubem erbielten bieburch fremde Dacte d nen gefährlichen Ginfluß auf Die Regierungen und auf Rolf in ber Schweig; felbft erbarmliche Dr. bensbander und Abelsbriefe machten bie font

freiheitsstolzen Schweizer zu Scloven des Auslandes. Die Berddung mancher Felder, die Berlassung mancher Berberger willen war noch das kleinere der aus diesem Werbspstem fließenden Uebel. Die erste vollständige »Kapitulatione über solchen Kriegsdienst schlossen im 3. 1553 die katholischen Orte mit R. Deinrich II. von Frantereich, welchem sie in einem Jahr 10,000 Göldner stellten. (Doch schon von 1488 an waren von Zeit zu Zeit und mit verschsedenen Mächten ähnliche Berträge, nur minder bestimmt und regelmäßig geschlossen worden.)

Much der Glaubensneuerung in der Schweiz, ber folgenreichen Lebren Zwingli's und Calvin's, haben wir bereits (oben Kap. II.) an geeigneter Stelle gedacht. Richt unblutig, wie leider überall, geschab in Kantonen und Orten die Reform, und bebauptete sich in andern der alte Glaube. Das Band auch der politischen Ginigkeit ward zerriffen durch den Glaubenöstreit. Aber eine ansehnliche Bergrößerung der Macht wurde mittelbar durch denschen bewirft. Die reiche, gewerbsame, den Künsten freundliche Stadt Gen f entzog sich der Oberberrlichkeit ihres Bischofs, so wie der angemaßten Dobeit Savo ven's; und erklärte sich zum Freistaat \*), mit welchem sofort Bern und später die übrigen Eitgenossen sich ver-bündeten, ein durch Geist, Versassung und Lage höchst

<sup>\*) 1536.</sup> 

merfwurdiger, bei feiner Rleinheit doch weit geachter, einfluftreicher, durch acht republikanischen Ginn feiner Burger und durch Wieler aus denselben Genie und Charaftergröße ausgezeichneter Freistaat. Bei dieser Gelegenheit war es, daß Bern im Rrieg widere Savopen die herrliche Waadt erobert. Auch blieb diesem stolgen Kanton das ganze gesegnete Land, mit Ausnahme einiger Stude, welche Wallis und Freyburg an sich rissen.

Bei fortschreitender Erbitterung der Genossen der alten und neuen Rirche, schlossen endlich, durch ben pabstlichen Runtius aufgefordert, die sieben katholischen Orte, Lugern, Urt, Schwyz, Unterwalden, Jug, Solothurn und Freyburg einen eigenen Bund unter sich, der goldene, oder der borromäische geheißen. \*) Jezt hielten auch die Evangelischen enger zusammen. Es waren zwei feindliche Staatenspsteme in der einen Schweiz. Frankereich und Spanien, die Jugenotten und die Guisen schweizen gerichten gen bem einen oder in dem and dern ihre Werbpläge auf, und das Blut der Schweizer, durch Schweizer vergossen, floß häusig auf jember Erde.

Mabrend bes breißigjabrigen Rrieges wat Graubundten burch eine Febbe mit De ftreich in große Noth gebracht, ja ein großer Tbeil bei Landes bem stolgen Dause unterworfen. Aber Frankreich half ihm zur Wiedereroberung der Freiheit. Doch auch Frankreich trug Arges im Sinn, daber eif

<sup>•) 1586.</sup> 

nach vielen Gefahren und wechselvollem Rampf Die Granbundtner ihr eigenes und ihr Unterthanenland von auswärtiger herrichaft befreiten.

In demfelben dreißigjabrigen Arieg wurden bie Grenzlander der Sidgenoffenschaft zu wiederholtenmasten von den Ariegsschaaren beider Partheien heimgessucht. Das Recht der Neutralität, welches die Schweizer wohl billig ansprachen, wurde verlezt, weil sie dessen Behauptung durch fraftige Maagregeln verstaunten.

Indeffen hat boch ber Weftphalifche Fries be \*), welcher jenen schrecklichen Rrieg endete, Die Schweizer durch feierliches Aussprechen ihrer völligen Unabhangigfeit vom teutschen Reich als eigenen, für fich bestehenden Staatstorper, vollerrechtlich anerkannt.

Gleich darauf wurden mehrere Rantone, insbessondre Lugern, Bern, Solothurn und Bassel, durch einen bestigen Aufkand der Bauern verswüstet. Dieselben begehrten im Grunde nichts and ders, als was die ersten Stifter der Eidgenoffenschaft, nämlich Befreiung von herrischer Gewalt und Gleich, beit des Rechtes. Aber was den drei Waldstädten durch beldenkühne Erhebung gelungen, was viele and dere Stadtgemeinden der helvetischen Lande durch Glud und woblgeregelte Thatkraft zu Stande gesbracht, was die adelichen Geschlechter als angebornes Stammworrecht glüdlich behauptet hatten, das errand

<sup>\*) 1648.</sup> 

gen die folecht geführten Saufen ber Bguten nicht. Die Stadtregierungen, dem Bringip ihres-eigenen Dafenns untreu, verlangten Bergentecht fortunben. über bas ungludliche Canboplt. Gie vermeinten , die rechtmäßigen Erben ber Berren gu fenn, Die fis ge fturat batten, in allen berfommliden Unfpruden ber Reubaltnrannen, und fie nangten Emporung, mas nichts anders mar, als erweiterte Unwendung ibres eigenen Grundfates, als Behauptung des umperjate baren Menschenrechtes. Much gaben die Musschweifen gen ber roben , nur burche Gefühl bes barten Drudit bewegten , boch teineswegs durch flare Unfict ber Dinge in den Schranfen ber Ordnufig gehaltenn Menge, ben legitimen Gewalthabern den außerlic gultigen Grund der Strenge : und fie fanden; auch Die übrigen Rantonbregierungen bereit, ibuen Bei ftand gu leiften gegen Die Rebellen. Rach erpfen Blutvergießen und nicht geringer Arbeit bes ward bas alte Jod mit noch vermehrter Laft auf.ben: Raden der Uebermundenen gelegt.

### Von Stalien

### S. 2.

Biele Begebenheiten auf Italischem Boden, und Die Sauptschickfale feiner Bolfer find bereits oben in ber allgemeinen Geschichte (insbesondere Rap. IV.) ergablt. Es bleibt uns nur eine Nachlese übrig.

Auf die wechselnden Dachtverhaltniffe bes obern und mittlern Italiens hatte nachft den großes europäischen Machten, jumal ber pabstliche Dof, einen entscheidenden Einfluß. Richt nur war die Politist der Pabste als solcher geschäftig, das Gebiet der Rirche fortwährend zu erweitern, und die umgebenden Staaten möglichst von sich abhängig zu machen is sondern auch der Repotismus dieser Pabste schuf — oft mit Schaden der Kirche — zur bleibenden Werberrlichung ihrer Familien, also zu Gunsten von Söhnen oder Bettern, neue Fürstenthümer und Derrschaft en, von welchen sedoch viele, — ost durch Feindschaft nachfolgender Pabste — so schnell wieder zu Grunde gingen, als sie waren errichtet worden. Mehrere indessen erfreuten sich einer längern Dauer und einer thätigen Theilnahme an den Verhandlungen Italiens.

Also ward von Pabst Paul III, Farnese bas bergegthum Parma und Piacenza für seinen eigenen Sohn Pietro Lodovico errichtet. Früher warren die Städte mailändisch gewesen, dann von Les K. für den Kirchenstaat gewonnen worden, welchem der Nepotismus des Oberpriesters sie jezo entris. Der Sohn des neuen Perzogs war Ditavio Farnese, welchem Karl V. seine natürliche Tochter, Mars garetha, vermählte, wodurch die Derrschaft besestigt ward. Sie gieng nach Ottavio's vierzigjähriger Bermaltung an seinen großen Sohn, Alessandre Barnese über, dessen glänzende Thaten als Feltherrn R: Philipps II. die allgemeine Geschichte erzählt. (Kap. V.)

Auch der berzogliche Stuhl von Floreng murbe meift durch bes Pabstes Dulfe erbaut. Zwar hatte

ber Medigeer ebles Patis, auf ben Tugenben feine Stifters Cosmus, bes Baters bes ben Unibruch ber Berrichaft gelchapft., med Coreno, beffen portreffliger Enfel gegen. ben feindfelign Babft Sirtus IV. fich in ber hertschaft behauptet. (3. VI. II. Abidn. Rap. III. S. 112) Aber fiban ber Sobn bes legten, Dietro, murbe vertrieben, und bie Form ber Republit wieder bergeftellt. Mis aber in ben folechtgeregelten Freistagt anfangs ber begeisterte De minitaner Savonarola eine vielführige burd ben Glauben an feine prophetifche Gabe betaute tet , bann nach feinem fläglichen Tobe bie wittbefte Du motratie geherricht, und felbit ber milde Gonfalmint Soberini vergebens bie Bath ber Bertfene ! befcworen gefucht batte, fo gelang es bem Wahft Julius II., welchen ber Erps ber Flogentinger erbit tert batte , bie Brider Dietro's, Suffen Bub 3" bann, burch Baffenmacht in Die ehrobiice- Gmelt Bonrediefen Briden ibres Daufes wieder einzufegen. bestieg fodann Johann Gelbft, unter bem Namen, Ec'p X, ben pabstlichen Stubl , und befestigte burch feines vielvermögenden Ginflug Julians und nach beffen W Lorento's, feines Reffen, (von Dietro) monardi fde Gemalt.

Für diefen Corengo hat Nicolo Macichiavelli fein berühmtes Buch sil principe & gefchrieben. Die bofe Runft, eine Berichergewalt perlangen, zu behaupten und auszubreiten, wird bain mit Meisterzügen geschildert. Man sagt, zur Abschreckung von der Tyrannen habe Macchiavell soch fürchterlich wahre Gemählbe von derfelben gelie

fert. Allein mabriceinlicher ift , bag ber tiefbliden. De Staatsfefretair von Rloreng, nachdem er burch eigene Erfahrungen fowohl , als burch bie alten Gefoichten der Riorentiner, die er fo vortrefflich befcrieben, Die Ueberzeugung erlangt batte, » feine Baterftadt vermöge - wegen Berberbtheit ber Gitten und wegen ber Prapoteng einzelner Familien - fo wenig die Freiheit zu behaupten, als die Rnechtschaft gu ertragen ; « \*) feine Blide weiter binans geriche tet babe, auf bie allgemeinen Stalischen Berbaltniffe, daß er als Stalifcher Patriot bie Biebererbebung ber tief gefuntenen Ration burch Bereinigung ihrer langft flaglich gerftudelten Stamme und ganber gewünfcht, und biegu nach ber bamaligen gage ber Dinge fein anderes Mittel gefunden babe, als die auf . mas immer für Begen gu grunbenbe Brapotens - eines Rurftenftuble aber alle andere; dag er biegu Denjenigen, welchen Corengo befag, für vorzuglich geeignet gehalten , und bie vielleicht fcmarmerifche Soffnung gebegt babe, daß, wenn diefem Rurften eine mal - ob auch durch Berbrechen und Schante gelungen mare, ein Stalifdes Reich ju bilben. alsbann bie Ration, mabrend fie bie Boblibat ber Dereinigung genoffe, gleichwohl wieder ohne Dube bas Iprannenioch murbe abmerfen fonnen.

Bie es immer bamit fen, Lorenzo mar nicht vergonnt, die gefährlichen Lehren Macchiavell's in Ausübung zu fegen. Er ftarb fcon im 27ten Jahre

<sup>•)</sup> Istoria fiorentina L. 2.

feines Alters. \*) Dit ibm erlofc bie ebeliche Radtommenichaft bes großen Cofimo. Der Rarbinal Inlius, ein natürlicher Gobn Julians, (Bruders des altern Corenzo) welcher in ber Berichmorung ber Day gi das Ecben verloren (B. VI. Abichn, III. Rap. III. S. 11.) erbielt jedoch mit taiferlichen Sulfe in Bloreng bas Anfeben bes Saufes. Derfelbe . als et Pabit ward, als folder Clemens VII. genennt, gerieth zwar in beftige Bermurfniffe mit bem Reifer; aber endlich folog er Friede mit ibm. und einen Bund mider bie Freiheit von Kloreng. Mleffanbro Debicis, naturlicher Sohn des jungern Lorenge (oder des Pabftes felbft) follte Berr ber Republit werben. Des Raifers naturliche Tochter mar ibm vermablt. Bergebens mar ber burch gebn Monate fortgesegte beldenfühne Biderftand der Alorentiner; fle mußten Aleffandro Medicis als ibren erb. lichen herrn erfennen. \*\*)

Aleffandro befestigte burch viele Reformen in der Stantsverwaltung und durch Anlegung einer Citabelle feine Alleinberrichaft, ward jedoch ermor det durch einen Berwandten nach bloß siebenjähriger Gewalt.

Da erhob fich abermols ein Cofims — ein Abfömmling des Bruders des ersten großen Cofims, und
bemächtigte sich, noch ein Jüngling, der Zügel, des
Staates. \*\*\*) Seine gang monarchische Berwaltung
war kraftvoll und glücklich; nur über feiner Familie

waltete ein tragisches Schitstal. Er erwarb ben ganzen Staat von Siena, und erhielt von Pabst' Pius V. den Litel » Großberzog, «\*) welchen jedoch Raiser Maximilian II. erst seinem Sohne bestätigte.

Dieser Sohn Frances to \*\*) don demselben Schickfal verfolgt, starb, vergiftet. Sein Bruder Fernando, der Kardinal war, folgte ihm nach, \*\*\*) und wurde der Erneuerer des Regentenstammes. Florenz, auch nachdem es das Andenken der Freiheit verloren, blübte fort durch Kunstsinn und Gewerds. fleiß, eine der edelsten Jierden Italiens. Der Großberzog selbst, wie seine Vorsahren, galt sür reicher als Könige und Kaiser, und vermehrte seine Schäge durch selbstgeführten ausgebreiteten Handel. Auch unter seinem Sobne Co sim o II. †) erhielt sich der Flor; dann aber, unter der fünfzigsährigen Regierung Fernando's ††) erhob sich der Mönchgeist, und mit ihm kam Versinsterung und Landesnoth.

Die Schickfale Reapels, Siciliens, und Mailands und was noch fonst von Italien bem Spanischen Scepter gehorchte, sind in der Geschichte des Spanischen Reiches enthalten. Bon Bene digs allmähligem Verfall hat uns die Geschichte des Handels und jene der Türkenkriege das Wichtigere ergählt. Aehnliche Verhältnisse brachten auch Genua berunter, doch war durch des großen Un.

<sup>\*) 1569. \*\*) 1576 — 1587. \*\*\*) 1587 — 1609.</sup> 

<sup>· †) 1609 — 1691. † †) 1621 — 1670.</sup> 

Dreas Doria \*) Tugend die Unabhängigfeit de Republik wieder hergestellt, und nach Unterdrüdung ber einheimischen Partheien, auch von innen Friekt und Freiheit gerettet worden. Derselbe Andread Deria, welcher lieber freier Bürger von Genua fen wollte, als dessen herrscher, hat noch im 87ten Jahr seines Alters die kostbare Insel Evrsika, welche Genua früher den Pifanern entrissen hatte, jest aber die französische Macht überschwemmte, frim Baterland in glorreichem Rampf erhalten.

Die Geschichten von Cavopen, von Mantua, u. a. Staaten find ihren hauptparthien nach is jenen von Spanien und Frankreichs enthalten.

# II. Außereuropäifche ganber.

### S. 3.

Wir haben im zweiten Rapitel einen alfo meinen Blick auf die seit Rolumbus und Babt de Gama neu entdeckten oder durch europäische, Er berungen, Colonien und lebhaften Handelsverki merkwürdiger gewordenen Länder in Amerila, Afrika und Afien geworfen. Nur in bem kettgenau ten Welttheil finden wir noch einigen beitern Stoff in Darstellung. Doch möge das barbarische Gerümmi ber Doch afiatische Dorden, möge auf der Amadlige Zerfall des Reiches vom großt

<sup>•) 1560.</sup> 

Indischen Mogul, und der durch nur wenige Revolutionen unterbrochene Todesschlaf Sinas bet der Spärlichkeit solches Stoffes einem am Ende der neuen Geschichte darauf zurüczuwersenden summarisschen Ueberblick vorbehalten bleiben. Bom türkischen Reich in Asien, Afrika und Europa ist des nähern Zusammenhangs willen bereits im IV. V. und VI. Kapitel unter den Rubriken der Spanischen und Teutschen Geschichten das Wichtigste erwähnt. Es ersübrigt also blos noch Persien.

### Bon Persien.

Jemael Sofi, Rachfomme Scheil Sofi's, eines von Ali, (durch Dussein oder Posein \*) abstammenden Bolfsheiligen in Adberbeidschan baute, durch gludlichen Raub und Rrieg, über den Trümmern des von ihm gestürzten Turkomannisschen Reichs \*\*) den neuspersischen Thron der Sofi's. \*\*\*) Die Bölfer von Adberbeidschau, Diarbefir, Jrak, Fark und Kersman gehorchten ihm. Bergebenk erhoben sich die Utsbeken, beren Horden über Chorasan, Transoriana und Chowaresm sich ausgebreitet, zur Erdrückung bieser neuen Perschaft; siegreich besteuptete sich Ismael gegen den wilden Feind: aber

<sup>\*)</sup> Bergl. B. IV. 11. Abschnitt. Rap. V. J. 8.

<sup>••) 6. 28.</sup> VI. Abichn. II. Rap. V. S. 3.

<sup>• • • )</sup> Bon 1501 - 1508.

von Westen fiel ihm die besser geregelte Macht in Turken schwer. Sultan Selim 1. erobent Diarbetir und Lauris; und ware noch weiter gedrungen, hatte nicht der Aegyptische Krieg seint Wassen abgelenket. (B. VI. Abschn. II. Kap. 18. 14.)

Ismaels Sohn und Rachfolger, Thamasp? erfuhr ahnliche Bedrangniß burch Suleiman II., ben Großmächtigen, welcher in zwei blutigen Rich gen das Reich verbeerte; und Wan, Marash und Woful davon lobrieß.

Thamasps Sohne und Entel schändeten den Thron, auf welchem sie in schweller Folge sasen, burch Grausamteiten und Brudermord; der jungli dieser Entel, Schah Abbas \*\*) expberte Choresu gegen die Usbeten, und errang in vieljährigen Kriege wider die Türken manchen glærreichen Sieguch Georgien unterwarf er sich, und enteiß, und Georgien unterwarf er sich, und enteiß, und Errbindung mit den Engländern, das wichtige Dum us den Portugalesen.

Nach ihm, unter seinem Sohn, Schab Stift \*\*\*) und seinem Enkel, Schat AB gas il. ?) begann, wegen überhandnehmender Werschlechterum und Weichlichkeit, der Berfall des Reiftes.

<sup>•) 1523 — 1575. \*\*) 1587 — 1629.</sup> 

<sup>\*\*\*) 1629 -1/41. †) 1641-1665.</sup> 

# Reuntes RapiteL

Won den Fortschritten der Kunft und Biffenschaft.

### S. 1.

Von den Hauptursachen des lebensfräftigen Aufschwungs, welchen gleich im Ansang der neuen Zeit, die schon gegen das Ende des Mittelalters durch eine Verketung gunftiger Umstände aus ihrem langen Todesschlummer erweckten — Runste und Wissenschaften genommen, von der mächtigen Einwirkung der großen Eanderentdeckungen und der Reformation auf das geistige Leben der europäischen, und mittelst desselben auch der übrigen Menschheit, ist schon in der Geschichte jener beiden Weltbegebenheiten (Kap. 11. und 111.) ausführlich gesprochen. Auch haben wir, dem in der neuen Geschichte besonders innigen natürlichen Jusammenhange der bürgerlichen und wissenschaftlichen Dinge in der Methode der Erzählung

<sup>&</sup>quot;') Guide Pancirellus, de rebus memor, inventie et deperditie. Franc. 1760. The Bezae imag. vir. illustr, Gen. 1580. A Possevini bibliotheen selecta 1607. Friesii Bibl. chronol. Classicor, aut. Tig. 1592. Les eloges des hommes savans à Leide. 1715, H. Conringii antiq. academ. und deficien Comment. de Script. S. XVI, u. a. m.

folgend, ben bier gunftig bort ungunftig auf bie le ten einwirfenden Geift einzelner Beitpuntte und Ro gierungen in den verschiedenen Rapiteln ber politifon Befdichte meniaftens angebentet. Es bleibt batt nach bem 3wed biefes Buches nichts weiteres ibrig, als ein fummarifder Ueberblid und einige Burdigung Der aus jenen allgemeinen und befondern Grunden emporgefommenen reichen Geiftes - Fruchte, mit Rid fidt auf die vericbiebenen wichtigern Spharen bes Go fomacts und bes Biffens, fo wie auf den von ein gelnen Nationen an bem Anbau beiber genommenen hauptantheil, endlich die den Borguglichften unter bet Leuchten ber Beit gebührende namentliche Ausgeif nung. Bei ber jegt gebrangt emporfpriegenben Get der Renntniffe und der rafch junehmenden Menge bet Lehrer und Gelehrten muß jedes Detail , weil beffet allzuviel vorliegt, einer gefonderten Littern! gefdicte vorbebalten bleiben.

Indeffen wird febenfalls eine unbefangen Burdigung, fo wohlverdient die ben Bieberberit Gefcmads emit lern der Biffenschaft und bes fene Suldigung fen , ihnen baffelbe bobe 3" tereffe, wie ben Roripbaen ber alten. fden Beit, nicht zuwenden tonnen. Die altet Rlaffifer werden - als vollentete Proben, all edelfte Musdrude ber Geiftestraft und Geiftesbilbun einer untergegangenen Welt, auch in vielen Stil ten an innerem Berth unerreichbar oder pp übertrefflich - immer unmittelbar nabrend und lebrreich bleiben. Reine nachfolgende Berfrind Geiftestultur wir) oder Bereicherung ibre

ibre Meifterwerte entbehrlich oder minder glangend machen. Für und fur werben fie die toftbarften Quel-Ien des Genuffes wie der Lehre fenn. Richt alfo bie Reformatoren oder Biedererbauer der Biffenschaft in der neuern Beit. Diefelben - einige Benige, jumal in ber Sphare bes Gefchmade glangende Driginalgenies abgerechnet - ericheinen, verglichen mit dem beutis gen Stand ber Biffenfchaft, fast nur wie Unfanger, - theils im Biederauffuchen des Alten, theils im Grabem neuer Schaze - beren Berte | zwar als Bezeich. nurig des Ganges, welchen die foridende und fic emporichwingende Bernunft genommen, biftorifd mertwurdig und in fo fern auch lebrreich, ja pft bewunderungswürdig find; aber jego, da wir langft viel weiter als fie gefommen, teine Saupt - Quellen des Unterrichts, feine guverläßigen Mufter gur Rachahmung mebr fenn fonnen. Bas fie erfannen und lehrten, bas ift langft geläutert und vervollfommnet in die Schrif. ten ihrer Rachfolger übergegangen, und wird von Uns Selbft weit beffer, vollständiger und gufammenbangen. ber erfannt.

### **Š.** 2

Italien — wie zum Ersaz für seinen schwins benden Rriegs, und Freiheiteruhm — wurde die Deimath der schönen Runst. Welche Freunde derselben auch in transalpinischen Ländern erstunden, die fanden meist auf Italischem Boden Begeisterung und Borbild. In diesem Zeitraum blütten die berühmten » Schulen« der Malerei: die Florentinische, Römische, Lombardische und Verw. Rotted 7ter Bd.

netianische, jede durch eigenthumlichen Charaftet ausgezeichnet, und durch große Meifter verherrlicht. Alfo glangen burch fraftigen Musbrud und Große der Formen Leonardo da Binci und Mich. Angelo Buonarotti in der florentinischen, phael Sangi d'Urbino, ber größte von Muen, burch geniale Erfindung und Ausführung, mit ihm auch Giul. Pippi' Romano u. a. in ber romifchen, Unt. Allegris Corregio, die beiben Caracci, Buido Reni in der durch Unmuth und Glang fic auszeichnenden Combardifchen, Titian endlich. Unübertreffliche im Colorit, Tintoretto und Paolo Beronefe in ber Benetianifchen bervor. Doch auch Die Teutsche und die Rieber land ifche Schule, auch die Frangofische hatte ihre edlen Deifter. MIbrecht Durer's, ber Bierde ber Teutichen Schule, haben wir ichon im vorigen Zeitraum gedacht. Sans Splbein, Luc. Cranad, Chpb. Gomara u. a. ermarben abnlichen Rubm. Noch reicher an Runklern ift die Riederlandifche, getheilt in die Dollau-Difche und Flandrifche, Schule. Luc. von Lei ben, Paul Rembrand, ber große Rubens. Se niers, van Dyt, leuchten neben andern bervor. Rrangofifche Schule endlich, anfangs bloge Dads abmerin der Stalifden, erhielt Gigenthumlichfeit und felbstffandigen Rubm durch le Sueur, le Brun. Ric. Pouffin und Claube Corrain. Die übri. gen Rationen blieben vergleichungsweis noch um Bieles jurud.

### B. d. Fortidritten d. Runft u. Biffenfcaft. 54?

Die Fortichritte der übrigen zeichnenden Runfte, (der Rupferstecher-tunft, der Megfunft, der ich warzen Runft und jener des Dolzschneidens) mögen der Spezialbistorie zu überlassen senn.

Auch von der Bildnerkunft und von der Banstunft genüge die Bemerkung, daß hier gleichfalls Itas-lien weitaus die edelsten Werke schuf. Der große Wahler Mich. Angelo Buonarotti war zugleich Bildner und Baukunftler. Die herrliche Peterstirche in Rom verewigt zumal seinen Ruhm.

Es ware ungerecht, unter ben Gunftlingen ber fcho.
nen Runft nicht auch der Schöpfer der neuern Mufit, Jofeph Zarlino und Ludwig Biabana ju gedenten.

In boberer Glorie jedoch steben die Fürsten der Dichtkunft, E. Ariosto und Lorquato Lasso, mit deren Namen, mit deren Gefängen alle Freunde des Schönen vertraut sind. Auch die Beredtsamfeit, besonders durch den Ginfluß, welchen die Florentinische Afademia della Erustaauf Sprachläuterung übte, blübte im schonen Italien.

### **§**. 3.

Doch auch außerhalb seines klassischen Bodens, unter den meisten Sauptnationen Europa's, erhob sich der Geschmad, und kamen herrliche Talente auf. Mehr und mehr liebten die Musen in den lebendigen Landessprachen zu singen, und ertheilten denselben Feinheit und Bereicherung. Bon Las

thers Berdienst um die Teutsche Sprache ift foon oben zeredet. Rach ihm jedoch schritt dieselbe nur wenig voran, bis jum Ansang des 17ten Jahrhunderts Martin Opiz durch seine Berbesserung der vaterländischen Sprache und Poesse eine neue Periode für beide begründete. Indessen mag außer dem geistreichen von Logau, noch keiner unserer Dichter die Bergleichung mit den jezt schon erstehenden englischen und Französsschum Meistern aushalten.

Denn schon mit Geoffren Chaucer († 1440) hatte die Periode der englischen Sprachverbesserung begonnen; unter Heinrich VIII. brachte sie bereits tressliche Früchte, von Elisabeths Zeit an aber nahm sie einen glänzenden Schwung. Die Reihe der klassischen Dichter dieser reichen Zunge eröffnet Lord Surrey, in böchter Glorie aber strahlen der große Wishhelm Shakespeare († 1616) und der erhabene John Milton.

Auch der frangofische Parnaß erfreute fich schon trefflicher Sanger. R. Frang I. und dann nach langerem Stillftand der Rardinal Richelieu, Stifter der Alademie der frangosischen Sprache, waren ihre vorzüglichsten Gönner. Elemen & Marot, Rabelais, Malberbe, und am Ende des Zeitraums der große Pierre Corneille glanzen hervor. Auch die Prose vervollommnete sich.

Garcilasso de la Bega, Luis de Leon, Lope de Bega und der geniale Cervantes (†4616) unter den Spanischen. Luis de Campens, B. d. Fortschritten b. Runft u. Biffenschaft. 549

unter ben Portugiesischen Dichtern haben flaffe fchen Berth.

Noch vernahm man auch Lieder und treffliche Reden in Latiums und in Griechen lands Sprache,
gumal in der ersten, welcher im sechszehnten Jahrhundert die Gelehrten die emsigste Pslege zuwendeten. Aber
die hierin Ausgezeichnetsten derselben, wie Hutten,
J. C. Scaliger, Th. Morus, Sanazer, Buchanan, Erasmus von Rotterdam, Melanchthon, Agricola, Sigonius, Petavius, Cofsius, Spanheim, Salmasius u. a. sind moist
schon ben der Geschichte der Reformation, oder ben
andern Anlässen genannt worden.

#### S. 4.

Richt minder ift ber meiften Diftorifer biefes Beitraums, ben ber Mufführung ber Quellen feiner Gefdichte, bereits Ermabnung gefdeben. Doch mogen Die Bortrefflichften aus ibnen, als De Thou, Davila, Guicciardini, Macchiavelli, Mariana, Camben, Clarendon, Rufbworth, Rhevenhuller bier abermale genannt werden. Much verbienen als Schriftsteller über bie allgemeine Gefchichte, Carion, Melandthon, und Gleiban, als Bearbeis ter ber alten Siftorie Onuphrius Panvinius, Buido Bancirollus, Sigonius, als Rirdengefdichtfdreiber bie Centuriatores Dage Calixtus, Sammel beburgenfes, bann mann auf Geite ber Protestanten, auf jener ber Ratholiten aber D. Garpi, 3. B. Maffei,

Cafer Baronius, R. Bellarmin, als Lehm ber Siftoriographie und Siftoriomathie end lich Boifin be la Popeliniere, Whears und G. J. Voffius eine ehrenvolle Meldung. Bahr baft große Manner zwar waren diese Schriftkelln nicht. Partheisucht oder Rleinigkeitsgeist herrschen vot in ihren Werken. Doch haben sie Materialien ge sammelt für nachfolgende philosophische Bearbeiter.

Die Erweiterung der geographischen Kennte niffe, haben wir im II. Rap. dargestellt. Die Rennung der geographischen Schriftsteller, so wie der Bente beiter der übrigen historischen Sulfewissenschaften ge hort jedoch der litterarischen Spezial-Historie an.

#### S. 5.

Auch von den Fortschritten der Mathematischen und der Natur. Bissenschaften erlaubt mier Zwed und nur vorübergebend zu sprechen. Die Ramen eines Tartaglia, Byrge, Napier, (der die Logarithmen ersann) Briggs, Blacq, Cavalleri, Viete, der Lehrev der Buchstabenrechnung, D. von Guerite (Erfinder der Luftpumpe) Rob. Boyls, Duygens, von Helmont, Harvey (der Entdedt des Blutumlaufs) Castelli, Toricelli, welcher des Barometer, Drebbel, welcher das Thermometer ersand — Snell, Merkator und viele andere werden nach heut zu Tag mit gebührender Uchtung genannt; Galiläi, Descartes und Gassendi glänzen alb Dauptlehrer ihrer Zeit.

Doch foneller mare ber Aufschmung gemefen. wenn nicht Aberglaube, fanatifcher Gifer, mpftifcher Unfinn, und icholaftifche Bedanterei gegen die Biffenichaft pon verschiedenen Seiten gefriegt batten. hoffnungereich aufgegangene Licht murbe burch folche Bolten verfinftert ober erftidt. Gefeffelt burch tief gewurzelte Borurtheile, abgelentt vom richtigen Gana burch bie Dacht ber berrichenden Berfebrtheit, pher pon lichticheuer Gewalt verfolat, fonnte bas Genie felbst jener großen Manner feine eingeborne Rraft nicht entfalten. Roch mar ber Bunberglaube, bie Beifterbannung, Die Rurcht vor Bauberei foallgemein verbreitet , daß es ein Bageftud war, über folche Dinge vernunftig ju fprechen, und daß der Pobel aller Stande ber Berbrennung von Beren und Berenmeiftern - eis vieltaufendmal wiederholten Schauspiel - mit frammer Erbauung gufab. Daber auch die Thorbeiten Ber Alchemie und Aftrologie. Richt wegen feiner wirklich febr tief gebenden und ausgebreiteten Renntniffe murde Theophrastus Paracellus der Ab. gott einer weit herrichenden Schule, fondern weil man bem unverschämt Prablenden neben der Runft Gold zu machen, noch die fostbare, eine Le. bens. Tinttur ju bereiten, gutraute. und Galilai thaten umfonft bie Gefeze ทร์รับสิ Des Beltfpftems fund, welche ihr Geberblid ericaut batte: Nichtachtung, ja Berfolgung Lobn, mabrend verschmigte ober ibr mabnfingiae Sterndeuter fich ber Gunft ber Großen und . ber Ehrfurcht bes Bolles freuten. Daber mar es

möglich, daß fünfzig Jahre, nachdem Ropernitus die gleich mahre als einleuchtende Lehre verfündet hatte, Tycho de Brabe durch Wiederausstellung eines solchen Systems dem menschlichen Geist und der Wissenschaft einen der merkwürdigsten Rudschritte zumuthen konnte. Der große Repler jedoch und der unsterbliche Galiläi — beide jezt mit Fernröhren nach den Gestirnen blidend — bestätigten und befestigten durch die unwidersprechlichsten Beweise die von Ropernitus mit elenden Werkzeugen erspähte Wahrheit.

Rein eindringlicheres Schauspiel als bas der fnieen den Abbitte, Die der Greis Galilai, aus dem Rerfer Der romischen Anguistion bervorgeschleppt, auf Das Madt gebot des Pabstes vor einer triumphirenden Monde ichaar barum leiften mußte, \*) weil er Die gottlofe Rezeren des Umlaufes der Erde um die Sonne gelehrt. Man mochte Pabit Urban VIII. Dant dafür jollen, daß er also die Anmagung, über die Lebre zu bite fchen, in ihrer gleich großen Erbarmlichfeit als Abidem lichfeit darftellte. Doch ber hochmuth ber Gewalt et rothet felbft über Diefes beschämende Bepfpiel nicht, und bes Umftandes fich freuend, dag philosophische Babrbeiten - wie etwa des natürlichen Rechts handgreiflich nicht find, ob auch aleich unläugbar, als mathematische Gaze. er fich bis auf ben beutigen Sag, Diftate ins Reid ber Geifter gu erlaffen, will vollgultig entidek

<sup>\*) 1633, 23.</sup> Juni.

Bon den Fortidritten der Runft und Wiffenfcaft. 553

ben über mas er nicht fennt, will, daß Wahrheit fen mas ihm nuglich scheint, und Luge mas er haßt! --

S. 6.

36m, Diefem Sochmuth ber Gewalt ift meiftens gugufchreiben, baff eine geläuterte Bbilofophie nicht fruber erftund. Burudgefdredt von ben ebelften Regionen des Denfens, und burch unbeugsame Diftate in ben engften Rreis ber Lebre gebannt, tonnte bie Geiftestraft ihren naturlichen Schwung nicht nehmen; fle verfant entweder in ferviles Rachbeten der burch Mutoritat unterftugten Kormeln , oder fie ericopfte fic an Urmfeligfeiten eines engbergigen Schulgegants, ober endlich fte trieb milde Schoffe regellofer Schmarmerei. Die vorzüglichsten Rorfe fanden nur noch Eroft bei ben Syftemen ber alten, flaffifchen Beit. Gie beforantten fich auf Bieberermedung eines berfelben. Alfo murde bas Eleatische Spftem von Thomas Campanella, das Strifde von Juftus Lips fius, bas Evituraifche von Peter Gaffenbi, Das Steptische von Krang Sandez bargeftellt und geiftreich fortgeführt.

Undere vielgerühmte Manner, wie C. Agrippa, Sieron. Cardanus, Theophrastus Paracelfus, Balentin Beigel, Rob. Fludd, von Delmont, u. a. verloren sich in Mystische, Alchemische, Aftrologische und Theosophische Träume, und selbst der große Descartes bereicherte durch sein Birbelspitem die Galerie der Bissonen mit einem der merkwürdigsken Denkmale.

Bon der Schaar der phantastischen Lehrer ibren Zeit durch klare Verständlichkeit und edle Genialität unterschieden sind Peter Ramus, Professor en der Universität zu Paris, und der englische Kanslen Franz Bacon von Verulam. Jener, ein mäßtiger Feind der Scholastik und großer Verbesserer der philosophischen Lehrart wurde in der Bartholomandnacht ein Opfer der katholischen Wuth. Dieser, einer der teichsten Geister, die jemals erschienen, umsaste nicht blos den Kreis des Wissens seiner eigenen und der frühern Zeit, sondern er zeichnete in seinem und ber frühern Zeit, sondern er zeichnete in seinem und kerblichen Werk, de dignitate et augmentis Scientiarum, mit Meisterhand die Bahn zu allen kunstigen Fortschritten. Leider! haften aus seinem Charakter sein häßliche Fleden.

#### Ś. T.

Ueber den Zustand der Theologie hat und bie allgemeine Reformationsgeschichte, und jene der lichtlichen Ereignisse der einzelnen Länder, belehrt. Die Arzneiwisse nicht aft hielt ungefähr gleichen Schrift mit den übrigen Naturwissenschaften. Auf die Fortschritte der Rechtsgelehrsamfeit und Politik mögen noch einige Blide geworsen werden.

3mar die Geschichte der einzelnen Staaten end hielt schon das Merkmürdigste ihrer Berfassungen und Gesetzgebungen; jedoch bleibt noch eine Rade lese und eine allgemeine Betrachtung übrig.

Mehr und mehr verbreitete und befestigte sich bie Berrichaft des romischen Rechts. Die Parstbepungen unter bessen Bearbeitern, wie zumal jene zwischen den humanisten und Realisten, beförderten die wissenschaftliche Erkenntnis. Die Nasmen eines J. Cujacius, Buddaus, hotmann, Gothefredus u. a. wurden berühmt durch sie.

Das Ansehen des Kanonischen Rechtes erstubr durch die Reformation einen gewaltigen Stoß. Indessen blieben doch manche seiner Bestimmungen selbst in protest antischen Eändern in Rraft. Das katholische Kirchenrecht erdielt durch die Canonen der Ersbentinischen Kirchenversammlung und durch die in das Gesezbuch ausgenommenen Inkitutionen P. Lancellott's theils bedeutende Zusäze, theils schäzbare Ersäuterungen.

Reichstagsschluffe, Regierungsverordnungen und veranstaltete Sammlungen vermehrten fast in allen Ländern die Maffe der positiven Rechte, nicht überall zum Frommen des wahren Rechts.

Insbesondere ist dieses von dem peinlichen Mecht zu sagen. Fast allenthalben waren Willführ, Aberglauben, Unverstand und Grausamkeit in den Eriminalgesezen und Proceduren vorherrschend. Solches gilt zumal auch von der ehedessen vielgeptiesenen peinlichen Palägerichtsordnung R. Karls V., welche noch jezo in vielen Ländern der teutschen Zunge ihre tyrannische Perrschaft unmittelbar oder mittelbar behauptet.

١

Babrend aber ben pofitiven Rechten fortwal rende Berichlechterung burch Machtgehot ober Borm: theil gugieng ober brobte, mabrend gumal bas bfe fentliche Recht, unter der durch bas Pulver ind Durch Die ftebenben Deere gestärften Defpotengewalt und gandergier der troftlofesten Berdorbenbeit, ft Bernichtung queilte; entstund ben Unterbruckern ber Menschbeit ein furchtbarer Reind in ber Biffen. foaft des naturlichen Rechts, deffen faft ver geffene Pringipien ber edle Sugo Grotius querft philosophisch entwidelte, und in murdiger Sprache ben Gewaltigen, wie den Sowachen fund that. fentliche Deinung - Die berrliche Tochter ber Bucherpreffe und ber fleigenden Aufflarung - befreut bete fich bald mit feinen goldenen Lebren, und macht fie geltend gegen Ranauenhonner und Berrichergier; mabrend mit noch fühnern - jum Theil burch Ueber, treibung verwerflichen - Gagen in England Budu nan, Milton u. a., fo wie foon fruber in Frant, reich ber whrdige Languet, (vindiciae contra tyrannos 1577), neben ibm bie Ranatifer Bouder, Rannald u. a. auftraten, Die Rechte ber Untertha nen gegen ben Difbrauch ber Staatsgewalt zu behaup Die Unfpruche folder Gewalt dagegen nahmen, theils geiftreich, beredt und eindringlich, theils plump und edelhaft, in Schug ber geniale - boch in Sachen der Bolitit gewiffenlose - Ric. Machiavelli, ber bellfebende - boch von ben Berruttungen feiner Beit allgutief ergriffene - Sobbes, dann bie Debanten Salmafius, Graswinkel

## 2. d. Fortfdritten d. Runft u. Wiffenfchaft. 557

Nus dem Widerstreit der Lehren konnte die Bahts beit allerdings nur Gewinn ziehen; doch blieb fie noch umwölft und eingeschüchtert durch Misverständnis und Versolgung; es mußte die Wissenschaft der edlern Politif und des natürkichen Staatsrechtes, jezt noch kaum der Kindheit sich entwindend, und der Ungunst der Knechte wie der Herren preis, ihre reissern Früchte einer ausgeklärteren, und durch wirkliche Vereiung für die Freiheitsidee empfänglicher werdenden Zeit vorbehalten.

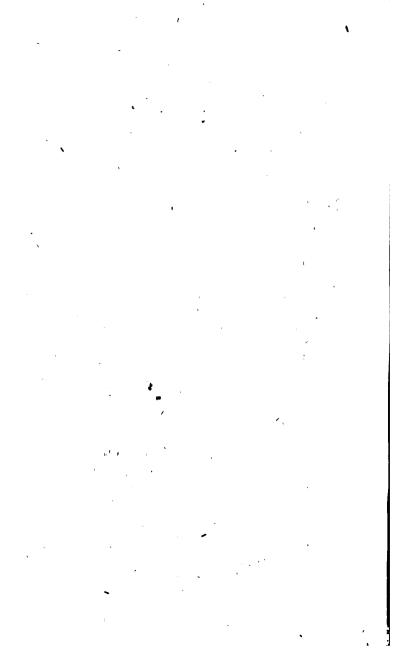

## Inhaltsanzeige

b e 6

## Iten Bandes der neuen Geschichte

( ober des VII. Banbes ber gesammten Bettgefchichte. )

## Allgemeine Gefchichte neuerer Beiten.

# Bon ber Entbedung beiber Indien bis auf unfere Zeit.

# Einleitung.

|             |                                             |        | Geite |
|-------------|---------------------------------------------|--------|-------|
| 5. 1.       | Mgemeinfter Charafter ber neuen Sefdichte   |        | 8     |
| <b></b> 2.  | Bergleichung mit jenem der alten und mittle |        | _     |
| <b>— 3.</b> | Gintheilung in 3 Perioben. Guropaifd        | en -   | 8     |
|             | Staatenfpftem                               |        | 7     |
| - 4.        | gebaut auf bie Ibee bes politifden Gleid    | ) g es | •     |
|             | wichts                                      | •      | 9     |
|             | Beitere Stugen beffelben                    | ٠.     | 11    |
| <b></b> 6.  | Methobe für bie neue Geschichte             | , 🐷    | 14    |
|             |                                             |        |       |

| II                                                                 |            |
|--------------------------------------------------------------------|------------|
| Erster Zeitraum.                                                   |            |
| ( Siebenter Beitraum ber gesammten Beltgeschichte.                 | )          |
| Geschichte von der Entdedung Amerika's zum Westphalischen Frieden. | bis.       |
| Vom Jahr Christi 1492 bis 1643.                                    |            |
| Erstes.Rapites.                                                    |            |
| Borlaufiger Ueberblick.                                            | *          |
| I. Quellen.                                                        |            |
| 5. 1. Bergleichung ber neuern mit ben alten Ge -                   | Geite      |
| ichichtichreibern                                                  | 16         |
| - 2. Sammlungen und Nebersichten                                   | 19         |
| - 3. Allgemeine Geschichtschreiber , -                             | 23         |
| - 4. Schriftiteller über einzelne hiftorifche Parthien,            |            |
| Beitraume und Boller                                               | 23         |
| II Chronologie.                                                    |            |
| Allgemeine Bemerkungen                                             | 31         |
| Spnchronistische Tabelle                                           | 32         |
|                                                                    |            |
| 111. Allgemeine Beltlage.                                          |            |
| - 1. Die Sauptmächte                                               | 32         |
| - 2. Uebrige Reiche ; inebefondere Portugal, England,              |            |
| Stalien                                                            | <b>3</b> 4 |
| - 3. Italische und Aurken . Ariege                                 | <b>3</b> 6 |
| - 4. Der Rorden und Often                                          | 37         |
| - 5. Außereuropaliche Länber                                       | 37         |

## Bib e it e & Ra p i tie t. Entbedung Amerita's und bes Bafferwegs nach Oftindien.

| <b>'</b> ,                                   |     |          | Grite |
|----------------------------------------------|-----|----------|-------|
| §. 1. Quellen                                |     | í        | 39    |
| - 2. Ginleitung. Buffand ber Erbfunde bis    | àu: | m 15ten  | ì     |
| Zahrhundert                                  |     |          | 43    |
| - 3. Portugiefifche Entbeckungereifen. Bas   | fo  | be       |       |
| Sama                                         | -   | •        | 46    |
| — 4. Columbus                                | _   | -        | 49    |
| - 5. Db Umerita fcon vor Columbus befan      | nt  | aemelen  | •     |
| - 6. Beitere Ent dedungen. Pasftliche Bulle  |     |          |       |
| - 7. Groberung Merito's und Peru's.          |     |          |       |
| bans Reise                                   | _   |          | 61    |
| - 8. Fortfegung ber Entbeckungen ; Berfuche  | h   | es Frife | -     |
| findens einer nahern gahrt nach 3            |     |          | 69    |
| - 9. Befdreibung Amerita's. Geftalt , Clin   |     |          | 0,    |
| und Gemaffer. Pflanzen und Ehie              |     | ~        | 74    |
| - 10. Der Menich. Derfunft ber Amerifaner    |     |          | 81    |
| - 11. Ihr Buftand jur Beit ber Entbeckung.   |     | A 111.   | 9,6   |
| gemeinen                                     | )44 | u i is   | 87    |
| — 12. Insbesondere der Merikaner             | •   | •<br>•   | 93    |
| — 13. und Peruaner                           | •   | •        |       |
|                                              |     | •        | 100   |
| - 14. Ihr Schickfal unter bem europaischen 3 | )a) | -        | 104   |
| — 15. Spanische Verwaltungsgrundsäze         | •   | •        | 113   |
| — 16. Hauptklaffen ber Kolonien - =          | •   | •        | 118   |
| - 17. Rolonien Portugal's                    | ÷   | -        | 120   |
| - 18. Hollandische                           | -   | •        | 124   |
| — 19. Englische Kolonien.                    | ÷   |          | 127   |
| - 20. Folgen ber großen Lanber Entbectung    | ÷   | -        | 129   |
| - 21. Fortfezung                             | _   | 4        | 133   |

### Drittes Rapitel.

## Geschichte ber Reformation.

|    |     |               |                   |         |                |        |         |            | ,        | Ottle      |
|----|-----|---------------|-------------------|---------|----------------|--------|---------|------------|----------|------------|
| ٤. | 1.  | @in!eitung    | -                 | -       | ÷              | -      | •       | -          | -        | •137       |
| •  |     | Quellen       | -                 | -       | •              | -      | -       | -          | •        | 138        |
|    |     | Hauptgrund    | ber Me            | forma   | fion           | -      | -       | •          | •        | 140        |
|    |     | Rabere Grun   |                   |         |                | er Si  | ráe     | -          |          | 143        |
|    |     | Inabefondere  |                   |         |                |        | _       |            | <u>:</u> | 145        |
|    |     | 11. Begunfti  |                   |         |                | •      |         | •          |          | 149        |
|    |     | 111. Rachfte  | -                 |         | -              | ÷      | •       |            | -        | 150        |
|    |     | Luther        | _                 | _       | _              |        | -       | • '        |          | 154        |
|    |     | In Augsb      | -<br>u <b>-</b> A | 98 o #  | · unh          | 973:0  | r m s   | nerba      | mmt      | 157        |
|    |     | Die damalige  |                   |         |                | _      | -       | •          | •        | 161        |
|    |     | ulrich zw     |                   |         | -<br>h 0x a    | . 5    | . n 65  | 011        | i n      | 168        |
|    | 11, | Witin Din     | ing i             | 54      | . 50           |        | 1 H ~   | for 9      | iír      |            |
| _  | 17. | Politifche 28 | arring            | en bei  | . 20010<br>600 | tman   | 1011 UI | 1866 E     | m t      |            |
|    |     | ften ,        |                   |         |                |        |         |            |          |            |
|    |     | ben :         |                   |         |                |        |         |            | -        | 165        |
|    |     | Sitii         |                   |         | ) o m a        | s w    | un 8    |            | _        | 169        |
|    |     | Protesta      |                   |         | -              | •      | •       | -          | _        | 178        |
|    |     | Charakterift  |                   |         |                | -      | -       | <b>-</b> . | •        | 173        |
|    |     | Augsbur       |                   |         |                |        |         | -          | •        | 175        |
|    |     | Bunehmende    |                   | _       |                | Meich: | 8       | •          | •        | 178        |
| -  | 17. | Der Schmal    | faltisd           | e Ar    | ieg            | -      | •       | -          | •        | 180        |
|    |     | Das Interin   |                   | -       | -              | -      | •       | •          | •        | 185        |
|    |     | Der Mugs      |                   |         |                |        |         |            | ?        | 100        |
|    | 20. | . Fortidritte | her R             | eform   | ation          | in au  | iệmári  | igen       |          | 128        |
|    |     | Länder        | n                 | -       | - '            | -      | -       | -          | •        | 100        |
| _  | 21. | Innere Gefd   | ichte             | ber t   | athe           | life   | hen !   | Rital      | •        | -41        |
|    |     | Das L         |                   |         | -              | -      | -       | •          | •        | 191        |
|    | 22. | Das Konzil    | von I             | Eribeni | t              | -      | •       | -          | •        | 193        |
|    |     | Die Inquisit  |                   | •       | -              | -      | -       | -          | •        | 196        |
|    | 07  | Die Orfulten  | ٠.                | -       |                | -      |         | -          |          | 199        |
| _  | 25. | Innere Stre   | itigfeit          | en be   | 2 <b>2</b> u   | thet   | eiſø    | en S       | tische   | <b>908</b> |

|                                                    | •     |
|----------------------------------------------------|-------|
| •                                                  | Geite |
| . 26. und ber Reformirten                          | 204   |
| _ 27. Birtungen ber Reformation überhaupt .        | 206   |
| _ 28. insbesondere auf die Freiheit                | 207   |
| - 29. Schattenseite                                | 210   |
| - 30 Einfluß auf Wiffenschaft und Civilisation .   | 211   |
| - 31. Auf burgerliches Wohl und humanitat. Ber bie |       |
| Shuld der Uebel trage?                             | 216   |
| - 32. Besondere Birtungen ber Reformation für      |       |
| Teutschland                                        | 219   |
|                                                    |       |
|                                                    |       |
| Biertes Kapitel.                                   |       |
|                                                    |       |
| Mugemeine, jumal politische Geschichte von Eu      | roba. |
| ju Karle V. Zeit,                                  | , ,   |
| in Rutte A. Dett.                                  |       |
| - 1. Die Giferfucht Frankreichs gegen Deftreich .  | 222   |
| — 2. Kaiserwahl                                    | 225   |
| - 3. Unruhen in Spanien. D. Juan de Padilla .      | 226   |
| - 4. Erfter Krieg gegen Frankreich. Carl Bourbon.  |       |
| Schlacht von Pavia                                 | 230   |
| - 5. Friede von Madrid                             | 234   |
| - 6. Rom von ben Kaiserlichen erstürmt             | 235   |
| — 7. Betrachtungen                                 | 238   |
| - 8. 3 meiter Krieg. Undreas Doria. Fries          |       |
| be zu Cambran                                      | 240   |
| - 9. Türkentriege                                  | 242   |
| - 10. Scherebbin Barbaroffa. Rarts Bug gegen Tunis | 244   |
| — 11. Dritter Krieg. Stillstand zu Rizza           | 246   |
| - 12. Bierter Rrieg. Friebe von Crespy             | 249   |
| — 13. Tod und Charafteriftit Franz I               | 253   |
| - 14. Beinrich VIII. von England                   | 254   |
| 45 Descrite has Office und Gillementing had Mare   |       |

lement6

| <b>5.</b> 16. <b>F</b> | änfter französi |           |              | nts V, : | Libon,      | ,         | icite       |
|------------------------|-----------------|-----------|--------------|----------|-------------|-----------|-------------|
|                        | tung und        |           |              | •        |             | •         | 261         |
|                        | harakteristik . |           |              |          |             | •         | 263         |
| — 18. Ģ                | irneverter Arie | g. Friebe | in Cha       | teau + ( | Sambe       | rfi\$     | 265         |
|                        | Fünf            | t e \$    | <b>R</b> a ! | , i t e  | ı,          |           |             |
| Di                     | e Zeiten Ph     | ilipps 1  | l. unb       | Philip   | <b>ps</b> 1 | 11.       |             |
|                        | ( 201           | 1556      | <b> 1</b> 6  | 21.      |             |           |             |
| <b>_ 1.</b> 8          | age Europens    |           |              | •        |             | •         | 268         |
| <b>–</b> 2.            | Phiipp ber      | zweite    | ٠.           | •        | •           | •         | <b>Σ7</b> Ι |
| <b>—</b> 3.            | Dir Aufftand    | der Rie   | derlä        | nber     | •           | •         | 273         |
| <b>- 4</b> .           | Berfaffung und  | 3uftand   | por un       | unter    | Rarl        | <b>V.</b> | 275         |
| <b>— 5.</b>            | Philipps 11. 9  | Bermaltur | ıy .         | • .      | •           | •         | 278         |
| <b>—</b> 6.            | Compromiß bei   | Abels.    | Die @        | ueufen   |             | •         | 182         |
| <del>-</del> 7.        | Auflofung bes   | Bundes    |              | •        | •           | •         | 286         |
| - 8.                   | Miba .          | •         |              | •        | •           | •         | 288         |
| <b>–</b> 9.            | Bilhelm v       | on Ore    | nien.        | utre     | d te        | ŗ         |             |
|                        | Union           |           |              | •        | •           |           | 243         |
| 10.                    | Berfaffung .    |           |              |          | •           | •         | 295         |
| - 11.                  | Pring Morig     | •         |              | •        |             | •         | 299         |
| _ 12.                  | Befdichte En    | glanbé    | . Edu        | ard V1.  | •           |           | 302         |
| <b>— 13.</b>           |                 | •         |              | •        | •           | •         | 305         |
| <b>— 14.</b>           | Elisabeth       | •         |              | •        |             |           | 307         |
| <b>— 1</b> 5.          | Berfaffung .    | •         |              |          |             |           | 309         |
|                        | Die Unu be      |           | li dy e g    | lotte    |             |           | 315         |
|                        | Maria St        |           |              |          |             | •         | 318         |
| <b>— 18.</b>           | Fortfegung vo   | n Philipp | s 11. g      | Regierun | gøges       |           |             |
|                        |                 | Bereinig  |              |          |             |           |             |
|                        |                 | nien. D   |              | -        |             |           | 322         |
| <b>–</b> 19.           | Religions       |           |              |          |             | •         |             |
|                        |                 | otten.    |              |          |             | •         | 327         |

|                  |                  |           |        |        |         |                |                  |                | A 17         |
|------------------|------------------|-----------|--------|--------|---------|----------------|------------------|----------------|--------------|
| _                |                  |           |        |        |         |                |                  | •              | Béite        |
| . 20.            | Franz 11.        | Die @     | uife   | n      | -       | -              | •                | •              | <b>330</b> , |
| - 21.            | Karl 1 X.        |           |        |        | -       | -              |                  | -              | 832          |
| <b>-</b> 22.     | Die Par          | ifer 2    | 3 lu t | h o d  | zei     | t              | •                | •              | 337          |
| <b>–</b> 23.     | Kolgen.          |           |        |        | •       | -              | -                | •              | 342          |
| <b>-</b> 24.     | Beinrich l       | 11. g     | Die Bi | aue    | -       | -              | _                | -              | 344          |
| <b>–</b> 25,     | Der Musf         | duß bei   | : Ged  | szehn  | er.     | <b>H.</b> 90   | n M              | men;           |              |
|                  | ne.              | Dein:     | rid l  | 111. e | rmo     | rbet           |                  | -              | 347          |
| - 26.            | <b>Hein</b> rich | 1 V.      | Bou    | tbon   | . %     | rieb           | 2 001            | n.             | •            |
| •                | Bei              | vin 8.    | Œ      | i£t    | non     | n a            | ntes             | -              | 350          |
| <b>27.</b>       | Peinrich 1       | V. beil   | t Kra  | ntreid | 18 9R   | unhen.         | . <i>(</i> 5) 11 | 110.           |              |
|                  |                  | aillac    |        | -      | •       | _              | _                | -              | <b>3</b> 53  |
| - 28,            | Lubwig X         | 111. Le   | ate 23 | ersam  | mľuna   | ı ber          | allaer           | neia           |              |
|                  |                  | Reicheff  |        |        |         |                |                  |                | 357          |
| <b>– 2</b> 9.    | Spanis           | che Ose   | ſႻiႻŧ  | . @    | ` 91hi  | im             | 111 9            |                |              |
|                  |                  | ung ber   |        |        |         |                |                  |                | 361          |
| <b>- 30.</b>     | Gefdicte         |           |        |        |         |                |                  |                | 002          |
|                  |                  |           | •      |        | -       | -              | -                | _              | 364          |
| <b>–</b> 31.     | Marim            |           |        |        | en Frie | . 9            | Rifta            | 11 &           | 004          |
| •                |                  | n i       |        | _      |         | ·o· ~          | _                | -              | 366          |
| <b>— 32.</b>     |                  |           |        | ií the | (Sec. 4 | idita          | e a              | .v             | 000          |
|                  | bei              | e e p a 1 | 1 t o. | (C)    | im 1    | nujien<br>I wa | . Ou             | i<br>Tadht     |              |
|                  |                  | rath 1    |        | -      |         | au,            | inteo 1          | <b>L</b>       | 370          |
| <del>-</del> 33. | -                | ,         | -      |        |         |                | •                | •              |              |
| _ 34.            |                  |           |        |        |         |                |                  | •              | 373<br>375   |
| <b>—</b> 35.     |                  |           |        |        |         |                |                  | •<br>• # 1 # . | 0/0          |
| - 0.70           |                  | Der ,     |        |        |         |                |                  | u) icts        | 250          |
| <b>— 3</b> 6.    | Matth            |           |        | 1.6    |         |                | 1"               | •              | 379          |
|                  | *******          |           |        | _      | _       | -              | •                | -              | 382          |
|                  | ~                |           |        | _      |         |                |                  |                | •            |
|                  | 6                | ф в с     | e 8    | Я      | a p     | it             | e î.             |                |              |
|                  | Die Zei          | ten de    | s bre  | ißigj  | ährig   | zen S          | Rriego           | :5.            |              |
| <b>— 1</b> .     | Die Lage         | Europer   | เรี    | -      | -       | _              | -                |                | 384          |
| <b>— 2</b> .     |                  |           |        | -      | •       |                | _                | •              | 388          |
|                  |                  |           |        |        |         |                |                  |                |              |

| . 3. Der Aufstand in Bohmen. Der Zod Mat       | thial         |            |
|------------------------------------------------|---------------|------------|
| 4. Schlacht bei Prag                           | •             | •          |
| 5. Der Raifer mißbraucht ben Sieg .            | •             | ٠          |
| 6. 3weite Periode bes Ariegs. Die vier bur     | ndert         |            |
| Pforzheimer                                    | •             |            |
| 7. Dritte Periobe. Ginmifdung Danemart         | 6. X          | 3 a l      |
| lenftein                                       |               | ٠          |
| 8 Deftreich auf bem Gipfel ber Macht .         |               |            |
| -9. Das Restitutionsebift .                    | •             |            |
| 10. Bierte Periobe. Guftav Adolf. I            | ie 3          | ets        |
| ftorung Magbeburgs                             |               |            |
| 11. Schlacht bei Leipzig                       |               |            |
| 12. Shlacht bei Lüzen                          |               | ΄.         |
| 13. Charafteriftit Guffav Abolphs              | •             |            |
| 14. Ballenfteins Fall. Schlachtvon R           | őrt           | 35         |
| lingen                                         |               |            |
| 15. Bunfte Periobe. Der Prager Friede          | ,             |            |
| 16. R. Ferbinand III. Bernhard von             |               | nar        |
|                                                | ω             | ,e         |
| 17. Hippolytus a lapide                        | &             | đme:       |
| 18. Sechste Kriegsperiode. Ueberlegenheit b    |               | .,         |
| bifden und Frangofifden Baffen                 | •             | •          |
| 19. Der Weftphälische Friede .                 | •             | •          |
| - 20. Inhalt. Genugthuungen                    | . •           | •          |
| 21. Fortsezung. Compensationen                 | •             | •          |
| - 22. Fortfegung. Religions fachen             | . •           | , •        |
| - 23. Fortfezung. Politische Rechte ber Stan   |               | •          |
| - 24. Holland und die Schweiz vom Reichskor    | her (         | ](*        |
| trennt                                         | •             | •          |
| - 25. Friedenserekutionsretesse. Streit über b | as            |            |
| Simultaneum                                    | •             | •          |
| - 26. Wirkungen des drepfigjährigen Krieges    | , •           | •          |
| - 27. Geschichte Spaniens, Friede mit          | <b>p</b> olla | n <b>b</b> |
| 28. Ginbeimifche Unfalle                       |               |            |

|            |             |                                                         | Geite |
|------------|-------------|---------------------------------------------------------|-------|
| <b>s</b> . | <b>2</b> 9. | Rriege mit granfreid. Der Phrendie                      |       |
| <b>J</b> . |             | f de Kriede                                             | 458   |
|            | 30.         | Berfaffung Frankreichs                                  | 462   |
| _          | 31.         | Richelieu                                               | 466   |
| <b>-</b>   | 32.         | Mazarini. Die Fronde                                    | 471   |
|            | 33.         | Bon England. Jakob L                                    | 472   |
| _          | 34.         | Rart 1                                                  | 477   |
| _          | 35.         | •                                                       | . 481 |
|            | 36.         | Charafteriftit ber Revolution                           | 486   |
|            | 37.         |                                                         | 488   |
|            |             | Siebentes Rapitel.<br>Gefchichte bes Rorbens und Bftens | •     |
| <u>-</u>   | 1.          | Ende der Calmarischen union. Christian 11.              |       |
|            | _           | Gustan Wasasa -                                         | 493   |
| _          | 2.          | Berfaffung ber Standinavischen Reiche                   | - 496 |
| _          | 3.          | Seidichte Danemarts                                     | 499   |
| _          | 4.          | Schwedens                                               | 501   |
| _          | 5.          | Polens, Preußens und Lieflands                          | - 505 |
| _          | 6.          | Berfaffung Polens                                       | - 509 |
| _          | 7.          | Rufland. Iwan II. Basiliewitsch -                       | - 512 |
| _          | 8.          | Berfaffung Ruflands                                     | - 515 |
| _          | 9.          | Ausgang bes haufes Rurit                                | - 517 |
|            | 10.         | Michael Romanow                                         | . 520 |
|            | 11.         | Fortfegung ber Odwedifden Gefciate -                    | 523   |
| _          | 12          | Sarl X. Briebe an Slina'                                | 525   |

| X | ф | t | ŧ | \$ | R | a | Þ | į | ŧ | ŧ | Í |
|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|
|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|

## Gefdichte einiger einzelner Lanber,

## I. Europäifde ganber.

|                 |              |                 |          |                 |        |             |       | Geitte |
|-----------------|--------------|-----------------|----------|-----------------|--------|-------------|-------|--------|
| §. 1.           | Die Schwe    | ij -            | <b>÷</b> | ÷               | -      | -           | -     | 529    |
| <u> 2.</u>      | Italien -    | • •             | -        | •               | -      | -           | •     | 534    |
|                 | II.          | Au fe           | reur     | opãi            | í á e. |             |       |        |
| <b>— 3</b> ,    | Ueberhäupt.  | Insbes          | onbere 1 | 00 <b>n Y</b> ) | erfi   | en          | -     | 540    |
| ,               | Nen          | n t e           | 6 R      | a <b>þ</b>      | it     | ė I.        |       |        |
| Bon "           | ben Fortsch  | ritten          | ber S    | Runst           | đầu    | <b>19</b> 3 | iffen | [фaft  |
| <b>— 1.</b>     | MIgemeine M  | <b>űrbi</b> gui | 1g -     | •               | •      | -           | ·     | 543    |
| - 2.            | Schone Rui   | ifte uni        | 23 iffe  | nschaft         | en, in | sbefor      | ndere |        |
|                 | , in Ital    |                 | -        | •               | -      | •           | ٠ ـ   | 545    |
| <b>—</b> 3.     | In den übrig | en Lan          | tern -   | • •             | •      |             |       | 547    |
|                 | Gefdichte    |                 |          |                 |        | -           | -     | 549    |
|                 | Die Matheme  |                 |          |                 |        |             | ,     |        |
| •               | fcafi        |                 |          |                 |        | •           |       | 550    |
| <b>—</b> 6.     | Buftand ber  | o hili          | font     | ie              | -      |             |       | 553    |
| <del>- 7.</del> |              |                 |          |                 |        | 6 le        | bre   | •      |
|                 | unb 90       |                 |          |                 |        |             |       | 554    |

## Drudfehler

#### im VII. Band. (1. Band ber neuen Gefchichte) (ite Auflage.) \*)

Seite 8 Beile 2 v. u. fatt mehr, lies noch.

- o o ft. vom l. von.
- o 19 ft. alt Romischen L. Altromischen.
- 10 19 ft. Rechtsverwaltende l. Recht verwaltende.
- . 15 . 10 ft. Aerme l. Arme.
- 19 3 v. u. in der Rote ft. frühern l. frühere.
- 25 10 v. u. st. Burgleigh s. Burleigh.
- n der Tabelle Nro. I. Rubrif:
  Rirche ft. P. Leo XIII. I. P. Leo XII.
- \* 32 \* in der Tabelle Nro. II. Rubrik Frankreich 1574 st. K. Heinrich IV. I. Heinrich III.
- in der Tabelle Nro. II. Rubrit Kultur ft. 1707 Thuanus l. 1607.
- . 35 . 7 v. u. ft. bem l. den.
- . 35 . 6 v. u. ft. huldigten l. huldigte.

<sup>•)</sup> Bericiebene Urfachen haben jur Bermehrung ber Druckfehler in bie fem Bande bevgetragen. Man bittet besthalb bie geneigten Lefer um Rachsicht.

#### Seite 43 Beile 2 v. u. ftatt welcher ließ welchen.

- . 45 . 15 ft. Plan . Corpin l. Plan : Carpin.
- 47 . 6 ft. Barbaren l. Berberen.
- . 50 . 2 ft. jefedr l. diefer.
- . 50 . 10 v. u. ft. entdedt l. entdedte.
- . 55 . 15 ft. jene f. jenen.
- 55 = 20 ft. schwankende l. schwankenden.
- 62 . 7. ft. Erur f. Crus.
- 70 5 st. Chartagena l. Carthagena.
- = 78 = 9 v. u. ft. ein Meer l. oder ein Meer.
  - 70 = 1 st. fühle i. falte.
- s 86 s 1 v. u. st. Stämme l. Stämmen.
- . 94 . 4 v. u. in der Rote ft. vor l. von.
- . 100 . 1 v. u. ft. Manco I. Manto.
- = 101 = 1 v. u. ft. Capac l. Rapat.
- = 102 = 7 ft. welchem I. welchen.
- . 111 . '5 ft. Lebenweise I. Lebensweise.
- 111 . 4 v. u. ft. Regern I. Reger.
- = 114 = 2 ft. am l. an.
- = 115 = Q v. u. ft. Aerndte I. Merndten.
- 123 7 und noch häufig sonst st. Portugall . Vortugal.
- = 129 = 4 ft. Faftorien l. Faktorepen.
- = 138 . 2 ft. strenge l. ftrengen.
- s 141 \* 8 ft. hundertjährige l. vielhundertjährige.
- = 143 = 3 ft. todtähnliche l. todähnliche.
- 144 . 10 ft. Unertäglichteit f. Unerträglichteit.
- 157 : 6 v. u. ft. drobenften l. drobendften.
- s 161 s 5 st. nachgiebige l. unnachgiebige.
- = 162 = 1 v. u. ft. fcnobe l. fcnober,
- \* 165 = 13 v. u. ft. treten l. traten.
- = 166 = 3, v. u. ft. Erzbisthums I. Erzbisthum.

# Seite 167 Zeile 6 v. u. nach aufgerufen nehme man das Romma weg.

- 173 16 st. sah l. sich.
- = 180 = 7 v. u. ft. der l. des.
- . 184 = 3 v. u. ft. Stande I, zu Stande.
- = 185 = 2 v. u. ft. weiters l. weiter.
- . 195 . 7 u. 3. v. u. nimm die ( ) weg.
- = 196 = 2 u. ft. Ignoceng l. Innoceng.
- 108 = 3 ft. Cermonien I. Ceremonien.
- 100 = 8 v. u. st. worin l. worein.
- = 205 = 11 ft. Genfischer Schüler dann Professor l. Genfischen Schülers dann Professors.
- . 208 . 10 ft murde l. werbe.
- 208 : 12 v. u. st. drobender l. brobend.
- = 212 = 13 st. Unwälzung l. Umwälzung-
- . 217 . 4 ft. Pflegerin I. Pflege.
- 218 9 nach verscherzen nehme man bas
- = 219 = 13 ft. in gangen I. im Gangen.
- 222 = 5 ft. ftebender l. ftebenden.
- = 222 = 7 ft., burgerlichen f. burgerlicher.
- bertson l, by VV. Robertson.
- = 223 = 3 ft. berechtigten I. berechtigter.
- 225 4 u. 6. nehme man nach Maxim. I.
  das Romma u. nach Raisers das Punts
  tum weg.
- 228 = 11 v. u. ft. bem f. ben.
- 233 = 13 ft. Rrieghäupter l. Rriegsbaupter.
- = 235 . = 5 v. u. ft. Bortrag I., Bertrag.
- . 238 = 13 ft. deß l. des.

#### Beite 240 Reile 1 ft. as l. als.

- = 242 = 15 ft. Medicis l. ber Debicis.
- . 243 = 7 ft. Japellonifden- l. Jagellonifchen.
- 245 : 6 v. u. ft. Scherredin I. Schereddin. 247 . 7 ft. aufgeschobenen I. aufgebobenen.
- 247 ? it. aufgefcovenen i. aufgepovenen
- . 250 . 5 v. u. ft. fläglichen I. elenden.
- . 256 . 13 ft. eine I. feine.
- = 256 = 6 v. u. ft. Anna l. Johanne.
- · 264 · 6 v. u. ft. Rivalen I. Rivalen barauf.
- 5 266 8 v. u. ft. Philipp I. Philipps, u. ft. Schene I. Schen. Ebendaselbst in der
  - Rote 1657. 1575.
    270 10 st. dazu noch s. fein waren.
  - 272 4 v. u. ft. Billen. das l. Willen, das.
- . 274 . 15 ft. Deftreichs I. Deftreich.
- 285 = 12 v. u. ft. raubsichtiger l. raubsuchtigen.
- 296 9. st. Bereinigungspuntte I. Bereinigungspuntt.
- 298 7 ft. monarchischem l. monarchischen.
- 299 . 15 v. u. ft. welcher l. welchen.
- . 303 . 8 v. u. ft. gleichem I. gleichen.
- 307 17 ft. §. 17. l. §. 18.
- 319 = 13 v. u. ft. Gericht I. Gerücht.
- 326 . 14 ft. giegen I. giengen.
- 327 = 13 ft. verdorben l. verderbt.
- 329 . 7 ft. Walten l. Wolfen.
- . 329 . 8 v. u. ft. unterm l. unter bem.
- , 329 = 2. v. u. ft. Parthie I. Parthen.
  - 330 = 8 st. wahr l. war.
  - 335 = 12 ft. Phillipp l. Philipp.
  - 5 330 . 6 ft. Feine l. Feinde.

# Seite 542 Zeile 3 v. u. in der Rote ft. narativ l.

- . 844 . 14 ft. neuen L. neuem.
  - 340 . 8 v. u. ft. dem I. den.
- . 549 . v. u. ft. Berrwirrung I. Berwirrung
- . 362 . 7 v. u. ft. Religios I. Religions.
- . 571 . 13 ft. im l. in.

1

3.

ø

ú

Ø.

10

Ú

- 584 . 2 v. u. ft. die l. ben.
- 384 . 1 v. u. ft. vermehrende I. vermehrenden.
- . 385 . 4 ft. gefcheben I. gefeben.
- 585 8 v. u. ft. beidrant l. beidrantt.
- 389 17 ft. er I. Ferdinand.
- . 305 . 4 v. u. ft. Fredrich I. Friedrich.
- . 401 . ? ft. fochle l. folche.
- . 404 . ? ft. haußte l. hauste.
  - . 405 . 1 v. u. st. im l. in.
  - . 407 . 8 ft. Jenen I. Jenem.
    - 411 . 14 ft. Angelegenheit I. Angelegenheiten.
  - 423 . 8 v. u. ft. argliftifchen I. argliftigen.
  - . 420 . 10 v. u. ft. Philippburg I. Philippsburg.
    - . 434 . 3 ft. ben I. der.
  - . 434 . 7 ft. Wilhelms I. Wilhelm.
  - 436 1 v. u. ft. Anfangspunt feiner I. Am-
  - . 437 '. 7 st. Pabst l. Papst.
    - 437 . Tft. Aber auch jezt l. Auch jezt, wie gur Zeit des Religionsfriedens.
    - 445 . 16 ft. nicht berrichend f: boch berechtigt.
  - 445 10 v. u. ft. Kriedes l. Kriedens.
  - 447 £ 14 ft. vor l. von.
  - 453 . 19 ft. Bertummerung I. Bertrummerung.
- . 458 . 8 v. u. ft. Franfreichs I. Franfreich.

#### Seite 459 Reile 11 ft. erhoch l. erhob.

- . 459 . 2 v. u. ft. Bergogen I. Bergog.
- . 459 . 1 v. u. ft. Montferate l. Montferrate.
- . 460 . 2 ft. mit I. gegen.
- . 461 = 9 ft. Pergignan I. Perpignan.
- . 462 : 1 v. u. ft. Reichsftanden I. Reichsftande.
- . 467 . 12 ft. Richelieus I. Richelieu.
- 468 = 17 st. von l. vom.
- . 476 = 20 ft. Dlivary I. Dlivarez.
- 476 23 ft. Peinriette I. Benriette.
- 481 = 12 ft. Convenant l. Covenant.
- = 482 = 4 v. u. ft. zeiner I. feiner.
- 483 . 9 ft. Aegerungen I. Neufferungen.
- = 484 , 16 ft. bem f. ben.
- 489 = 10 v. u. (u. noch öfter fonst) st. Kroms well l. Eromwell.
- = 400 = 6 st. Generale I. Generale.
- = 495 = 5 st. Deletarliens I. Darletarliens.
- 495 7 v. u. st. vom l. von.
- 500 10 v. u. st. ein l. war ein.
- 504 . 1 ft. follten l. fo follten.
  - 504 = 4 v. u. st. vor l. von.
- 505 = 8 ft. Liefland l. Liefland und.
- 512 2 ft. Bafiliwietsch l. Bafiliewitsch.
  - 513 = 10 ft. Eroberung l. Erwerbung.
- 513 6 v. n. st. Sopplischen l. Sapolischen.
- = 519 = 7 v. u. ft. Warschau l. Mostau.
- = 521 = 4 6 ft. Tfernichem l. Tichernichow.
- = 526 14 st. ihre Schändlichkeit l, deren Schädlichkeit.
- . 527 = 5 ft. gefrorene I. gefrorenen.
- = 528 = 10 ft. ichebifchen L. fcmebifchen.

#### Seite 532 Zeile 16 ft. Boromaifche I. Borromaifche.

- = 536 = 7 ft. letten I. legten, Pietro.
- 536 = 14 ft. Gonfalonire I. Gonfaloniere.
- = . 542 = 5 v. u. ft. ber l. ben.
- 5 543 2 v. u. in der Rote st. Coningii s. Conringii.
- . 545 . 12 ft. Forschende l. forschende.
- = 546 = 3 v. u. ft. Borrain I. Corrain.
- \* 547 = 9 u. 10 v. u. st. Akademie della Cruska l. Academia della Cruska.
- 553 = 11 v. u. ft. Epifureifche I. Epifuraifche.
- = 556 . 5 ft. gestärfen I. gestärften.
- 555 = 12 v. u. ft. Linguet I. Languet.
- 556 = 2 v. u. ft. ergriffenene 1. ergriffene.

Mehrere andere, jumal Interpunktions . Fehler moge ber geneigte Lefer felbst verbessern.



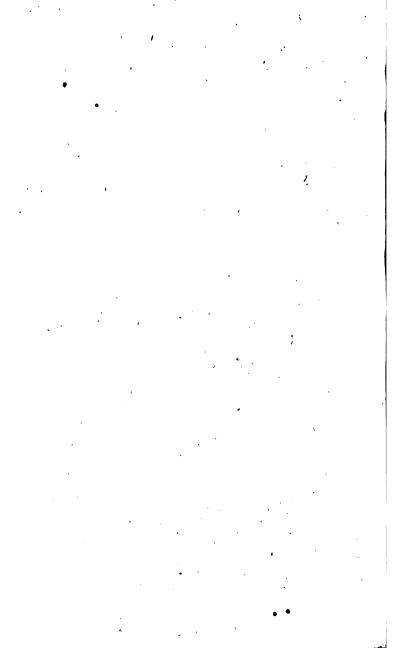

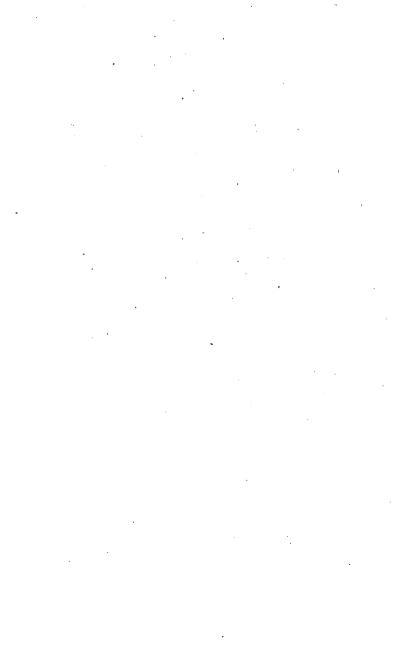

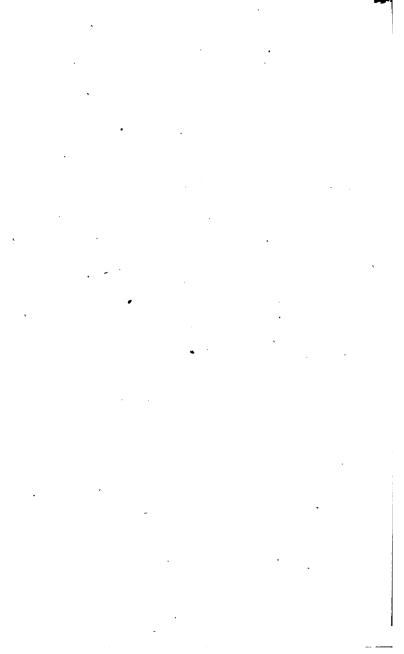

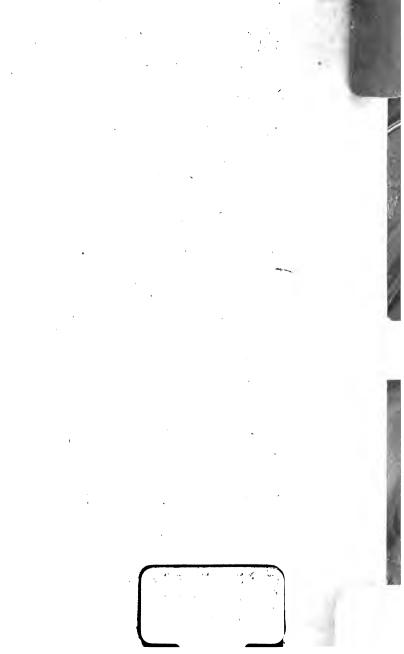

